Die philosophisc...
Weltanschau...
der
Reformations...

Moriz Carriere

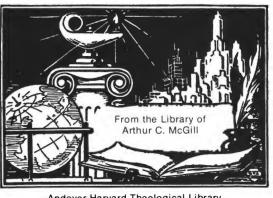

Andover-Harvard Theological Library



a special for the same of the second of the second of

## Die philosophische

# Weltanich anung

bei

Reformationszeit.

Erfter Theil.

Die philosophische

4156

# Weltanschauung

ber

# Reformationszeit

in ihren Beziehungen gur Gegenwart.

Bon

Moriz Carriere.

ΠΑΝ ΆΥΤΟΣ.

3weite vermehrte Anflage.

Erfter Theil.



121487

Profonda magia è trar il contrario dopo aver trovato il punto de l'unione.

Bruno

Wilcox

B

775

. (27

18=7

T. 1

#### Dorwort.

Es sind nun vierzig Jahre verslossen seit ich dies Buch in Gießen ausarbeitete. Ich widmete es im Herbst 1846 meinen Zuhörern zur Erinnerung; Ludwig Bamberger und Wilhelm Heinrich Riehl, Max Rieger, Wilhelm Baur, der gegenwärtige Generalsuperintendent der Rheinprovinz, und Karl Hosmann, der Staatssecretär im Reichslande, waren unter ihnen; der Begabtesten einer, der sich vornehmlich der Philosophie zuwandte, Karl Ohly, ward dem Baterlande durch die Bewegung von 1848 entrissen,

Die Zueignung lautete:

"Dem Jünglingsgemüth gibt in Bilbern bes Ahnens und Sehnens eine höhere Welt sich kund, und blos diejenigen welchen es an sittlicher Kraft ber Ausbauer gebricht wenden sich seig und vornehm wie von Knabenträumen von ihr weg, während die Energie der Edelsten und Besten nur phantastische Gestaltungen abstreift, aber dem Ideale selbst getren bleibt und es als den Kern des Lebens erkennen lernt, der dann von männslichem Selbstbewußtsein getragen aus dem Herzen der Menschheit in immer vollerer Entsaltung fortwächst. Hierfür zu wirken trat ich vor vier Jahren als akademischer Lehrer in Ihre Mitte, und bei Ihrer Theilnahme konnte ich stillen und sichern Schrittes den Weg der Beiterentwicklung gehen, und lösten sich balb in wechselseitiger Anregung meine ursprünglichen Gedanken aus der

Berpuppung seitheriger Schulformen ber Beisheit. Dies Buch hat jene Ibeen, die ben Mittelpunkt unserer Berhandlungen bildeten, an große Männer ber Borzeit angeknüpft und historisch begründet; möge es ein Denkmal unsers gemeinsamen Strebens sein!

"Anfangs hatte ich nur an eine Monographie über Jorban Bruno und Jatob Bohme gedacht, um burch eine gründliche Charafteriftit beiber barguthun wie in ber ichwungvollen Phantafie bes Italieners und dem mpftischen Tieffinne bes Deutschen die neue Beltanichauung in feimfräftiger Fulle hervorgebrochen; aber um ihnen die Stätte zu bereiten mußte einige Jahrhunderte weit jurudgegangen, und um fie richtig ju murbigen mußte ber Rreis ihrer Genoffen um fie verfammelt werden. 3ch habe bie Darftellung auf ein liebevolles Studium ber Quellen gebaut, fie jeboch burch feinen unnugen Rotenprunt unterbrechen mögen. war beftrebt die einzelnen Manner ftets fich felbft ichilbern gu laffen und so viel als möglich vom Hauch und Duft des Originals in meine Bearbeitung zu verpflangen; Renner werden beurtheilen wie weit es gelungen ift bies zu erreichen und zugleich bie nothwendige Ginheit bes Eigenthumlichen zu bewahren. Engbruftiger Bunftfinn mochte mir vorwerfen ich wolle zween Berren bienen, bem Bublitum ber Belletriftit und ber Belehrfamfeit; Gie miffen baß ich nur einen herrn anerfenne, bie Menschheit, und baß ich bei ernftem Denken und reinem Bergen nur die allgemeine Bilbung als Bebingung ber Theilnahme an meinem Streben porausfete.

"Neben ben Vorständen unserer hessischen Bibliotheten habe ich auch die humane Bereitwilligkeit dankend anzuerkennen welche mir die reichen Bücherschätze Göttingens eröffnete, neben vielen Gelehrten in Nähe und Ferne, die mich mit literarischen Hülfsemitteln unterstützten, den Beistand des Raths und der That zu rühmen welchen meine verehrten Freunde Barnhagen von Ense in Berlin und Heinrich Stieglitz in Benedig gern gewährten. Möge nun auch das sertige Werk eine wohlwollende Aufnahme bei den Männern der Wissenschaft sinden; die Liebe der Jugend verdient es schon als Sammlung der schönsten Worte aus den

Schriften ber hervorragenbsten Denker und Forscher in einer großen Zeit, beren Beginn allseitig zu vollenden unsere Aufsgabe ift."—

Das Werk war seit längerer Zeit vergriffen. Ich habe ihm in der neuen Ausgabe seinen jugendlichen Charakter nicht entziehen oder schmälern mögen; die Zeit, die Männer, die es schilbert, sind anziehender durch Phantasie, durch Tiefe, Kraft und Fülle der Gedanken als durch wissenschaftliche Reise oder methodische Strenge einer beweisenden Entwickelung.

Seit bem Erscheinen meines Buchs hat nur Beinrich Ritter ber Beriode des Uebergangs aus bem Mittelalter in die neuere Reit eine eingehende Schilberung gewibmet; er fagte in feiner Geschichte ber Philosophie bag meine "verdienftvollen Forschungen ihm Forderung, aber auch Erschwerung feiner Arbeit gebracht", ba er vieles in ein anderes Licht fete. 3m Gingelnen habe ich manches von ihm gelernt, mas biefer neuen Ausgabe zugute gefommen ift; in der Anordnung des Gangen und in der Werthichatung ber geschilderten Geifteshelben bin ich bei meiner urfprunglichen Auffaffung geblieben. Wenn A. Laffon meine Darftellung Bruno's eine congeniale nannte, fo meine ich bag auch bas Bilb, welches ich von Campanella und Bohme entworfen, ihrem Befen gemäß ift. Man foll biefe Manner zumeift felber reden laffen, ihre bedeutenden Borte gufammenordnen. Einleitung und ben Schluß glaubte ich unverändert laffen gu follen, ba jene ber erfte Ausbrud meiner eigenen Philosophie ge= wesen, dieser meine Soffnung auf eine nationale Erhebung in noch engen Berhältniffen und trüben Tagen ausgesprochen. Ein Aehnliches gilt von ben Erörterungen über bie fociale Frage, die ich an Campanella's Sonnenstaat angereiht.

Das Buch warb bei seinem Erscheinen von Humbolbt und Barnhagen freundlich begrüßt; eine Anzeige, die dieser in ber Allgemeinen Zeitung veröffentlichte, machte Kaulbach auf mich aufmerksam; der Künstler fand davin eine wiffenschaftliche Bor-bereitung für sein Reformationsbild, und that seinerseits geeignete Schritte um mich an seine Seite als schriftsührendes Mitglied

ber hiesigen Aunstakademie heranzuziehen; das ward bafür entsicheidend daß ich neben der Aesthetik dem Schönen im Entswicklungsgange der Menscheit eine vieljährige Thätigkeit zuswandte, und die Geschichte ber bilbenben Kunst mit der Geschichte der Poesie und Musik zu einem organischen Ganzen verband.

Möge bas Werk auch fürderhin anregend und bilbend wirken!

München 1886.

Moriz Carriere.

# Inhalt des erften Cheils.

| Borwort                                                            | V-VIII |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| Ginleitung                                                         | 1-10   |
| Allgemeiner Charafter ber Reformationszeit. Die Fauftfage          |        |
| ihr Symbol. Die 3bee Gottes; Pantheismus und Deismus               |        |
| in ihrem Berhaltniß jum Gelbftbewußtfein bes unenblichen           |        |
| Geistes (1-10).                                                    |        |
| I. Die Erneuerung ber griechifden Philosophic und ber              |        |
| Rampf um ihre Saupter                                              | 11-75  |
| Biebererwedung bes Alterthums (11). Streit um Ariftoteles          |        |
| und Platon; Beffarion (12-15). Nitolaus Cufanus; feine Lehre       |        |
| über Gott, Belt und Chriftus; bas Größte und Rleinfte;             |        |
| Bahlenmystit (16-26). Reuplatonische Atademie (26). 3hr            |        |
| Ginfluß auf die Rünftler (28). Ficin's Lehre über Gott und         |        |
| Unsterblichkeit (28-31). Bico von Mirandola und die Rab-           |        |
| balah (32-35). Reuchlin (36-38). Melanchthon (39). Pom-            |        |
| ponatius; feine Anfichten über Unfterblichkeit und Billensfreiheit |        |
| (40-46). Scaliger (46). Cafalpin (47-50). Taurellus (50).          |        |
| Patritius; feine Rritit gegen Ariftoteles und feine neue Philo-    |        |
| fophie über bas MI (52-58). Ramus (59-63). Lipfius (64).           |        |
| Steptische Gedanken von Montaigne (64-66) und Charron              |        |
| (67-69). Sanchez (69-71). Anmerkungen (72-75).                     |        |
| II. Die Raturanschauung                                            | 76-146 |
| Bellenische und driftliche Naturbetrachtung (76). Roger Bacon      |        |
| (77-79). Scholaftifche Methode ber Forfchung; Ginfluß bes          |        |
| Ariftoteles, Buthagoras und Platon (79-81). Aftrologic             |        |
| (79-81). Pico von Mirandola über biefelbe (81-84).                 |        |
| Magie (84-87), Bantiffa Borta (87), Berenglaube (88-90),           |        |

.147 - 245

Agrippa von Rettesheim; sein Leben, seine Schriften; Anathse ber Bücher De vanitate scientiarum und De philosophia occulta (90—112). Alchemie (113). Paracessus; seine reformatorischen Bestrebungen in der Medicin, seine Iden über Gott und Natur (114—121). Desmont (121). Reonardo da Binci als Mensch, Künstler und Natursorscher (122—125). Columbus' Charatter, Entbedungen und weltgeschichtliche Größe (125—128). Ropernitus (129). Kepfer; sein Leben, seine Iden über Gott und die Harmond ber Welt, seine Gemützseise und Forschungsweise (131—137). Galiei; seine Methode und seine Ansichten iber das Berhältnis der Naturvoissenschaften aur Resigion (137—140). Anmerkungen (141—146).

#### III. Sociale Tendenzen und Theorien . . . . . . . . . .

Antifer und moberner Staat (147). Machiavelli; feine weltgefchichtliche Stellung, fein Charafter, feine Lebensanfichten, feine Discorsi und sein Principe (148-170). Ulrich von Sutten (170-176). Luther; das Wort als Baffe; Die beutiche Sprache; Gewiffensfreiheit; allgemeines Briefterthum und Nationalfirche (176-182). Protestantifche Rirchenverfaffung burch Philipp den Großmuthigen und die Schweizer (183-190). Bolitifche und fociale Anfichten Luther's, Zwingli's und Calvin's (191-195). Ruor (196). Der Bauerufrieg (197-201). Rariftadt (202). Thomas Münger und der revolutionare driftliche Socialismus (202-209). Die Biebertaufer (209-212). Thomas Morus; fein Charafter, fein Berhaltniß ju Blaton's Republit; Analyse seines Utopiens; fein Tob und die Rache ber Geschichte (212-225). Mariana; ber Menich, die Gefellfchaft, die Staateformen, ber Tyrann und ber Konig (226-232). Bobin; feine Thatigfeit ale Staatsmann, Conflitutionalismus, Philosophie ber Gefchichte mit aftrologifchen Ginichlagefaben, bas Beptaplomeres und bie Religionefreiheit. (232-240). Anmerkungen (241-245).

#### IV. Die deutsche Muftit und Reformation. . . . . . . . 246-309

Besen bes Christenthums; hierarchie und Mysit im Mittelatter (216—218). Meister Echart; Berwaubtschaft seiner Lehre mit Feget, ben Orientasen und Angelus Sissessus (249—258). Seinen Pantheismus ergänzt die beistisch eitsische Tendenz von Ruysbroef und Thomas von Kempen (259—261). Berichmelzung und Hortsisung beiber Richtungen durch Susception (261—264) und Tauter (264—270). Musmann Merschwin (270). Die Dentsche Theologie: Gott, das Ich, die Sünde und Ersöfung, die wahre Freiseit (271—281). Kirchenresormatorische Bestrebungen (281). Hummelbaus Erasmus (284). Tuther; sein Charakter und Zusammenhaug mit den Mystiern, sein Glaube, sein Schriftprincip; verwandte Lehren Zwinstien und Calvin's (285—292). Der innere Christus und seine

Seite

Berfündiger (293). Sebastian Frant; die eine Substanz und das 3ch (294—298). Arnb (299), Valentin Weigel; der Mensch als Mittespunkt, sein Leben in Gott (301—305). Fichte über bie religiöse Aufgabe unserer Zeit (306). Anmerkungen (307—309).

Leben und Schriften (310-320). Standpunkt und ichriftftellerifder Charafter (321-328). Lehre: Gott die reine Ginbeit, aber ale That (328-330). Dreieinigfeit (331). Gottes emiges Gelbftbemuftfein (333). Die emige Ratur in Gott und bie fieben naturgeftalten (335-347). Die brei Brincipien göttlichen Lebens, Die Rothwendigfeit bes Gegenfates, Born, Liebe und fichtbare Belt (348-360). Die Schöpfung als immermahrenbe Entfaltung und Gelbftgeftaltung bes überall gang gegenwärtigen Gottes (360-369). Das Siegel ber Dreieinigfeit an ben Creaturen (370). Das Universum ber Leib bes unendlichen Gottesgeiftes (371-374). Das Wefen bes Denfchen (375). Er ift feiner felbft Dacher (378). Das Bofe. feine relative Rothwendigfeit und Ueberwindung in Gott und im Menfchen (379-386). Menfchliche Freiheit, gottliche Borfehung und Gnabenwaht (386-390). Sobe Bebeutung ber Subjectivität (390). Die Erlöfung im Bufammenhang ber Weltgeschichte. Die Engel, Lucifer, Die Erbenwelt (391). Abam und Eva, die Che, ber Gunbenfall und bas verlorene Barabies (392-396). Beltliches Regiment und fociales Leben (396). Der Thurmban ju Babel; über Sprache, Sprachverwirrung. Scheidung und Wiedervereinigung ber Bolfer und Religionen (396-402). Chriftus und fein Berfohnungstod (403-407). Die Gundenvergebung (408). Die Gaframente (409). Die Biebergeburt, ber Stein ber Beifen, Die Berffarung ber Ratur und bas emige Leben (411). Befchichte ber Lehre (411-419).

### Einleitung.

Die Religion ist das gottinnige Leben der Liebe; in ihr vollendet fich bas Sein, barum geht alles hohere Streben von ihr aus und zu ihr bin. Wie bas Gemuth bes einzelnen in allen wichtigen Momenten nach einer Beihe verlangt, die das Irbifche mit bem Simmlifchen vertnüpft und bas gange Dafein als eine Entfaltung bes Ewigen barftellt, fo vermag im Bolf ein neues Brincip erft bann die Welt zu überwinden, wenn es religiös auftritt, wenn die That für baffelbe als Gott wohlgefällig, als eine Forberung feines Reiches gilt. Dies zeigt bie große Sturmund Drangperiode ber Menschheit am Wendepunft des Mittelalters und ber neuern Beit. Der Beift perfonlicher Freiheit mar erwacht und er ichlug feine Schlachten auf allen Bebieten; er fühlte fich mundig und wollte feinem fremden Unfehen mehr fondern nur der eigenen Stimme folgen, felber feben, felber fein Leben einrichten und feine Seligfeit erwerben. Und Luther war ber ethische Benius, ber alle Richtungen jener Tage in feiner gewaltigen gotterfüllten Bruft zusammenfaßte und ben gangen Freiheitstrieb bes Bolts auf bas Religiofe hinmandte, bier ihn jum Sieg brachte, von hier aus feine Durchführung in ben übrigen Rreifen bes Dentens, Forschens und Weftaltens einleitete. Beber Chrift follte ein Briefter fein, gerechtfertigt burch ben Glauben, ber nichts anderes ift benn bas rechte mahrhaftige Leben in Gott felbit, die tröftliche und ernftliche Buverficht bes Bergens folder trefflichen Berrlichkeit bag wir mit Chrifto und burch ihn mit bem Bater Gin Befen find.

Freiheit kann uns nicht geschenkt werben, wir mussen sie erringen. Darum tragen jene zwei Jahrhunderte von der Eroberung Konstantinopels bis zum Westfälischen Frieden das

Carriere, Bhilojoph. Beltanichanung. I.

Gepräge bes revolutionären Kampfes. Sie verwirslichen ben Bruch mit bem Mittelalter; es herrscht ein Gären und Ringen ber Geister, die ungezügelt von der Bergangenheit sich losreißen und einer unbefannten Zufunft entgegenstürzen, Abenteurer, Propheten, Märthrer des neuen Lebens. Das Gemüth trägt dessen ganzen Reichthum in sich, vermag ihn aber noch nicht mit Maß und Klarheit zu entwickeln, die Phantasic ift die vorwaltende Kraft der Seele; erst in Shafspeare und Cervantes, in Galilei und Cartesius scheiden Sich Dichtung und Bissenschaft; aber gerade von ihrer begeisterten Anschanung aus sinden Jordan Bruno und Jakob Böhme wie Kepler die volle Wahrheit und gewinnen einen Begriff des Geistes und der Natur, dessen noch keimartige Totalität die Folgezeit in besondern Betrachtungsweisen und Forschungen auseinandersetzt, die uns eine neue nun durch die Entsaltung bereicherte Bereinigung gelingen wird.

Die Rechte ber Individualität und perfönlichen Selbständigteit sollen erobert und sichergestellt werden, darum sind die Männer, die dies durchführen, selbst scharf ausgeprägte Charaftere. Die Ibee ist zugleich die Leidenschaft ihrer Seele, ihr Leben erscheint als der Spiegel ihrer Gedanken, ihr Schicksal als die eigene Natur, sie sind Helben, ihre Werke sind Thaten. Es kommt darauf an diese llebereinstimmung zu zeigen, das Bild des Ganzen in

ben Thaten und Greigniffen ber Gingelnen zu entwerfen.

Beil die driftlich germanische Welt in ihr felber erftarten und erwachsen follte, mußte ihr bas Alterthum in ben Sintergrund treten; jest aber mo die Bolfer die Erziehung burch die firchliche Autorität für vollbracht hielten und durch die formale Bearbeitung ber Glaubensinhalt zum Gigenthum bes Beiftes geworden war, fodaß diefer ihn nun ale foldes feten und entwickeln wollte, jest mußte Briechenland ichon wegen ber freien Entfaltung nationaler Naturfraft jur Bewunderung und jur Nacheiferung anregen, zugleich aber die Resultate feiner vorausjegungslosen Philosophie wie dies dogmatisch ungebundene Forichen felbst sammt ber ichonen von innen gebildeten Form in Runft und Wiffenschaft bem Abendlande mittheilen. Der Beift ber er felbst fein und fich auf bas eigene Wefen ftellen mollte. vergegenwärtigte fich fein Werben und ward in feiner Bergangenheit einheimisch. Er wollte es auch bei fich felber fein. blos mit feinen Statuen fonbern auch mit feinen Staaten marb bas Alterthum Mufter, die Fendalität mar gebrochen, das Bolf

fühlte sich als einen einigen Organismus, in bem jedes Glied bem Ganzen bienen sollte, That und Wissenschaft wirkten für eine neue Ordnung ber Dinge in ber Gegenwart und in ber Zufunft.

Der Freie erkennt die Freiheit des andern an. Der Mensch trug sich selber nicht mehr in die Natur hinüber, noch stieß er sie fortan wie ein Unheiliges von sich ab, sondern sie ward der Gegenstand seiner Forschung und seiner Liebe, er wollte ihre Eigenthümlichkeit erkennen und sich mit ihr verbünden. Die Unendlichkeit die er im Innern gefunden hatte sah er nun auch in der Außenwelt; die Erde war ferner nicht der Mittelpunkt des Alls, sondern zu derselben Zeit als ihre zweite Hälfte entdeckt und sie ganz umsegelt wurde, mußte sie sich auch für die Anschauung der Menschen in Bewegung setzen und eintreten als ein Stern unter Sternen in dem unermeßlichen Reigentanze der Sphären.

Italien und Deutschland ftehen wie in ber Runft fo in ben philosophischen Bestrebungen unserer Epoche im Borbergrunde. In ben Städten Staliens mar die Individualität querft jum Durchbruch gefommen, hatte fich aber oft auch über Gefet und Recht verbrecherisch hinausgesett. In Italien übermog bas Studium des Alterthums und ber Ratur, in Deutschland bie Bertiefung bes Bemuthe in fich felbft und in Gott mit bem Beftreben aus der Ratur und ihren Rraften die Befenheit Gottes selbft in ihrem Leben zu verstehen ober burch jene zu veranschaulichen, mahrend die Staliener häufig ihren Naturalismus ber scholastischen Theologie entgegensetzten und fich hinter die Phrase gurudgogen bag es eine andere Bahrheit in ber Biffenichaft, eine andere im Glauben geben moge. Stalien fuchte und fand Gott in der Ratur, Deutschland in ber Seele; ftellte man bort bas innere Leben unter naturphilosophische Rategorien, so begriff man hier die Augenwelt aus dem Gemuth und feinen Offenbarungen. Sier wie bort tam es zu feiner fichern Begrengung ber Bedanten, es blieb alles in Barung, aber doch in Fulle und Totalität. Beinrich Ritter, ber gleichzeitig mit mir biefe Epoche burchforschte, tam zu einem ähnlichen Ergebniß: "Un Reife ber Ueberlegung ift bie folgende Zeit überlegen, nicht aber fo an Fulle ber Bedanfen, an ursprünglicher Rraft, welche im Rampf mit feindlichen Gewalten fich bewähren sollte. Die folgende Zeit tam bagu fich felbit zu beichränten; man wird es nicht munderbar finden daß die ihr vorausgehende Lehrweise, ehe fie ju folchen Beichränfungen fam, einen größern Reichthum von Gedanten gu

umfaffen ftrebte."

Das bamalige Geschlecht hat in ber Fauftsage ein Symbol feines Strebens gefunden. Wie individuelle Freiheit der Menichen und Gottes allgemeine Ordnung, wie Ginnenglud und Seelenfrieden, wie That und Erfenntnig zu vereinigen feien: das ift das große Broblem, beffen löfung nur burch ben Bruch mit bem Berfommen zu erreichen war; biefer Abfall erichien als Sunde, erft Goethe tonnte ihn ale ben Beg gur Berfohnung barftellen. Der Biffensbrang in ungemeffenem Uebermuth, die Luft an ben Dingen biefer Welt, bas beraufchende Gelbftgefühl bes emancipirten Bewußtseins, sie waren vorhanden; ob fie jum Seile führen, ob die Rudtehr zu Gott möglich fei, war bie Frage, auf die das Bolfsbuch noch feine entschiedene Antwort au geben wagte, wenn es dem Teufel nachrief; bu Mörder haft ben Leib getobtet, aber bie Seele fannft bu nicht verderben! mahrend Goethe ben fühnen Ringer burch Racht jum Licht, burch Rampf, Brrthum und Ginfeitigfeit jum Gieg ber Bahrheit und ber Liebe geleitete. Sein hohes Lieb ift uns bie Burgichaft baß unfere Zeit bas Wert jener Tage vollenden werbe.

Wie sein Fauft wendet das damalige Geschlecht fich vom Formelwesen ber Scholaftit zur Natur um alle Birtenstraft und Samen zu erfennen, wie er schweigt es in ber Unschauung

bes Alls ber Welt als eines Totalorganismus:

Wie alles sich jum Sanzen webt, Eins in dem andern wirft und sebt! Bie Himmelsträfte auf- und niedersteigen Und sich die goldnen Eimer reichen! Mit segendustenden Schwingen Bom himmel durch die Erde dringen, Harmonisch all' das All durchklingen!

Aber es war zunächst ein Schauspiel nur, es sehlte die besonnene Forschung des Besondern, die Einbildungsfraft ersetzte das Experiment und wollte durch ihre Macht die Welt erklären und beherrschen; der Makrokosmos, welcher im Menschen als dem Mikrokosmos sich individualisirte, sollte durch magische Besichwörung statt durch die Einsicht und Handhabung seiner Gesetz zum Dienste des Geistes gebracht werden, ein sinnreiches Anaslogienspiel sollte nicht blos das Wesen der Dinge bedeuten sons dern auch darüber gebieten. Die Einheit alles Lebens war ers

kannt, nun sollte alles in allem sein. Doch waren es biese trüben Gärungen aus benen das Bewußtsein der Harmonie und das Begreifen des Allgemeinen im Besondern sich klären sollte.

Das Glaubensbetenntniß bes Goethe'schen Fauft spricht die Gotteserkenntniß jener Manner aus:

Der Mumfaffer, Der Allerhalter, Raft und erhalt er nicht Did, mid, fich felbft? Bolbt fich ber himmel nicht babroben? Liegt bie Erbe nicht hierunten feft? Und fleigen freundlich blidend Emige Sterne nicht herauf? Schau' ich nicht Aug' in Auge bir . Und brangt nicht alles Rach Saupt und Bergen bir, Und webt in ewigem Beheimniß Unfichtbar fichtbar neben bir? Erfull' bavon bein Berg fo groß es ift, Und wenn bu gang in bem Befühle felig bift, Renn' es bann wie bu willft. Renn's Glud, Berg, Liebe, Gott!

In dem Gefühl des Unendlichen, in welchem hier die phantasievolle Anschauung des Dichters den Deismus wie den Pantheismus überwunden hat, stehen auch jene Denker: fast alle ringen nach dem Begriff des lebendigen Gottes, in dem sowol wir leben, weben und sind als er bei sich selbst ist, der uns alle und sich selbst erhält und faßt. Die Natur kann ihm nicht fremd sein, er kann an ihr keine Schranke haben, vielmehr gilt es ihn als die Seele derselben zu denken, die organisirende, allbelebende, im Unterschiede der Glieder sich selbst empfindende; die individuellen Geister können nicht außer ihm sein, sonst wäre er neben ihnen eine endliche und begrenzte Persönlichkeit wie sie; es gilt sie als die Strahlen seines Lichtes, als die Gedanken seiner schöpferischen Bernunft, als selige Spiegel seiner Seligkeit zu erkennen:

Aus bem Relch bes gangen Beisterreiches Schaumt ihm bie Unenblichkeit.

Nennen wir ihn Glud, so ist bies bie Uebereinstimmung bes Bollens und Geschehens, die Außenwelt die dem Innern entspricht und freundlich entgegenkommt um von ihm begeistet zu werden,

so ist dies eins mit der Schönheit als der Ineinsbildung von Seele und Leib, von Idee und Erscheinung, die Charis die aus der vollendeten Kraft muhlos und freudig hervorblüht, wie Schiller singt:

Alles Menschliche muß erst werden und wachsen und reisen, Und von Gestalt zu Gestalt führt es die bildende Zeit; Aber das Glüdsiche siehest du nicht, das Schöne nicht werden: Fertig von Ewigseit her steht es vollendet vor dir. Jede irdische Benus ersteht wie die erste des himmels Sine duntle Geburt aus dem unendlichen Meer; Wie die erste Minerva so tritt mit der Aegis gerüstet Aus des Donnerers Haupt jeder Gedanke des Lichts.

Nennen wir ihn Herz, so haben wir das vom Mittelpunkt aus sich verbreitende, überall pussirende, zu sich zurücklenkende und sich in allem und in sich selbst fühlende Leben. Hölderlin sagt: "Geschiehet doch alles aus Luft und endet doch alles mit Frieden. Wie der Zwist der Liebenden sind die Dissonanzen der Welt. Versöhnung ist mitten im Streit und alles Getrennte sindet sich wieder. Es scheiden und kehren im Herzen die Abern und einiges, ewiges, glühendes Leben ist alles."

Nennen wir ihn Liebe, so heißt er die Einheit die siich in ihr selber unterscheidet und im Unterschiede bei sich selbst bleibt, indem sie im andern, das sie offenbart, sich enupsindet und weiß, und dies in ihr den Grund wie das Ziel des Daseins gefunden hat. Es scheinen zwei zu sein, aber weil sie Eines Wesens sind, kann und mag keins ohne das andere bestehen und stellen sie in freier That das Ursprüngliche ewig wieder her. Das ist der christliche Gott, dessen ewiges unsichtbares Wesen in seinem Wirken sichtbar wird, der die Welt aus sich erschafft und mit sich versöhnt, daß wir in ihm bleiben wie er in uns.

Bare das Sein die monotone Ruhe der gleichgültigen Beftimmungslosigkeit, so wäre es Nichts. Aber das Nichtsein kann nicht sein, der Begriff eines seineden Nichts widerspricht sich selbst, das Nichts, wie es wäre, hätte sich sogleich verneint. Das Nichts also ist das sich selbst Aushebende, oder das Sein das sich selbst Setzende, die ewige sich selbst bestimmende That; denn bestimmungslos wäre es Nichts, und nichts ist außer dem Sein da, welches es bestimmen könnte. Beil das Sein nur als selbstbestimmende That gedacht werden kann, kommt Geist

und leben nicht von außen heran ober ben Dingen als eine Eigenschaft gu, vielmehr find biefe nur Positionen bes mit bem Sein ibentischen Lebens. Diefes muß Ginheit fein. überall fonnen wir nur in einer hohern Sphare ber Bemeinfamteit unterscheiben, und wenn wir die Bielen außerhalb bes Ginen feten wollten, fo mare entweder jegliches berfelben ohne Begiehung auf die andern, und wir hatten bann nicht Biele fondern überall nur Gine, ober wir fagen Biele, und bann haben wir fie ichon aufeinander bezogen und in einer Ginheit ausammengefaßt; barum fett bas Gine als fich felbft beftimmende That bas Biele in ihm felber; benn nur fo fann es bas Gine und Unendliche fein daß es das Alleine ift und nichts außer ihm hat an bem es ein Ende finden murbe. Aber auch das Unendliche ift nur dadurch wirklich und nicht blos ber unvollendete Progreß von einer Endlichkeit zur andern, dag es fich felbft erfaffende Ginheit ift, die allerdings bas Biele in fich fest, in der Mannichfaltigfeit aber ale ber Grund und ale bas Band berfelben gegenmartig und über die Gingelnen übergreifend bei fich felbft bleibt. Das Sein als That, Ginheit im Unterschiebe, in ber Entfaltung bei fich felbft, nennen wir Beift.

Der Deisnus nun hält am Selbstbewußtsein Gottes fest, und dies scheint mir sein Recht; aber er sett es als Einheit außerhalb der Welt des Unterschiedes und macht darum eine höhere Einheit beider nöthig, macht dadurch Gott zu einem Besichränkten und hat nichts als Endlichkeiten; indem er das Endsliche vom Unendlichen ausschließt, muß dies ihm aushören unendslich zu sein, da es nun am Endlichen seine Grenze hat. Und der Dualismus verhält sich so gedankenlos daß er kaum eine Uhnung hat von jener höhern Einheit seines abstracten Unendslichen und Endlichen, seines Jenseits und Diesseits, die doch erst das wahrhaft allgegenwärtige Unendliche sein kann.

Der Pantheismus bagegen will Gott als bas alleinige Sein haben und bas Unendliche retten; allein auch er schlägt in sein Gegentheil um. Er läßt Gott in die Fülle der Besonderheiten zerrinnen und nur in ihnen leben, damit ist nicht das Eine wirklich sondern nur das Biele, die Welt des Mannichsaltigen; das Eine soll zwar in ihr sein, aber es wird aufgelöst im Unterschied, und als Einheit ist es nirgends da, es sei denn etwa in der Borstellung eines Denkers. Soll diese Begriff sein und die Realität ihr entsprechen, dann muß Gott als die über den

Unterschied übergreifend bei ihr felbft bleibende Ginheit gedacht Ohne diese innenwaltende intelligente Ginheit laft fich merben. fein Banges voll Ordnung und Barmonie behaupten, fo wenig als jemand bie Blias aus ben Buchftaben bie ju ihr gehören aufällig aufammenwürfeln tann. Das Wefen bes Beiftes ift bie Freiheit, ohne felbitbewuften Willen aber mare biefe ein bloffer Name: wenn aber Gelbitbewuftfein und Bille nur den Accidenzen ober Mobificationen und nicht ber Substang, nur bem Endlichen und nicht dem Unendlichen gutamen, alebann entstünde bas Sohere aus bem Nieberen, bas Licht aus ber Nacht, bas Etwas aus bem Nichts, wir hatten in ber Erscheinung was nicht im Befen, in ber Wirfung was nicht in ber Urfache mare. Goll vollends bie Substang Urfache ihrer felbft fein, fodaß fie in der Wirtung nichts anderes wird, fo muß, ba bem Endlichen und Befetten bas Selbstbewußtfein zutommt, bas fetenbe Unendliche nothwendig ebenfo felbitbemufter Bille fein. Sagt ihr aber bas Wiffen ber Menichen tomme von Gott, und bies allein fei bas göttliche Selbstbewußtsein, fo erfaßt fich die Ginheit niemale ale folche, fo fest ihr bas Unendliche aus Endlichkeiten zusammen, fo muß Gott auf ben Menichen oder vielmehr ben Philosophen marten, bis biefer ihn zum Beift macht, fo hat er in ber Schöpfung fich felbft verloren, gleichwie ber Menich für geiftesabmefend gilt ber fich nicht feiner als ber Macht und Broductivität feiner Borftellungen bewußt ift, vielmehr ihnen nur den Raum für ihr wirr durcheinandergehendes Spiel gemahrt. Die ihr aber eine einzelne Beftimmung jum felbstbeftimmenben Bangen macht, und ftatt ber Bahrheit die Ehre zu geben, nach welcher ber Menich in Gott lebt, Gott nur in bem traumenben, phantafirenben Menfchen fo lange leben lagt bis biefer fein reines Gelbftbewußtfein auf ben Weltenthron fest: ench frag' ich mit bem alten Dichterworte: wo waret ihr ba ber Orion gegurtet ward? Ober fagt ihr jum Meere: bis hierher und nicht weiter! Bat bas Connensuftem aufgehört zu fein als Repler bas Gefet beffelben entbedte und nun bie Bernunft barin fich wiederfand? Eben fo menig hort Gott auf zu fein, wenn ber Menich ihn in fich erfennt, wenn er fieht baß ber Begriff welchen er von Gott bilbet gleichen Schritt halt mit ber Art und Beife wie er fich felber erfaßt.

Das Unendliche also ift die Einheit die in aller Besonderung sich selbst bestimmt, über alles übergreifend sich selbst erfaßt, in allem Unterschiede bei sich selbst bleibt, der Kreis der in sich

freift , bas 21 und bas D, bas Erfte und bas lette, ber primitive Begriff in ber Seele, infofern bas Endliche und Unvollfommene nur nach ber 3bee bes Bollenbeten gemeffen und ausgefprochen wird, bas Biel alles Denkens, bas nur im Ginen gur Rube kommt und von hier aus alles entwickelt, bas Biel alles Strebens, bas nur hier feinen Frieden findet. Das Univerfum der Rörper- und Beifterwelt ift die emige Entfaltung feines Befens. in ber Gott nacheinander und nebeneinander die Rulle beffelben äußert und offenbart. Darum greifen jene beiben ineinander ein, barum mirb ber Menich bas Bilb Gottes genannt, weil in ihm felber bas Ideale bie Innerlichfeit und Gelbftbejahung bes Realen, das Reale die Erscheinung und objective Wirklichfeit bes Bedanfens ift, und fo heißt er ber Beift. Weil Gott als ber Freie fich offenbart, muß auch in feiner Offenbarung bas miffenbe Leben felbitfraftig fein, ober es muffen die individuellen Beifter Die subjective Möglichfeit eines auch abstracten Fürsichseins haben, aber burch die Dialektik ihrer Strebungen ben Rathichluß bes Emigen hinausführen, weil er ihnen immanent bleibt, weil er an fich ihr Sein ausmacht und fie die Bestimmung haben bies für fich ju bethätigen und die substantielle Freiheit als eigene That ju geminnen. Mur mit biefer unferer Gottesanschauung ift bie Freiheit zu erflären; ber Deismus hat entweber einen ohnmächtigen Gott oder einen willfürlichen, ben Anechtebienft bes Gefetes ober bie Unabhängigfeit bes Menschen; ber Pantheismus hat nur Naturentwickelung und blinde Nothwendigfeit. Indem aber ber göttliche Beift fich felbst bestimmt, unterscheibet er fich in ihm felber, barum find bie einzelnen Acte feines Dentens, die endlichen Beifter, von ihm eben fo unterschieden und felbständig, ale er ihr Befen bleibt: die Ginheit im Unterschiede ift eine immerdar bethatigte, feine praftabilirte, augerlich fertige Sarmonie. Beiftern aber ift jeder für fid, burch ben Unterschied von den anbern, barum ein Drigingl bas feine Gigenthumlichkeit geltend gu machen hat: augleich ist er nur insofern bie andern find, barum hat er fie als gleichberechtigt anzuerkennen; zugleich lebt er nur als Glied des Gangen und hat baffelbe auf feine Beife barguftellen, fobak alle zusammen ben Organismus bes Gottesreiches als bes Reichs ber Bahrheit, Freiheit und Liebe bilben. Denn es webt und waltet Gin Beift in allen, und wie ber Menich erft baburch 3ch ift bag er benft und in einem Reichthum von 3been, Gefühlen und Willensacten fein Inneres ju Tage forbert, in allen biefen

aber sich selber setzt und als den Grund und Träger derselben auch weiß, so hat Gott durch die offenbarende Selbstbestimmung in der Welt die Anschauung und den Genuß seines Wesens, sodaß das Schöne, Gute und Wahre, die Harmonie des Idealen und Realen als Einheit im Unterschiede ewig wird wie sie ewig ift, und Gott in allem und über allem sich setzt, erkennt und weiß als die unendliche Liebe.

In biefer Ibee verfohnen fich Glauben und Biffen, Bernunft und Berg; in ihr enthüllt fich das Beheimniß göttlicher Menich= werdung: nur fo mag die Erfenntnik Gottes die Geliafeit ge= nannt merben, wenn wir une burch iene in ihm wiederfinden. In biefer 3bee wird bas Chriftenthum in feiner Tiefe und Fulle begriffen; in ihr wird unfere Zeit ben Frieden finden. möcht' ich hinführen, indem ich barftelle wie folche Gottesanschauung bei bem Beginne ber neuern Zeit bie Gemuther ergreift, inbem ich zu ber angebeuteten Unficht ber höhern Bahrheit bes Deismus wie bes Bantheismus badurch hinleite, baf ich bas Werben und Wachsen berfelben ichilbere. Weil im 17. und 18. 3ahr= hundert die ursprüngliche Totalität nach ihren einzelnen Seiten fich auseinanderlegt, ift die hohe Bedeutung jener verfannt worben; erft mer fie für fich wieber errungen hatte ber fonnte fie auch bort erkennen und barftellen. Wenn unfere Zeit fich nicht vergebens rühmen foll die Reformation zu vollenden, bann muffen mir jener 3bee überall ben Sieg erringen.

Die Ernenung der griechischen Philosophie und der Kampf um ihre Häupter.

> Das Wahre war icon langst gefunden, hat eble Geistericar verbunden, Das alte Wahre faff' es an!

Der erfte Flügelichlag bes antiken Beiftes regte fich nach taufendiähriger Berpuppung in ben Seelen italienischer Dichter. Dante, ber zuerft bie plaftische Gefchloffenheit ber Form mit ber Tiefe driftlichen Glaubens und Ahnens verschmolz, nannte ben Bergilius feinen Führer, obwol er ihn an innerlicher Gewalt ber fünftlerischen Darftellung übertraf. Schon hatte Betrarca bie mittelalterliche Enrif ber Troubadours gur Bollenbung gebracht und in der Mufit feiner Berfe einen Anklang an Blatonifche Ibeen horen laffen, ale ihn ber Monch Barlaam in bie Driginalidriften biefes Denfers einführte, als gerade bie Roth ber Zeit und bas gemeine Treiben am papftlichen Sof zu Avignon ihn für die Wiederherstellung ber alten Groke bes Römischen Staats wie ber Reinheit ber claffifchen Literatur begeifterte. Er mußte an ber Erneuung ber Borgeit im Leben verzweifeln und versentte fich in ihre Bücher, sodaß ihm die versunkene Welt in der Borftellung gegenwärtig ward und er an Cicero und Seneca fdrieb, wie Boccaccio ben Somer ihn um Schutz und Gunft bitten ließ. Betrarca wedte nicht blos die Sammlerluft für claffische Schriften, er rebete auch in feinen eigenen Dialogen mit dem Ernft, ber Burbe, bem Freimuth, ben er von jenen gelernt, und zeigte gegenüber bem mistonigen Wortgeraufch ber

Scholaftit welch praftische Weisheit und welchen Reig ber Darftellung man ihnen verbanten fonne. Durch feine humaniftischen Studien gewann Boccaccio ben Sinn für die reine Form, welche feine heitern Erzählungen boch über bie Novellen und Schmanke jener Tage erhebt; er, ber Ausleger Dante's, galt jugleich für ben erften Renner bes griechischen Somer. Gein Lehrer Leontinus Bilatus eröffnete ben griechischen Gelehrten ben Weg nach Stalien. mobin diefe ebenfo fehr von freien Städten und Berricherhaufern eingeladen als von den Türken vertrieben wurden. Chyfoloras, Franz Philelphus, Johannes Arghropulos, Demetrius Chalfondilas, Ronftantin Lastaris find ihre allbefannten Reigenführer; bie Italiener Bolitian und Laurentius Balla ftehen ihnen zur Seite. Gin Balla Strozzi weiht feine Schate ber Beförderung ber Gelehrsamteit; ein Niccolo Niccoli macht fein Saus burch Statuen und Sanbichriften zu einem Quell ber Alterthumsund ift fo forgfam für die Berichtigung wiffenschaft Textes ber Schriftsteller bag man ihn ben Bater ber Rritif nennen tonnte; ein Bermolaus Barbarus findet daß erft ein ichoner, reiner, feuicher Stil ben Schriftsteller unfterblich mache. Mun lieft man die Bucher bes Ariftoteles in ber Urfprache, und ftatt trodenen Formelframs findet man einen unerwarteten Reichthum icharfer Beobachtungen und flarer Gedanken. man fich mit Blaton's poetischem Schwung empor, bald verfentte man fich mit ihm in die Unschauung ber ewigen 3bee. erkannte bag es bie Freiheit mar welche bie Alten groß gemacht, und rüttelte an ben icholaftischen Retten. Satten bie Briechen fich an feine miffenschaftliche Autorität gebunden, fo mard es für Laurentius Balla jum Zeichen aberglänbischer Bertehrtheit fich nicht blos felbst bas Recht ber Bahrheitsforschung zu versagen, fonbern auch andere an die Aussprüche bes Ginen Philosophen ju binden, ben feine blinden Berehrer jumal erft aus britter Sand fennen lernten. Zugleich eiferte Bermolaus Barbarus gegen bie barbarifche Sprache ber Scholaftifer, und gab mit feiner Bearbeitung ber Ariftotelischen Physit ein befferes Beispiel.

Nun entzündete fich über Platon und Ariftoteles ein heftiger Streit. Georgios Gemistos, der sich zur Bezeichnung eines neuen Lebens und zur Erinnerung an Platon den Beinamen Plethon gab, nahm an der Kirchenversammlung theil, welche 1439 die Griechische und Römische Kirche in Florenz vereinigen sollte. Wie früher schon Abalard wollte er das Christenthum nicht blos auf

bie judifchen Beiffagungen und Begebenheiten, fondern auch auf bie hellenische Beiftesentwickelung begründet miffen; er empfahl ben Blaton fo bringend und oft, bag bie versammelten Bater ihm vorwarfen er vertheidige feine Rirche mit heidnischen Waffen. Da gab feine Schrift über die Berichiedenheit ber Platonischen und Ariftotelifden Philosophie Die Lofung gum Rampf. Er hatte bier ber erftern ben Borrang quaefprochen, er batte qualeich in einem Berte über Gefetgebung nach Art ber Alexandriner bie Beisheit bes Drients und bie Lehre Blaton's mit ber griechischen Mythologie verschmolzen und über Politif und Moral gang im Sinne ber alten Bhilosophen gerebet. Obwol biefes Buch noch nicht erschienen war, fo nahmen feine Begner Bennabins Georgius Scholarius und Georg von Trapezunt in ihrer Erbitterung boch barauf Bezug und fpielten ben Streit auf bas firchliche Bebiet, indem fie Blethon für einen zweiten Muhammed ausgaben. ber bem Chriftenthum Berberben brobe. Georg wollte Gebete beffelben an die Sonne ale ben Schöpfer ber Welt gelesen und die Aeußerung von ihm gehört haben: binnen furger Beit merbe ber Erdfreis biefelbe Religion annehmen und biefe vom Beibenthum nicht fehr verschieden fein; Gennabins ließ fpater ale Batriard von Ronftantinopel bas gefürchtete Buch verbrennen und wies auf bas Beifpiel Blethon's hin um von ben Gefahren ber Lefture Blaton's abzuschrecken. In ber That hatte Blethon einen fleinen Rreis Ermählter um fich versammelt, welche als Befenner einer neuen mbftifchebilosophischen Religion bie Apostel und Trager einer neuen gesellschaftlichen Ordnung fein follten. Doch führte Georg von Trapezunt feine Sache auch auf bem Felbe ber Biffenichaft und ichrieb in feiner Bergleichung bes Blaton und Ariftoteles eine Lobrede auf ben lettern, die er mit Schmabungen auf ben erftern zu murgen fuchte.

Der Cardinal Bessarion trat für Plethon gegen Georg in die Schranken; seine Schrift "Gegen den Ankläger Platon's" verbient eine nähere Berücksichtigung, denn er ist eifrig bestrebt die beiden alten Philosophen richtig zu würdigen, und wenn er auch den alexandrinischen Jüngern des einen und den arabischen Auslegern des andern zu kritiklos solgt, so verbreitete er doch nicht minder selbst eine bessere Einsicht, als er die Zeitgenossen zu gründlichem eigenem Studium der griechischen Weisen anregte. Ohne den Aristoteles zu schmähen gibt er Platon den Borzug und erklärt ihn seinerseits für eine unentbehrliche Stüße des

Chriftenthums, denn feine Ausspruche feien die ftartften von außen fommenben Beweise für die Bahrheit unferer Religion, die befte Baffe gegen die Zweifler, und barum fei Blaton von den Rirchenvätern fo hoch geehrt worben, bag wer ihn angreife zugleich bem Unfeben biefer entgegentrete. Beffarion brudt feine Bermunberung barüber aus bag jener Widerfacher Platon's nicht bie Lehre von biefem und von Ariftoteles über Gott und Welt, über Staat und Sittlichfeit zusammengestellt und untereinander wie Chriftenthum verglichen, vielmehr fich burch gang unerwiesene Schmähungen gegen Blaton's Brivatleben felber befcmugt habe. Solden ftellt er die Soheit ber Gefinnung und ben idealen Schwung entgegen, beren Stempel vor allen bie Berte biefes Denfers tragen. und ichieft fich felber an, die feden Behauptungen Georg's von Trapezunt burch eine gründliche Erörterung ber hauptfächlichsten Ibeen beiber Philosophen zu miberlegen. Er weift nach wie biefer vieles für Ariftotelisch ausgegeben mas erft später Theologen ge= lehrt, er zeigt bag ber echte Ariftoteles mit Blaton mehr übereinftimme als ihm widerfpreche, bag aber im lettern Falle biefer bem Chriftenthum näher ftehe. Go fei es mit ber göttlichen Dreieinigkeit, die in bem Urprincip, dem göttlichen Berftande und ber Beltfeele Blaton's angebeutet werbe, mahrend eine Stelle bes Ariftoteles, in ber fie enthalten fein follte, nur von ber breifachen Richtung forperlicher Ausbehnung rebe. Wenn Blaton Gott bas höchfte But, ben Schöpfer und Erhalter aller Dinge nenne, beffen Gute ber Grund bes Universums fei und es im Bangen und in ben Theilen fortwährend regiere, wie konne er ba bie Religion gefährben? Er lehre die perfonliche Unfterblichfeit ber Geele, Ariftoteles nur die Emigfeit bes Denfens im allgemeinen; fein Fatum fei nichts anderes als bas Gefet ber Wahrheit und Gerechtig-Außerdem that Beffarion in einer befondern Abhandlung burch Berbefferung von zweihundert Fehlern ichlagend bar wie Georg von Travezunt in feiner leberfetung von Blaton's Gefeben ben Sinn beffelben nicht verftanben ober verfälicht habe.

Dieje Sauptichlacht war burch fleinere Gefechte eingeleitet und begleitet, bie einen ftarfen Beigeschmad von Schulgegant ha-Der Ariftotelifche Sat bag bie Ratur gwar gweckmäßig aber ohne Absicht und leberlegung wirke, mas auch bei der Runft ber Fall fein fann, wird von Blethon verworfen und bas Begentheil als Platonifche Anficht aufgestellt. Theodorus Baga behauptet bagegen, wo Bewigheit fei, bedurfe es feiner Abficht und

Berathichlagung; die feien Sache ber Rlugheit beim Sandeln, bei ichopferischem Bilben aber werbe ber Zweck unmittelbar er-Er bittet um bas Urtheil bes Beffarion, und biefes lautet bahin : beibe alte Philosophen fagen einstimmig bag bie Ratur nach einem Zwed handle; ber Begriff bes Zweds aber fett Abficht und Bewußtsein voraus, und barum wird nach Blaton bas Birten ber Natur burch die Ibeen und burch Gott, nach Ariftoteles burch einen in ihr waltenden Beltverftand bestimmt. Aehnliches wiederholt Beffarion gegen Georg von Travegunt, ber mit gewohnter Bitterfeit auf Theodor Baga's Seite getreten mar. Roch nimmt Andronifus, Ralliftos' Cohn, für biefen. und Michael Apostolius gegen ihn Bartei. Da aber ber lettere Die Schimpfreben ber Wegner wiber Platon und Plethon reichlich mit Husfällen gegen Ariftoteles vergalt, zeigte Beffarion wiederum feinen milben Ginn und feine richtige Ginficht; er fchrieb feinen Rampfgenoffen : "Micht burch Schmähungen wider bie Begner, fonbern burch Beweise und zwingende Bernunftichluffe muß man bem Freund beifteben und ben Feind abwehren. Betrachte fortan beibe Philosophen, Blaton und Ariftoteles, ale ein Baar ber weiseften Manner, folge ihnen Schritt por Schritt, fuche in ihre Ibeen einzudringen, und wo fie miteinander nicht übereinstimmen, ba halte bies für ein Zeichen von ber Schwierigkeit und ber Dunkelheit bes Stoffes; und fieh in ihren verschiedenen Meinungen nicht einen Beweis von Unwiffenheit sondern von felbständiger Rraft und Größe bes Genies." 1

Aber — so fragte man sich nun und der Graf Pico von Mirandola sprach es aus — was ist damit gethan, wenn wir nur die Ansichten der andern, so viele ihrer sind, behandeln, wenn wir ohne Gastgeschenk zum Mahle der Beisen kommen und keine in unserm Geist geborene und ausgedildete Frucht bringen? Und so begegnen wir nun einer Reihe von Männern die im Anschluß an einen der hellenischen Denker dessen und mit eigener Krast fortsetzend erneuen. So senkte sich schon im Jahr 1401 der Geist des Phthagoras auf den Sohn eines deutschen Binzers und Schissers (Chrhssis oder Krebs) zu Kues an der Mosel. Der fähige Knade ward zum Gelehrten erzogen und kam nach Italien. Er war der erste Deutsche der sich dem neuerwachten Studium des griechischen Alterthums anschloß. Wir reden von Nikolaus Eusanus<sup>2</sup>, den die Kirchengeschichte durch seine Theilnahme am

Concil zu Bafel und als Reformator innerhalb ber Römischen Rirche fennt, in ber er bis zur Cardinalswürde emporftieg; in ber Beschichte ber Philosophie ift er mit Scotus Erigena gu ver-Wie diefer bas Bewußtsein bes erften driftlichen Jahrtausends wissenschaftlich vollendend ausspricht und zugleich an ber Bforte ber Scholaftit fteht und die mhftische wie die verftandige Richtung berfelben noch in ungetrennter Ginheit enthält, fo erhebt fich Mitolaus von Cufa am Ausgange bes Mittelalters und bemuht fich ebenfo fehr um eine begriffsmäßige und begreifenbe Darftellung bes driftlichen Glaubens als er fich benen gefellt bie aus bem Born ber antifen Philosophie neues leben ichopfen, und feine Ideen find die fruchtbaren Reime einer reichen Entwickelung. In harter rauher Schale liegt ein fraftiger fuger Rern. Die Form macht ihm viel gu ichaffen; es zeigt fich hier ber beutsche Beift wie in ber Malerei gegenüber bem italienischen: ber Gehalt ift die Sauptfache, ber charafteriftifche Ausbruck einer fich in fich vertiefenden Geele pragt fich in ftrengen und vielfach unbeholfenen Geftalten aus, und bricht aus ihnen mehr vertlärend hervor, als er fie zu freier Anmuth völlig burchbringt. wollte anfange ale Rechtsgelehrter auftreten, aber ein Formfehler ließ ihn zu Maing ben erften Broceg verlieren, und bies trieb ihn auf die Bahn für welche er bestimmt mar. Er ringt mit bem Bedanten in faurem Schweiße feines Angefichts um die Wahrheit wenigftens in einer intellectuellen Unschauung zu haben. Er ichreibt felbit: "Ich machte viele Berfuche die Bedanten über Gott und Welt, Chriftus und Rirche in einer Grundidee gu bereinigen; aber feiner von allen befriedigte mich, bis fich endlich bei ber Rudtehr aus Briechenland zur See wie burch eine Erleuchtung von oben der Blid meines Beiftes zu der Anschauung erhob in welcher mir Gott als die höchfte Ginheit aller Begenfate erichien." Diefe Ginheit nicht als tobtes Gins fondern als einigend thatige halt er fest und bestimmt fie zugleich als Gottesgeift, aber ohne bialettische Entwickelung; er erfennt die Nothwendigfeit des Gegenfates für bas leben an, aber ftatt biefes ale Entfaltungeprocefi bes göttlichen Seins zu begreifen tilgt er hierin vielmehr allen Unterschied und verfohnt ihn nicht burchgangig gur Sarmonie. Darum lagt er die bejahende Theologie die Gigenschaften Gottes in Bezug auf die Geschöpfe bestimmen, soweit eben in ihnen und im Berhalten zu ihnen fein Befen offenbar wird und fein Bilb ericheint; aber die verneinende leugnet mas jene vom Endlichen

auf Gott überträgt, und lehrt ihn nur ale ben Unenblichen ausfprechen, von bem mir beffer miffen, mas er nicht ift als mas er ift, fodak unfere Erfenntnig ale gelehrtes Richtwiffen bezeichnet werden fann; und folde verneinende Beftimmungen find ihm bie mahreren, weil Gott über alles Besondere erhaben ift; die minftische Theologie ift wiederum höher ale beide und ichaut Gott wie er über aller Bejahung und Berneinung, über allem Gein fteht. Dennoch sucht Cufanus Gott als die Totalität bes Seins zu er-Darum hat Gott bas vollendete Wiffen, benn ber mahre faffen. Begriff eines jeden ift bas eigene Gein; von allem andern hat jedes nur Borftellungen, Spiegelungen ber Wahrheit, baher mir imbolifch von ihr reben und nur bie Geinsweise und bas Bilb ber Sache, nicht fie felbft ausbruden. Aber bie ewige Beisheit ift alle Ginficht und fie wird in allem getoftet, fie ift bie Freude in allem Erfreulichen, Die Schonheit in allem Schonen, fie ift Gott; nur in ihr tommt ber Beift gur Rube; ber Drang mit ihr uns zu verähnlichen ift ihr lebendiges Bild in une. Wer eine genau weiß, ertennt bamit alles, benn Gott ift ber Begriff eines jeden Dinges; fein Denten ift die Erzeugung, unferes bie Bezeichnung ber Dinge.

Das gelehrte Nichtwissen gliedert sich in die Betrachtung Gottes als des unendlichen Ginen, der Welt als des Werdenden und Bielen, der Bereinigung beider in Christus.

Gott ift bas als welches nichts Größeres gebacht merben fann: bas Größte heißt aber bas mas meber größer noch fleiner fein tann; ebenfo beftimmen wir bas Rleinfte; barum fallen beibe aufammen und bilben die unendliche Ginheit, die alles ift mas fie fein tann. Go ift Gott eins und alles, ober alles in Gin= heit; er ift ale bas Größte nicht bies und ein anderes nicht, nicht hier und bort nicht, sondern allgegenwärtig; er hat, wie Bermes Trismegiftus fagt, feinen besondern Ramen, weil man ihn mit jebem Namen ober alles mit bem feinen nennen mußte. Die Beiben haben feine einzelnen Entfaltungen verehrt und haben ben Einen nach feinen Beziehungen gur Belt in einer Bielheit von Göttern aufgefaßt; er aber ift die Ginheit ber feine Underheit ober Bielheit entgegensteht, weil er fie in fich begreift. Alle Berschiedenheit ift in ihm Identität, und alles was wir von ihm aussagen, ift eine und bezeichnet nur die eine Wesenheit in berichiebener Rudficht. Die Ginheit ift ewig, benn fie ift bor aller Scheidung, die erft eine Trennung bes Ginen ift, und alle Underheit ist dies nur in Bezug auf das Eine, alle Beränderung als eins und anderes setzt das Eine vorans. Dieses ist ewige Birflichfeit, weil es keine absolute Möglichkeit gibt, denn um zu sein müßte eine solche schon wirklich sein; das Mögliche kann nur durch ein Wirkliches verwirklicht werden, wäre es sein eigener Grund, so wäre es und wirkte che es ist. Schlösse es nicht alles Sein in sich ein, so wäre es nicht unendlich und dann wäre auch nichts Endliches, weil dieses nur durch Begrenzung und Anderssein im Unendlichen ist. Darum ist das Eins nothwendig, allumfassend, selbst unbegrenzt die Grenze von jeglichem.

Nichts ift in fich als bas Gröfte, und alles ift in ihm als in feinem Befen. Denn alles Seiende hat am Sein theil; hebt man nun alle Theilung und alles Theilhaben auf, fo bleibt bas eine und einfache Sein und Befen aller Dinge. Dies aber ift Gott, die Form aller Formen, burch die jegliches biefes Beftimmte ift, bie bem Dinge nicht bas Sein verleiht, fonbern bas Sein bes Dinges felbft ift, weil letteres ein fich felbft Bleiches und von allen andern Berichiebenes unr burch feine Form ift. heißt Gott ber Geber ber Formen ale ber Bater bes Seins, und überall finden wir fein Bild und Gleichniß, und jegliches exiftirt nur insofern als es an ber Wahrheit theilhat; die Wahrheit aller Dinge, ihr ewiges unveränderliches Befet ift Gott. Er ift alles zusammenfaffend inwiefern alles in ihm, und alles ent= haltend weil er felbft in allem ift. Go ift die Bahl die Entfaltung ber Ginheit und biefe in ihr. Denn die unendliche Ginheit ale bas Kleinfte ift Grund und Anfang, ale bas Größte bie Grenze und bas Ende ber Bahl. Dhne Bahl aber feine Dehrheit der Dinge, benn bas ichlechthin Größte ift eine, und bas was des Mehr oder Minder fähig ift fann nur durch die Zahl und in der Bielheit fein; nimm die Bahl meg und es verschwindet Bielheit, Ordnung und Barmonie ber Dinge. Die göttliche Ginheit ift bemnach tein ruhendes trockenes Gins, fondern lebendig, aller Bewegungen Dag und Biel, alles, auch bie Biberfprüche in fid befaffend, wie die eine Gegenwart die Birtlichfeit aller Beiten ift. Man begreift fie erft recht, wenn man fie als breieinig faßt, aber bann auch die Dreiheit nicht als eine mathematische, jondern ale lebendige Bechfelbeziehung nimmt. Denn wie fonnte die allmächtige Einheit allmächtig fein, ware fie ihrer felbft nicht mächtig und offenbar? Der fich miffenbe Gott erzeugt aber ben volltommenen Begriff feiner felbft, bas Wort, und ift zugleich ber

Erfennende, Erfannte und die Erfenntnis. Ebenso ist die vollstommene Liebe breieinig, indem der Liebende, das Geliebte und die Liebe beider eins sind. Der erkennende Geist erstrebt das Erkennbare als sein höchstes Gut und ist selig in dessen Erreichung, und dies gegenseitige sich Wollen des erkennenden und erkennbaren göttlichen Geistes ist die Liebe.

Benn ichon in ber eben erwähnten Erflarung ber Dreieinigkeit ber Unterschied noch nicht zu feinem Rechte kommt, weil Cufanus von der Offenbarung Gottes in der Welt abgesehen hat, fo ift feine andere ausführlichere Fassung diefes Begriffs noch un= lebenbiger und icholaftischer. Er fagt: Ewig ift bie Ginheit, benn fie ift bie Borausfetung aller Bielheit und Beranderung; emig ift die Gleichheit, bas lette Ginfache auf welches fich alles Ungleiche gurudführen läßt, das mit ber Underheit entfteht; ewig ift bie Berbindung, ba feine Theilung fein fann ohne ein zu Theilendes. Sier haben wir brei bie emig find, und boch fann bas Emige nicht ein Mehreres fein, ba allem Mehreren bas Gine vorangeht, und bemnach etwas früher ale ein Ewiges ober etwas zugleich ein Spateres und ein Ewiges fein mußte. (Er hat hier gang vergeffen, baß feine göttliche Ginheit nach feiner eigenen Beftimmung fein mathematisches Gins, fonbern eine unendliche, auch die Gegenfate in fich einende fein foll.) Darum find Ginheit, Gleichheit und Berbindung, ba jede ewig, nothwendig eine. Die Bleichheit ift die einmalige und ewige Wiederholung ber Ginheit und Die Berbindung bas einigende Band beiber. Diese geht aus beiben hervor, mahrend die Gleichheit erzengt wird - fett er an die Rirchenlehre erinnernd bingu -, und diefe brei Wechfelbeziehungen find nur die drei Bersonen in ber Gottheit, die wir in Aehnlichfeit bes Endlichen und in Bezug auf die Geschöpfe Bater, Cohn und Beift nennen.

Benden wir uns nun zur Welt, so lehrt uns Eusanus zunächst daß Gott die Ursache von allem sei. Denn alles muß
einen zureichenden Grund seines bestimmten Seins haben, der
selbst nicht innerhalb der begründeten Dinge fallen kann, weil er
sonst wieder einen andern Grund für sich voraussetzen würde. Bie im Menschen jedes Glied seinen besondern Grund hat und
wie die Gründe der einzelnen Glieder im einfachen Grunde des
ganzen Menschen als ihrem Urgrunde begriffen sind, so gibt es
auch einen Grund des Alls, welcher in sich die Gründe aller
Theile desselben enthält und ohne welches nichts im All sein kann. Er ift Gott und die verschiedenen Dinge in ihren besondern Formen find Offenbarungen feines Worts, bas heißt fie nehmen auf mannichfaltige Beife an ber Offenbarung Gottes in feinem Die Gründe ber Dinge und ihre Beftimmtheiten find Gelbitbestimmungen bes göttlichen Beiftes, ber chen bas Berbenfonnen, die Möglichkeit in einer besondern Beife begrengt und einschränft, die bann bas Gewordene, Ratur und Substang So besteht alles burch ben Willen Gottes, ber feiner beichrantenden Rothwendigkeit unterworfen ift, fondern frei feine Befenheit ausspricht; Gottes Wille ift nichts anderes ale bie Bernunft und Ginficht und ift ber Quell aller Grunde, ber Urgrund alles befondern Seins. Bon bem ichlechthin Gröften alfo hat alles fein Sein und burch ienes feine Grenze, in ber es Etmas ift und fein Anderes. Demnach ift alles Werbende Darftellung und Bild bes Emigen, jodaß Gott barin erfehen mirb, bag es an ihm theilhat. Demnach fann bie Creatur enbliche Unenblichfeit ober geschaffener Gott heißen; bemgufolge wird Gott von allen Beichopfen gefehen und fieht er alle, weil fie burch fein Sehen find, und bie Ginheit bes Seine wird in die Bielheit ent= faltet wie bas Leben in ben Lebendigen Dafein hat, und im Reich bes Allmächtigen, ber alles in allem, ift bas Ronigthum ber Ronig felbit. Sier icheint Cufanus ein beutliches Bemuftfein bavon zu haben wie Gott als der Unendliche ber Welt immanent fein und fie ale Offenbarung feines Befens jum Broceffe feines Lebens mitgehören muß; er fagt außerbem noch ausbrudlich: Die Beltfeele ober ichopferische Ratur ift nichts anderes als Gott ben wir ben Beift bes Alls nennen; alle Dinge fteben in Bechfelbeziehung, fodaß fie ein Univerfum ausmachen und in bem einen Gröften eine find. Beil aber bie Creatur burch bas Sein bes Gröften geschaffen, im Gröften aber Gein, Thun und Schaffen baffelbe ift, fo icheint bas Schaffen nichts anderes au fein als baf Gott alles ift. Wenn Gott aber alles ift und bies Schaffen heißt, wie tann ba bie Welt nicht ewig fein, ba boch Gottes Gein die Emigfeit? Wie mochte Gott die Form bes Seins heißen, ohne bag er in bas Gefcopf einginge? Aber hier bricht er plotlich ab, und ftatt bas Megative in Gott zu feten und ihn fomit ale mahrhaft Lebendigen zu begreifen, faßt er ihn ale bas Bositive, ftellt er bas Richts außer ihn, und läßt er gleich ben Deuplatonifern von bem ichlechthin Größten burch die einfache Emanation bes beschränft Größten bie gange Belt in bas Dafein treten, und zwar mit allen ihren Reichen, nicht erst die Seese und dann die Natur, weil alle Wesen Theile des Universums sind ohne die es nicht ganz wäre. Die reine Gleichheit kommt nur Gott zu, darum ist alles übrige ein Unterschiedenes, dem Grad und Maße nach Bestimmtes. Die Ereatur hat es von Gott daß sie Eine ist, und sie ist um so gottähnlicher je einheitslicher; daß aber ihre Einheit in der Bielheit, ihre Berbindung auf Scheidung beruht, dies hat sie nun auf einmal nicht von Gott noch von einer positiven Ursache, sondern zufällig, während vorher doch alle Bestimmtheit eine Selbstbestimmung des Einen war und dessen noch geschehen wird umfaßte. Jest soll aber das Weschüpf weder Gott noch Nichts sondern ein Mittleres zwischen beiden sein, wodurch wir auf einmal zu einem seinden Nichts neben dem Sein kommen!

Run folgen aber wieber über bas Universum vortreffliche Unfichten. Jede Creatur, beißt es, ift in fich vollfommen, benn ber gnabige Gott theilt ihr fo viel Sein mit ale fie faffen fann. Die Ratur ift ber Lebensgeift, ber burch bas gange Universum und seine einzelnen Theile ergoffen ift und in jedem von ihnen auf begrenzte Beije eriftirt; er ift bie Bewegung ber liebevollen Berbindung aller gur Ginheit. Bie ber unermefliche Gott weber in ber Sonne noch im Monde, wohl aber ihr absolutes Sein ift, fo ift bas Universum weber in ber Sonne noch im Monde, mohl aber mas in ihnen begrenzt und beftimmt ift. Bahrend bie absolute Wahrheit ber Sonne mit ber bes Mondes gusammenfällt, weil Gott felbit bas abfolute Sein und Befen von allem, fo ift die begrenzte Wefenheit ber Conne eine andere als die bes Mondes, weil diese nichts anderes ift als die bestimmte Sache als folche. Das Universum ift anders in ber Sonne, anders im Monde bestimmt, aber feine Identität bleibt im Unterschiebe, wie die Ginheit in der Bielheit, wie die Menschheit weder Sofrates noch Platon, aber in Sofrates Sofrates, in Platon Platon ift.

Gott ift die absolute Besenheit der Belt, das Universum ift die begrenzte Besenheit; Grenze sagen wir nämlich in Bezug auf etwas, daß es eben dies und kein anderes sei. Jedes Ding ist von allen andern begrenzt um dies besondere zu sein. Wie Leibniz jede Monade eine Concentration und einen lebendigen Spiegel des Universums nannte, so sagte schon Eusanus:

Da bas All bergeftalt in jeglichem bag jegliches in ihm, und ba es in jeglichem als beffen befonderes Sein beftimmt ift, fo ift jegliches im All bas All felbft. Denn ber Gine Gott ift in bem Ginen Universum, bas Universum aber ift in allen Dingen auf gemiffe Beife, und fo ift mittelft bes Universume Gott in allem und die Bielheit ber Dinge in Gott, und fo ift alles in allem, benn bag jegliches in jeglichem fei, heißt eben nichts anderes als baf alles in Gott und Gott in allem. iedes Ding nicht in Birklichkeit alles fein fonnte, meil es bann Gott mare, fo mußte alles Befondere ale beftimmtes Glied im Bangen fein und eine Stufe einnehmen welche nicht ohne bie andere fein fann. Das Ange ift gufrieden Auge ju fein und ber Ruf Ruf, und alle Glieber mirten gegenseitig gufammen, baß jedes fich wohlbefinde; fo ift jedes Blied im andern und für bas andere thatig, aber alle unmittelbar im Menichen; jeber Theil ift im Gangen und bas Gange in allen Theilen und jeder Theil mittelft bes Gangen in allen andern Theilen. Jeder Stern theilt ben andern fein Licht und feinen Ginfluß mit, mahrend er für fich felber glangt; bas Licht leuchtet um feiner felbft millen und boch ift unfer Geben mit ihm gusammengeordnet. Bahrend jebes Ding fein Gein als eine Gottesgabe zu erhalten trachtet. thut es bies in Gemeinschaft mit allen andern, baf wie ber fuß nicht nur fich fondern auch ben Sanden. Augen und bem gangen Rorper bient, fo jedes in bem Wirfen nach feiner Natur in bas Bange forbernd eingreife.

Die Bielen im Universum können schlichterdings nicht in allem gleich sein, benn damit würden sie zur Einheit zusammensallen und aufhören viele zu sein, daher sind sie nach Gattung, Zahl und Bewegung unterschieden. Alles Begreuzte aber besteht zwischen dem Größten und Kleinsten. Demnach ist nirgends ein unbewegter und fester Mittelpunkt in der Sinnenwelt, weil dort dann die kleinste Bewegung wäre. Es gibt keine ruhenden Himmelspole, auch die Erde bewegt sich wie die andern Sterne und ist ebenso wenig die Mitte als der Sternenhimmel der Umkreis des Alls, vielmehr glaubt jegliches, wo es sich immer bessindet, den Mittelpunkt einzunehmen. Umfang und Mittelpunkt der Welt fallen zusammen, ihr Umfang und Mittelpunkt ist Gott; das Centrum ist überall und nirgends die umschließende Grenze. Alle Regionen der Welt sind bewohnt; für den Tod ist fein Raum

ba, in ewigem Bechfel geht aus jeder Anflösung eine neue Busfammensetung bervor.

Die großen Stufen der Welt sind: körperliches Sein, seelenhaftes Leben und reingeistiges Erkennen. Das All steigt von
dem änßersten Ende der Möglichkeit, von der unbestimmt schwankenden Materie im Chaos durch die Elemente und Mineralien
zum Leben der Pflauze, von da durch die empfindende und vorstellende Natur zum Erkennen in der vernünftigen, von dieser
durch die geistige zu Gott. Im Menschen verbinden sich Körperund Geisterwelt, darum ist er die Welt im Kleinen und seine Seele ist einheitlich bildende Kraft, ähnlich wie Gott; wie
Gottes Denken die Dinge erzeugt, so das unsere die Begriffe, die Bilder und Zeichen der Dinge, und es besigt in den Sinnen, dem Verstand und der Vernunft so viese Weisen die Wahrheit zu erfassen als diese Arten des Daseins hat. Indem der Geist die Welt erkennt, entwickelt er sein eigenes inneres Wesen.

Das Universum ift nun Bieles burch die Grenze in ihm, und die vielen Dinge find fo beschaffen bag-ihrer feins bas schlechthin Brofte erreicht. Bie biefes lettere alles, fo ift ein in feiner Art Größtes die gange Bolltommenheit, Fulle und Bahrheit diefer feiner Art und Gattung. Als ein blos Endliches und Begrenztes fann aber fold ein in feiner Art Größtes ebenfo wenig fein wie als Gott, ber ichlechthin ichrantenlos ift. mußte alfo Unbedingtes und Begrengtes, Gott und Gingelmefen, Schöpfer und Geschöpf zugleich fein. Bu einer folden Ginigung mit der höchsten Gin- und Allheit eignet fich ein Wefen der Gattung die mit der Gesammtheit der Dinge am meiften Gemeinichaft hat, und dies ift ber Menich, die Mitte, bas Dag und Band ber Rorper- und Beifterwelt. Die Menschheit aber ift nur auf eingeschränkte Weise in biesen und jenen wirtlich. Da jeboch bas Größte nur Gins ift, fann auch nur Gin Menfch fich gu ihm erheben, und diefer wird die Bollenbung bes Alle, Gott und Menich zugleich fein. Dies ift Chriftus. Statt aber nun barguthun wie Chriftus die Welt mit Gott verfohnt, daß man ce nun überhaupt ale Begriff bes Beiftes weiß im Befondern all= gemein und eine thatige Bosition des Göttlichen gu fein, verliert fich unfer Cardinal in icholaftische Deductionen ber unbefleckten Empfängnig und anderer Bunder.

Noch muffen wir einen Blick auf die Zahlennuftit werfen burch die Cufanus feine Anschaunngen symbolifirt. Die Zahl ift

ihm nichts anderes als die entwickelte Bernunft, ein natürliches quellendes Princip des Erfennens. Der Beift als allgemeine Einheit umfaßt bas gange Bermogen ber Rahl, bas fich in vierfacher Entfaltung erschöpft. Wir finden hier die Phthagoreische Tetraftys wieder: 1, 2, 3, 4, die jusammen = 10 find. Rehmen wir 10 als Einheit und setzen 10, 20, 30, 40, so haben wir 100, bas Quadrat ber 10. und von 100 kommen wir durch eine gleiche Bewegung jum Rubus von 10, ju 1000. Der Beift erfennt nun feine Ginheit in biefen vier Ginheiten, beren erfte gang einfach, die zweite die Burgel ber folgenden, die britte bas Quabrat und die vierte ber Rubus ber zweiten ift. Diefem entsprechen bie vier Seinsweisen: Bott, Beift, Seele, Rorper; bas wird bann weitläufig und unerquidlich ausgeführt. Beiter erläutert er an mathematischen Beispielen wie die Gegenfage im Unendlichen gufammenfallen. Spiger und ftumpfer Bintel, Gehne und Bogen, gerade und frumme Linie, Dreieck und Rreis find im Unendlichen eins. Denn unendlich fpit ober ftumpf ift nur berjenige Bintel, fpiger ober ftumpfer ale welcher feiner gebacht werden fann; ba aber folange bie Linien, welche ben fpiten Wintel bilben, noch nicht zusammenfallen, und solange ber ftumpfe noch nicht gleich zweien rechten wird, immer noch ein fpigerer ober ftumpferer möglich ift, fo fallen im unendlich spigen wie im unendlich ftumpfen Bintel bie fie bilbenben Schenfel in Gine gerabe Linie que fammen. Die ichlechthin fleinfte Sehne und ber ichlechthin fleinfte Bogen begegnen fich in einem Bunfte; je größer ber Rreis, befto näher kommt sein Umfang ber geraden Linie; und da im unend= lichen Dreiect jede Seite die größte und jeder Winfel der größte und gleich zwei rechten fein muß, fo fallen die drei Seiten in eine gerabe Linie gufammen, die wieder ber Umfangelinie bes unend= lichen Rreises gleich ift. Da bier natürlich bie Figuren fcwinben und es fein unenbliches Dreieck gibt, fo folgt baraus bag nur gleichnismeise gerebet ift, und bag wir in ber intelleetuellen Anschauung bes mahrhaft unendlichen Ginen uns aller Borftellungen von Figuren und Bahlen entichlagen muffen. Außerdem verfinnlicht er die Welt badurch bag er Gott, die Ginheit, als Bafis des Lichts, bas Nichts ale Bafis ber Finfterniß nimmt und von bort eine Bpramide bes Lichts mit ihrer Spite bis in die Finfterniß, von diefer eine Bhramide ber Finfterniß mit ihrer Spite bis in bas Licht reichen läßt, fobag von ber einen bas Reingeiftige. von ber andern bas Grobfinnliche ausgeht, und die Stufe eines Dinges nach seiner Stellung baburch bestimmt wird ob es mehr am Lichte ober am Schatten theilhat.

Wie ber Cufaner in allen Dingen bas Gine fab, fo erhob er fich auch zu ber Ginficht bag in ben verschiebenen Religionen unter mannichfachen Formen boch berfelbe Gott angebetet werbe, und hoffte von hieraus ben Frieden in der Rirche, ja in der Menschheit herzustellen. Liebe Gott und beinen Nachsten, bas war auch ihm bes Befetes Erfüllung. Un Paulus fich anschliegend, daß der unfichtbare Gott in feinen Berten fichtbar merbe. daß wir in ihm weben und find, mar ihm die Schöpfung bas Buch um barin ben Bedanten Gottes zu lefen, ber alle Bahrheit ift, bas Sein und Erfennen in Ginem. Gottes Befen ift Ronnen; er ichafft die Dinge aus fich und umfaßt alles in fich. In jedem Dinge verfündet fich bas Bange auf eigenthumliche Beife, nicht zwei Dinge find einander gleich, aber alle find aufeinander bezogen in ununterbrochenem Zusammenhange. 3m Erfennen aber muffen wir von une, von unferer Seele ausgehen; die fonnen wir nicht bezweifeln, ba wenn fie nicht mare, wir feinen Zweifel anfwerfen konnten; von anderm wiffen wir durch die Zeichen die es uns fendet. 3m Endlichen begrenzen und beschränten die Gegenftanbe einander, im Unendlichen fallen die Wegenfate gufammen; fie zu vereinigen ift bas Streben ber Bernunft. Bebes Befen ift ein Mifrotosmos, und in bem Berftanbniffe, welches es von feiner lebendigen Rraft gewinnen fann, liegt auch bas Berftandnift ber Ginheit, in welcher die gange Belt befteht und Gottes Macht fich offenbart. In dir ift die Menschheit, bas Allgemeine, die gange Welt mit welcher bu verbunden bift. Du brauchft nur in beinem Befen und Ginn und Bernunft zu forichen, in ber Liebe, bie bid mit allem einigt, an bas Bange bich anschließend brauchst bu nur bich ju erfennen, um bas Ineinanderfallen ber Begenfate. bie Bemeinschaft in welcher bu mit allem von bir Unterschiedenen ftehft, und die ewige allgemeine Ginheit, welche in allem nach ber Ordnung und dem Gefete ber Liebe waltet, bir jum Bewußtsein ju bringen. Go fonnen wir mit ben eigenen Borten bes großen Dentere bas Bahre und Bufunftevolle feiner Lehre, gelöft von ben Schladen ber Scholaftit, barftellend gufammenfaffen.

Der Italiener Giordano Bruno nennt den Cufaner einen göttlichen Mann; wir werden später sehen, daß er sich ähnlich zu ihm wie Platon zu Phthagoras verhält, indem er die Grundideen

fortbildet und die angebeuteten Biderfpruche in völliger Ueberwindung des icholaftischen Elements vermeidet. Der Frangose Satob Faber von Eftables fette feiner Ausgabe von ben Berfen bes Cufaners ein Widmungsichreiben voraus, in welchem er fich ale Anhanger feiner Bhilosophie befennt: Faber's Schuler Charles Bouille (Bovillus), unter ben Wiederherstellern ber Alterthums= ftubien mit feinem Lehrer berühmt, ging auf gleicher Bahn; er preift ben Meifter por allen Dentern, und fommt von beffen coincidentia oppositorum in Gott zu einer Runft ber Gegen= fetung im Denten: Die Gegenfate erhalten einander, es fommt barauf an ben rechten Gegensat zu finden um ein Ding in bas rechte Licht zu ftellen, bie mahre Ratur eines Dinges leuchtet uns ein in feinem Unterschied von feinem Gegenfate.

Bunachft gewann die Philosophie des Alterthums eine nationale Bedentung in Italien durch die Afademie des Neupla= tonismus in Moren; 3 Cosmo von Medici, ber fonigliche Burger und Bater bee Baterlandes, gewann nach fiegreichem Einzug in die Beimat badurch ben höchsten Ginfluß auf sein Bolt, daß er ber Bilbung beffelben burch treffliche Berwendung und Benutung feiner Schate und Sandelsverbindungen im Dienste bes Beiftes einen berrlichen Schwung aab. Bhiberti, Brunelleschi genoffen feine Gunft. Da hörte er Blethon gur Beit bes Concils wie einen andern Platon von den Myfterien biefes Weisen reden, und - wie Ficin fich ausbrückt - von ihm angehaucht und befeelt wollte er bas Schonfte bes Alterthums erneuern ohne der Mitwelt zu entfagen, gleichwie jene Runftler bie Innigfeit und Tiefe ber driftlichen Gemuthswelt mit ber flaren festen Form der Antife zu vermählen wußten. Er erkannte nicht blos die ausgebildeten und fertigen Talente, fondern gab auch den werbenden Gelegenheit gur Bollendung. Leibargt, bem Bater bes Marfiglio Ficino, fagte er: "Du heilft die Bunden des Rorpers, boch biefem beinem Sohne gebührt es ein Arat ber Seele zu werden", und er nahm ben Jungling gu fich, bag er Blaton's Schriften überfete, Blaton's Lehre verfündige. Ficin blieb ihm und feinen Nachkommen treulich ergeben. Bie ein Seelenbandiger fang er Orphische Hymnen gur Leier, um durch Mufit gleich ben Alten die harmonifirende Berrichaft über bie Leidenschaften zu gewinnen. Denn wie Platon barum vor allen Beifen geehrt marb, weil er in feinen Berfen nicht blos

bie ernfte Macht bes Gedantens mit bichterischem Schwunge verband, fondern fich in ihnen auch die ideale Geifteshoheit vereint mit einem reinen ebeln Bergen spiegelt, fo follte auch ein neues Leben bie Frucht ber neuen Lehre fein, und alle phantafiereichen und gemüthvollen Florentiner ichloffen ben Bund ber Freundichaft um im Schonen Schones ju erzeugen. Die Jünglinge tranfen in vollen Bugen die Freiheiteluft und ben Thrannenhaß ber Alten. Blaton's Philosophic mar bas Evangelium bas fein Briefter Ficin mit bem Chriftenthum verichmolg. Savonarola ergablt bag bamale auf ben Rangeln faum etwas anderes gehört worden als Blaton ber Göttliche: Ficin behauptete bas Chriftenthum werbe burch biefen befraftigt und befeftigt, er fei ber mahre Seelenargt und ber unbefiegte Schirmvogt ber Religion. Bor bem einzigen Bilbe in Ficin's Zimmer, vor bem Bilbe Blaton's brannte eine ewige Lamve. Wie im Siob fo fand Ricin im Leben bes Gofrates, im Sahn ben er opfern bief, im Relch ben er leerte, eine vorbilbliche Darftellung Chrifti; wie Coomo fterbend aus bem Parmenides und Philebus vorlegen borte, fo verlangte Ficin in einer Rebe, die er in der Rirche hielt, es follten Blaton's Dialogen beim Gottesbienft gleich ber Bibel vorgetragen und Texte barans erflart werben. In einer Schilderung von Blaton's Beburtstags= feier führt er feine Benoffen ein wie fie in neuen Reben bie Liebesreben im Gaftmahl ihres Meifters auslegen. Da wird bas Wort bes Phabrus, bag Gros querft von ben Göttern aus bem Chaos geboren und ber Lehrer großer Gefinnungen unter ben Menichen fei, auf die Gehnsucht der Finfterniß nach dem geftaltenden Lichte gedeutet, auf die Liebe bes Menichen, die biefer Belt= sehnsucht verwandt in Geftalt, Rlang und Beift die Schönheit fucht und alles Guten Urquell ift. Wie Dionpfins ber Areopagite nennt Ficin die Liebe ben ju fich felbft gurudfehrenden Schonheitsftrahl, ber aus bem göttlichen Mittelpuntt bis in die Rorperwelt leuchtend fich ergießt, bort ben Beichauer mit bem Reize ber Inmuth entzudt und immer höher jum geiftigen Urftand emporleitet. Denn wie bas Ohr von Luft gefüllt Luft hort, und wie bas Auge vom Lichte gefüllt Licht fieht, fo ift es Gott ber in ber Seele Gott vernimmt. In ber Mithe bee Ariftophanes-von ber Spaltung bes Menfchen in zwei Balften ficht er ben Gunbenfall, ber uns von Gott geschieden, aber burch bie Liebe aufgehoben murbe.

Die Blütezeit der Afademie fiel in die Tage wo Lorenzo von Medici durch fürstliche Pracht und Freigebigkeit die Floren-

tiner ihrer republitanischen Freiheit vergeffen machte. Ficin fand an Bico pon Mirandola einen Genoffen am Berfohnungsmert von Glauben und Wiffen, an ben er fich inniaft anschlof: ber Saturn hatte bei ihrer Beburt in bemfelben Reichen geftanden und benfelben gottlichen Ernft bei trübem Gemuth verfündigt, ber ihnen gleich bem Blatonischen Sofrates die Philosophie als eine Klucht aus ber Zeitlichkeit nach bem ewigen 3beenreich ericheinen ließ. Aber ale Lorenzo ftarb, ahnten fie bas Bereinbrechen allgemeinen Unbeile. Die Macht feines Nachfolgers Bietro zerfchmolz, wie Sievefing fagt, gleich jener Statue bie er in feltsam bedeutender gaune bem Michel Ungelo aus frifchgefallenem Schnee zu formen geboten hatte. Frangofische Gol= baten und florentiniicher Bobel plunderten Bibliotheten und Bico ftarb, und ale auch Ricin mit bem Sahrhundert dahinschied, mar die Afademie ihres belebenden Mittelvunktes be-Die Gesellschaft löfte fich auf, aber ihre Wirkungen blieben und waren erfolgreicher ale eine fpatere burftige Erneuerung.

3m Glanze ber burch bie Reuplatonische Afademie gewonnenen Beiftesbildung baben bie großen Runftler bie Rengiffance geichaffen. Der Baumeifter Alberti hatte zu Ficin's Genoffen gebort. Michel Angelo's Gebichte wie feine Bildwerte zeugen von Platonischen Ideen, und von ihnen genährt fonnte Rafael im Batican die Beifen und Ganger Griechenlands in der Schule von Athen und im Barnaf feinem Gemalbe ber Disputa gur Seite ftellen, in welchem er die Beiligen der Religion und die Lehrer des Chriftenthums um ben Beiland gefchart. Wie Rafael bort Platon und Aristoteles als die gleichwerthigen Trager bes 3beglismus und Realismus barftellte, fo fteben fie im Bantheon ber Gefchichte; ce mar die Beranschaulichung beffen was Beffarion erfannte. Der ethische Theismus, ber von Ficin ausging, mar für eine Aristofratie des Beiftes die Reform der icholaftischen Rirchenfatung, ber Glaube ber fie für herrliche Werte erleuchtete. ichwärmerische Mustit mar für Italien ber Aus- und Durchgang zu freierm Biffen und reinerer Runft, gleichwie die beutichen Reformatoren burch Tauler und Edhart eingeleitet maren und nicht minder die Brophetenworte Savonarola's erfüllten, als fie der Schrift von Laurentius Balla über die erlogene Schenfung Ronftantin's erft ihre rechte Wirffamfeit gaben.

Ficin's Ueberfetungen von Platon und Plotin find mufters haft, bem Beift wie bem Borte getren. Seine eigenen Ideen

Ficin. 29

trägt er im Zusammenhange vor in den achtzehn Büchern Platonischer Theologie oder von der Unsterblichkeit der Seele, sodam
in einzelnen Abhandlungen, Briefen und Erläuterungen zu den Berfen seiner griechischen Meister. Er saste den Platon ganz nach Art der Neuplatoniker, verschmolz mit ihm die Aristotelische Lehre von Form und Materie und suchte die Uebereinstimmung seiner Dialogen mit Plotin's Enneaden und dem Christenthum darzuthun; die unterzeschodenen Schriften des Hermes Trismegistos nahm er für altäghptische Originale, und sah in biesem als Gott verehrten priesterlichen Könige den Bater einer Theologie, dem Orphens, Aglaophamos, Phthagoras und Philolaos solgten, bis Platon als der letzte King dieser Kette sie umsassend

Die menschliche Seele, lehrt Ficin, ftammt von Gott, und ihre Beftimmung ift mit ihm wieder vereinigt zu werden. Darum ift fie hienieden unbefriedigt, und von den Banden ber Materie wie gefesselt verzehrt fie fich in Sehnsucht nach ihrem emigen Baterlande, und murbe bas ungludfeligfte Befen fein wenn fie nicht unfterblich mare. 3hr Streben ift auf Bahrheit und Gute gerichtet, die mit der höchsten Ginheit daffelbe und Gott find. Die Materie ober unbestimmte Rorperlichkeit ift blos leidend, die Thätigfeit wohnt nicht in ber Maffe sondern in einer formenden Rraft, durch welche jene erft in ihrer Große wie dem Grade nach innerlich bestimmt wird und die beshalb die wirksame Qualität Aber mit ber theilbaren Materie wird fie felber geheißen maa. theilt und als Eigenschaft berfelben zu ihrer Ruhe herabgezogen, und daher bedarf bas Leben einer hohern und edlern Form, die untheilbar und in fich die Quelle jeglicher Qualität ift; dem Wefen nach immer biefelbe und eine entwickelt fie ihre Thatigkeit successiv im Fortgange ber Zeit; wir nennen fie vernünftige Seele. Indeft wird biejenige Thatigfeit fur eine noch höhere gelten muffen, welche in einem Augenblid ihr Werf vollbringt und nicht burch nacheinander fommende Lebensäußerungen und Eindrücke gemiffermaken von fich felbft getrennt wird, eine Thatigkeit die nicht durch ein Streben nach Bervollfommnung bewegt wird, weil fie vollendete Birklichkeit ift, und von der somit die feste und fich gleich-Gine folche Thätigfeit ftellen bleibende Ratur herrühren fann. bie ewigen Intelligengen bar, bie Engel, die wie jeber Stern über bem Monde gang und auf biefelbe Beife bas Licht ihrer Sonne widerftrahlen, unbewegliche Beweger und Ordner der Belt.

über ber Mannichfaltigkeit ber Engel fteht Bott, die einfache Einheit, die als folche burchaus mit fich übereinstimmend auch Bahrheit und Gute genannt wird, das fich felbft febende Licht, ber fich felbft erfennende Grund ber Bernunft. Gottes Gein ift Wiffen und Thun, er ift die ewige Urform aller Dinge, fein Wefen ift überall gegenwärtig, halt und tragt alles in ihm felber, fodag er die Welt von innen erfennt wenn er fich felber anschaut, benn bie Geschöpfe find nichts als ausgesprochene Worte göttlicher Gedanken, fie beziehen fich alle auf ihn und wollen mit ihm ein Banges ausmachen und fo die Seligfeit genießen. Gott ift burchaus Bernunft, barum hat alles in ihm feinen gureichenben Grund und fann nichts Bufälliges bei ihm gedacht werben, ebensowenig ale ihm, bem Bochften, eine höhere Rothwendigfeit gebietet; barum nennen wir ihn frei, weil er gang nach feinem Wefen und Willen lebt; er weiß mas er fann und will, und will mas er fann und weiß. Geine Geschöpfe find gang fein Wert, er hat fie nicht wie Runftler aus außerm Stoff gebilbet, fondern ihnen ihr ganges Dafein gegeben. Gelbft bas hochfte But ichafft er um feiner felbft willen und ordnet alles jum Guten, fodaß bie einzelnen Dinge biefem guftreben und baran theilnehmen fraft bes in ihnen maltenben Gottes.

Sier ift Ficin über bas Alterthum hinausgegangen und hat in naiver Beife die neue Bahrheit ausgesprochen: Die Belt ift fein Abfall von Gott, noch hat er fich in ihr verloren, fondern fie ift ber Organismus feines Beiftes und er beffen felbstbewußte ichopferifche Ginheit. Ficin hat diefe 3dee nicht festgehalten, nicht allfeitig durchgeführt; Buhle und Tennemann finden fein Shitem verwerflich, weil es die einander entgegengesetten Brabicate bes Pantheismus und Theismus gulaffe; ich nenne gerabe bas feine Grofe bag er bie lebendige Ginheit biefes Biderfpruchs geahnt und die Wahrheit beiber Unfichten wenigstens in feiner Seele getragen. Und fo oft auch Ficin auf bas reine gottliche Licht als die mahre Beimat ber Seele hinweift, fo ift ihm boch ber Leib fein bloges Grab berfelben, fondern fie bedarf feiner, weil fie als nothwendiges Band Rorver- und Beifterwelt vereinigt. Bare fie reiner Beift, fo murbe fie ihrer Ratur gemäß nur die allgemeinen Formen und Ideen mahrnehmen und die Erfenntniß bes Gingelnen vermiffen; um biefes burch bie Sinne aufzufaffen und ihren Durft nach vollftandigem Biffen gu befriedigen, murbe fie alfo mit bem Leibe verbunden und ift fie mit

giein. 31

der Materie durch eine natürliche Liebe vereinigt, fodaß das Bergangliche mit bem Unverganglichen in Ginem Subject perfnunft und baburch ber Zusammenhang in ber Reihe ber Dinge im Universum bewirft wird. Ohne folch eine Gemeinschaft murbe es in ber Mitte bes gottlichen Tempels an Brieftern, Symnen und Opfern zur Ghre Gottes gefehlt haben; ihr Reigen aber muß ununterbrochen bas All burchklingen. Da ift aljo bas Endliche fein Mangel, fondern fein Quell ift gerade ber Reichthum bes einen Unenblichen, .. welcher Stoff hatte alles zu ichaffen von ber niedriaften bis zur höchften Bollfommenheit, ober eigentlicher geiprochen, weil die Gefete feiner Ratur fo weit find, baß fie binreichten alles hervorzubringen was von einem unendlichen Berftand begriffen merben tann". Alfo Spinoza. "Die Reuplatonifer", fagt 3. 11. Wirth in feiner "3bee Gottes", "wußten bas Enbliche nur aus bem Nachlaß ber ichopferifchen Canfalität ober aus einem Abfall abguleiten. Die moderne Weltweisheit ftrebt babin. ben Beift mit ber Birflichfeit zu befrennden, und ans biefer Tenbeng ift die phantafievolle Unschanung des Leibnig entsprungen, welcher in ber Welt die unendlich vielen für fich beschränften. aber in ihrer Totalität vollkommenen Reflexe ober Fulgurationen ber Gottheit fieht; in ewigem Ginflang bewegen fich Seele und Leib, die Monaden und das All, das Reich ber Gnade und ber Matur, und diefes lebendige, magvolle und icone Bange ift ber Ausfluß der erhabenften Beisheit und Gute." Der Reim und Trieb diefer vhantafievollen und mahren Unschauung lag und regte fich auch im Beifte Ficin's, und beshalb ift fein Untlit nicht blos in die Bergangenheit sondern auch in die Zufunft gewandt.

Seine Beweisgründe für die Unsterblichkeit der Seele richtet Ficin gegen den Materialismus wie gegen des Averrhoës Anficht von einem ewigen allgemeinen Beltverstand, und baut sie auf Platonische wie Augustinische Ideen. Er setzt drei Arten der vernünstigen Seele: die der Belt, der Sphären und der einzelnen Geschöpfe. Sie alle sind einsach, haben selbständige Bewegung und Leben, sind in allem Bechsel ihrer Thätigkeit idenstisch, nothwendige Kräfte zur Gestaltung der ewigen Urmaterie und dennoch frei von derselben, nicht Harmonien als Resultate materiellen Zusammenwirkens, vielmehr selbst ursprüngliche einzheitliche und einigende Formen und Mächte, und darum sind sie unsterblich und haben das Gut des Daseins von der göttlichen Güte, und nur deren Gegentheil würde es ihnen entziehen wollen.

Sie empfinden das All und erheben sich durch die Vernunft in das Reich der Ideen zur Anschauung des Ewigen und Allgemeinen; sie nähren sich nicht von irdischem Stoffe sondern von der Bahrsheit, und durch ihre Thätigkeit reiben sie sich nicht auf, sondern bilden und vollenden sich selbst. Die Erkenntnis welche von dem Wesen der Bernunft ansgeht, kehrt zu sich selbst zurück und des gehrt sich selbst, und darum ist ihre Begierde wie ihre Thätigkeit unverlöschlich. Die Seele ist gottähnlich durch eine unendliche Kraft zu wollen und zu erkennen, wie viel mehr muß ihr eine unendliche Kraft des Lebens zukommen! Wenn die Seele den Leib verläßt, so entslieht sie, wie Platon sagt, zu dem Sterne welchem sie sie veräßt, do entslicht hat. Die aber dem Ewigen sich zuwandte nennen wir selig. Sie schaute alles in Gott und erkennt ein jegliches durch das innere Licht. Von Gott angezogen wird sie mit ihm verseinigt und genießt in ihm die höchste unveränderliche Sesigkeit.

So wollte die Atademie Ficin's als eine priefterliche Bemeinde die Religion ber Unwiffenheit entreifen und die Philofophie gur Gottinnigfeit führen; barum mar ihr Johannes Bico Graf von Mirandola von Saus aus verwandt, indem er bie Reinde bes Chriftenthums mit ihren eigenen Baffen ju fchlagen und Duns Scotus mit Thomas von Aquin, Blaton mit Ariftoteles zu vermitteln trachtete. Er fand ben Unterichied biefer lettern mehr in ber Form als in ber Sache, und fie liegt in ber That mehr im Musgangspunkte als im Resultat, mehr im Wege als im Ziele. 4 Er ward als Phonix feiner Zeit bewunbert, Machiavelli nannte ihn einen beinahe göttlichen Mann, Cavonarola ftellte ihn ben berühmteften Batern ber Rirche an die Seite, Politian meinte nun nicht vergebens nach ber Unfterblichfeit feines Ramens getrachtet zu haben, als Bico ihm ein Buch gewibmet. Er war 1463 geboren, frühreif, ftubirte im 14. Jahre 311 Bologna die Rechte, bann scholaftische Philosophie, blieb unbefriedigt, ging auf Reisen, ward burch die Florentiner mit Platon befannt, und dem Glauben gufolge baß diefer feine Beisheit bem Drient verdanke, erwarb er fich Runde mehrerer orientalischer Sprachen sowie ber jubifden Beheimlehren, fand fie in Uebereinstimmung mit ber griechischen Philosophie wie mit bem Chriftenthum und fah in ben funf Buchern Mofes bie Grundlagen aller Diefer Lehren, die genaue aber verhüllte Darftellung aller Runft und Wiffenschaft.

Es mar überhaupt um diese Zeit daß der driftlichen Welt

die erfte Runde von der Rabbalah mard. Das Wort bedeutet Ueberlieferung. Die judifchen Schriftsteller laffen bald bem Abam, bald bem Abraham eine höhere Ginficht geschenkt und biefe mundlich fortgepflangt werden; bann foll Dofes neben bem gefchriebenen Gefet noch diefes reinfte Biffen von Gott empfangen und ben Helteften als Schlüffel feiner Lehre mitgetheilt haben. Darnach foll dann im Anfang des 2. Jahrhunderts unferer Zeitred; nung Rabbi Afibha bas Buch Jezirah (Schöpfung) und fein Schüler, Simeon Ben Jochai, das Buch Sohar (Glang) verfaßt haben. 3m 15. Jahrhundert ichrieb Rabbi Coben eine Bforte bes Simmele ale Commentar zu biefen Buchern; und wenn man nicht mit Tholud annehmen will daß fie felbft erft im fpatern Mittelalter entstanden, nachdem die Juden durch die Araber mit ber Reuplatonischen Philosophie befannt geworden, fo wird man doch zugeben muffen daß fie im Laufe der Jahrhunderte fortmahrend Bufate erhalten haben, die ihre Dunkelheit und Bermorrenheit eben nicht verminderten. 5

Die meifte Bermandtichaft hat die Rabbalah mit der Lebre Philon's. In Sonne, Mond und fünf Blaneten fah man Gottes Wirfen, und fein Wefen offenbarte fich nach Bergangenheit, Gegenwart und Bufunft; dies combinirt gibt bie gehn Gephiroth, Beftimmungen, Befchräntungen bes unbeftimmt Unenblichen, Gicht= barteiten bes Unfichtbaren, Rlarheiten bes Berborgenen. Gott, Enfort, ift alles in einfacher Befenheit; er ift ein Leuchtthurm ber nach allen Seiten ftrahlt, alles ftromt aus ihm hervor. Er ift ein unfichtbarer Buntt, bann bilbet er mit feinem Denfen feine geheimnifvolle Beftalt, endlich bedectt er fich mit einem reichen glänzenden Rleibe, bem Weltall. Gin mannliches und weibliches Brincip, Beisheit und Berftand, find die erften Emanationen, die einen Sohn und Erben erzeugen: bas Wiffen ober Die Ertenntniß. Die brei erften Sephiroth: Rrone, Weisheit, Berftand, find eine und bas Befen ber Gottheit; fie regieren bie fieben andern, welche jur Erbauung ber Belt bienen, Gottes ichopferifche Natur ausbruden und Berrlichfeit, Macht, Schonheit, Triumph, Glorie, Grund und Reich heißen. Gie bilben alle einen Lichtstrom, in welchem jebe hohere Gephira auf bie niedere wirft; alles entfteht in immer absteigender Bewegung. So bilben fich vier Belten: Aziluth, bas vollfommen manbellofe Mufterbild, die Idealwelt, das große heilige Siegel burch melches abgedrudt find alle Welten, Die bas Bild bes Siegels angenommen; Briah, das Reich der reinen Geister; Jezirah, die Welt der Elemente und Formen, des Samens der Natur; Asiah, die materiell gesormte Welt, Sonne, Mond, Sterne, Erde mit ihren Geschöpsen. Der Mensch ist Gottes Gegenwart auf Erden, Abbild Gottes und der Natur, Mittelpunkt des Alls.

Bico nun war 24 Jahre alt, ba er aus ben Schriften ber griechischen Philosophen, ber Orientalen, ber Scholaftifer, fowie aus bem Gebiete ber mathematischen Wiffenschaften und aus bem Schate feiner eigenen 3been neunhundert Thefen gu= fammenftellte und mit Genehmigung des Papftes in Rom gu öffentlicher Disputation anschlug. Fremden Gelehrten wollte er Die Reisetosten erstatten. Er behauptete daß die griechischen Bhilofowhen wie die Scholaftifer im Grunde einig waren und nur mit Borten ftritten; er nannte die Beschäftigung mit Guflid ben Gottesgelehrten außerft nachtheilig, und pries bagegen die Magie und Rabbalah, welche die beften Belehrungen über die Gottheit Chrifti enthielten; er schrieb den Synnen des Orpheus oder allerhand Figuren größere Wirtsamkeit zu als irgendeiner Gigenschaft ber Körperwelt, und legte jedem Worte in der Magie eine eigen= thumliche Rraft bei, infofern es durch die Stimme Gottes gebilbet werbe. Alles bas hatte wol hingehen mogen, aber die Theologen fanden an andern Gagen gewaltigen Unftog und arge Retereien, und erinnerten an den Fall Abam's, der aus dem Bara-Dieje vertrieben worden, weil er burch Erfenntnig Gott gleich gu werben getrachtet. Daß es nicht auf unfern Willen fonbern auf bie Bernunft antomme wenn wir etwas für mahr halten, daß man weber bas Rreng noch irgendein Bild anbeten burfe, bag es feine ewigen Sollenftrafen gebe, daß Gott nur ale Menich, nicht auch als Rurbis ober Gfel habe erscheinen fonnen, diefe und ähnliche Thejen wurden die Beranlaffung daß der Bapft die Disputation untersagte. Bico begab fich nach Frankreich und ichrieb eine Apologie, die ebenso fehr versöhnliche Milde als felbstbewußte Kraft athmete und ihm allgemeinen Beifall erwarb. Bahrend feine Gabe bald verboten bald wieder erlaubt murben. entsagte er immer mehr ber Welt, gab fein But an Bermandte und Urme und lebte als ascetischer Schwärmer nur feinem frommen Sinn und feinen Studien, bis er 1494 ftarb, nachdem ihm eine Bifion der Jungfrau Maria Genejung verheißen hatte. Wahlspruch des heiligen Franciscus, daß der Mensch nur fo viel weiß ale er gottgefällige Werke thut, mar auch ber feinige.

Bico hatte für feine Disputation eine Antrittsrede über die Burbe bes Menichen verfant; in diefer ift es die Philosophie welche bem Beift Frieden gemahrt, jedoch fo dag berfelbe als ein Rind des Rampfes ericheint, und fie barum ben Beg gur mahren Rube in Gott anbahnt, welche die Religion verleiht. Frommigfeit und Beisheit zu verschmelgen war bas Biel feines lebens, und baher stammte auch ber Trieb überall in ber Wiffenschaft Barmonie an finden, baber mochte er auch die Scholaftifer gegen Bermolaus Barbarus in Schutz nehmen, und fagen laffen; bag wenn auch nicht ihre Runge boch ihr Berg beredt gewesen. Während er Sein und Ginheit fur gleichbedentend erflarte und bie ein gelnen Dinge an bem Gein und Ginen theilnehmen ließ, war ihm Gott allein burch fich felbst und alles aus ihm hervorgegangen, er aber zugleich über alle befondern Beftimmungen erhaben. Wie Rumenios nannte auch Bico ben Blaton einen attisch redenden Mofes, und bemgemäß fuchte er in feinem Septaplus in der biblifchen Schopfungegeschichte burch eine fiebenfache Auslegung alle Beisheit und fünftige Geschichte gu finden. tabbaliftischer Beise unterscheibet er vier Belten, von benen in ber Genesis die Rede fei, die aber gusammen eine ausmachen. Wenn Mofes fagt: Gott ichuf Simmel und Erbe und es ward aus Abend und Morgen ber erfte Tag, fo liegt barin auch bag Gott Seele und Leib erschaffen habe, die Simmel und Erde heifen. und daß aus der Rachtnatur bes Korpers und der lichten Morgennatur der Seele ber Menich geworden fei; Die Gewäffer unter bem Simmel find ein Bild unfere Empfindungevermögene, ihre Berfammlung an Ginem Orte ift die Bereinigung unferer Ginne im Lebensgefühl. Der fiebente, ber Ruhetag, ift bas Symbol ber Bludfeligfeit, ber Rudfehr ber Wefchopfe gu Gott und bes fountaglichen Friedens in ihm.

Der Mensch ist in die Mitte der Welt gestellt, daß er sich überall umschane; er kann sich alles aneignen, das Niedere und das Höhere, nach seinem Willen. In seinem Leibe vereinigt er die Elemente, das Leben der Pflanzen wie der Thiere, die vernünstige Seele hat er mit den Engeln gemein, sie führt ihn zu Gott. So können wir das Leben aller Dinge erleben und durch unsern Willen uns im Innern erringen was sie in sich tragen. Die Liebe soll uns zu den Geschöpfen der Welt und zu Gott, zur Einheit mit ihm führen. In die Mitte gestellt bildet der Mensch den Knoten der Welt; hält er Frieden mit sich und darnach mit den Dingen,

so dienen sie ihm freundlich. In des Lebens aufsteigender Bewegung haben alle Geschöpfe sich aus der Unvollkommenheit emporzuarbeiten, — dies große in die Zukunft, unsere Gegenwart,
weisende Wort hat Pico gesprochen. Die rohe Materie ist diese Unvollkommenheit, die beherrscht als die Nothwendigkeit des beginnenden Lebens und Erkennens die Anfänge der Dinge. Aber wir sollen auch diese Nothwendigkeit durch die Liebe überwinden und in der wahren Freiheit des Geistes der Vorsehung dienen lernen. So sieht Pico im Naturmechanismus, wie wir heute sagen, die Bedingung unsers Lebens, die Grundlage der idealen Entwickelung unsers Wesens.

Johann Pico's Schrift über die Aftrologie werden wir bei der Charafteristit der Naturstudien in Erwägung ziehen. Sein Nesse, Johann Franz Pico Mirandola, suchte ihm nachzueisern, versant aber, da ihm die philosophische Kraft des Oheims mangelte, in passive Schwärmerei; einzige Erkenntnisquelle ward ihm die Bibel und ein inneres Licht, das aber der Geist thatlos nur aufnehmen soll. Auch der Franciscauermönch Franz Georg Venetus war ohne originale Kraft, und seine drei Gesänge von der Harmonie der Welt sind nur eine phantastisch bunte Versissierung kabbalistischer Theorien. Bedeutender war ein Deutscher, der sich der Reuplatonischen Akademie in Florenz angeschlossen hatte und die Mission Johann Vico's für unser Vaterland übernahm.

Diefer Mann war Reuchlin. Gein Aufenhalt in Baris und Italien machte ihn mit dem abend und morgenländischen Alterthum bekannt; in Deutschland war er ein Sauptbeförderer bes Auflebens ber claffifchen Literatur, ber Begrunder bes Stubiums der Bibel in der Ursprache, der Lehrer von Schülern die wie Melanchthon zu den Selden der Reformation gehören. Liebe für den Drient brach in dem Streite mit den Rolnern bervor, ale fie bort burch Bfeffertorn bie Berbrennung aller hebraiichen Bucher außer bem Alten Teftament betrieben, angeblich um badurch die Befehrung ber Juden jum Chriftenthum ju erleich tern, eigentlich aber um von ihnen Geld zu erpreffen. ber ein Gutachten für die hebraifchen Bucher abgegeben, gerieth in hitigen Streit mit Bfeffertorn; die tolner Theologen, der berüchtigte Bochstraten an ihrer Spite, warfen fich zu Regerrichtern auf und ließen Reuchlin's Schriften verbrennen. Doch bachte ber friedfertige Gelehrte an Berfohnung; ale er aber gegen feine eigenen Unfichten ichreiben follte, griff er die Widerfacher hart und

bitter an, und bald faben alle freieren Beifter, alle Sumaniften in feiner Sache bie ihrige: Birtheimer und andere entwarfen Bertheibigungefdriften für ihn, ber geniale tuhne Ulrich von Sutten und feine Benoffen ftellten die Dunkelmanner in jenen berühmten Briefen blos, und ehe noch Rom ben Brocek gegen Reuchlin niederichlagen ließ, verfündigte Sutten voll guten Muthe und ichonfter hoffnung ben Sieg feiner Sache. Bernichtet icheint ihm bie Disqunft der faliden Theologen, gegahmt ihre Buth: fie haben aufgehört zu herrichen; es erftarten die Runfte, es fraftigen fich die Biffenschaften, es bluben die Beifter. "Gelbft ber Bapft ichamt fich eurer Dummheit!" ruft er ben Feinden gu; "wollt ihr's noch einmal magen? Thut es nicht, Deutschland hat jett Augen; ber Schleier ift euch abgezogen." Und zu ben Freunden: "Bohlan benn, ihr meine Rampfgenoffen, brauf und bran! Der Rerfer ift gebrochen, das Los ift geworfen, gurudgeben tonnen wir nicht mehr! Den Dunkelmannern habe ich ben Strick gereicht, wir find Sieger!" 6

Noch während des Streits schrieb Renchlin seine Bücher über die kabbalistische Kunst und das wunderthätige Bort. Es sind Gespräche; das erste führt ein frankfurter Inde mit zwei frems den Gelehrten, denen er seine geheime Beisheit mittheilt und die darin die Ideen der griechischen und arabischen Philosophie wiederssinden, ja sogar den zehn Aristotelischen Kategorien begegnen, aber statt daraus den spätern Ursprung der Kabbalah zu erschließen, dieselbe vielmehr kritiklos als Quelle voraussehe; das andere entspinnt sich zwischen einem eklektissirenden Anhänger der Griechen und einem pforzheimer Juden; Reuchlin tritt hinzu und stellt das Christenthum als die Harmonie ihrer Ansichten, die Ersüllung ihrer Beissaungen dar.

Wie durch Ficin Platon bei den Italienern aufgelebt, Arisstoteles durch Jasob Faber bei den Franzosen in seiner wahren Gestalt aufgetreten sei, so solle Phthagoras durch Reuchlin, wie dieser an Papst Leo X. schreibt, bei den Deutschen eingeführt werden. Dies ist aber nicht der alte Weise von Samos sondern der Phthagoras der Alexandriner. Phthagoras habe in Parabeln geredet, und seine mystische Weisheit in Sprichwörtern versborgen; um sie zu verstehen müsse man sich zur Kabbalah wenden, der sie entsprungen sei. Nur weil es Inden seine welche diese ursprüngliche Weisheit besitzen, werde dieselbe gering geachtet; würde Theophrast solche Lehre verkünden, alles siele ihm zu.

Wir würden im Wissen so wenig als anderwärts zu einem Ziese kommen, wollten wir uns nicht der Hüsse ersahrener Männer bedienen. Davin deruht der hohe Werth einer lleberlieserung, in der wir eine göttliche Offenbarung haben und Gott und die reinen Formen zu schauen angeleitet werden; dies ist die Kabbalah, eine symbolische Theologie, in welcher nicht nur Buchstaben und Namen sondern auch die Dinge selbst Zeichen der Dinge sind. Ihr Inde ist die Wiederherstellung des Menschenselschlechts nach dem Sindenfall. Solche Verheißung ward dem Abam durch einen Engel zutheil, sie pflanzte sich von Geschlecht zu Geschlecht fort, und andere Engel brachten den Erzuätern, Moses und den Propheten weitere Kunde.

Alles lebt in Ginem; dies Gine nennen wir Gott, die Urform und das Endziel aller Dinge. Darum ftrebt ein jegliches empor, und richtet fich himmelwärts, bas Fefte, Sproffende, Empfindende, Redende; barum hangt bie mahre Beisheit ihr Berg nicht an bas Berfliegende unter dem Bimmel, fondern ergreift bas Emige fiber bem himmel. Gott ift ohne Anfang bas Erfte, ohne Ende bas Lette, ber Menich aber die Mitte ber Dinge, ans einem Erdenfloß geschaffen daß er bas Leibliche mohl beforge, mit bem Obem Bottes begabt bag er bas Beiftige treulich liebe. Bie Gott in ber Welt fo ift im Menschen ber Beift die Krone, fo herricht die Seele bes Meifias im Reich ber Engel, fo maltet ein erfter Beweger im Rreis ber himmel. Die Puthagoreische Philosophie und die Rabbalah beziehen alles auf 3deen und diefe auf Bott. Rach beiben enthalt die obere Welt die Mufterbilder und emigen unförperlichen Siegel bes Irbifchen, welche bei Phthagoras unfterbliche Götter beißen. Richt blos ber Reigen ber obern Belt erftrect fich bis zu une herab, fondern ce ift ein beständiger Ginfluß der gangen obern Welt auf und in die unfere, bag jegliches nach feinem Bermogen, bas Zeitliche jum Ewigen, bas Riedrigfte jum Bochften gurudgeführt wirb. Bir werben aber Gott ahnlich burch tugendhafte Sandlung, beschauliches Leben, innige Liebe. Wie die Seele empfindend eins wird mit dem Sinnlichen, denfend mit den Ideen, fo werden wir im Glauben mit Gott verbunden, und finden in ihm alle Urfachen ber Dinge viel edler und flarer ale fie in ben Wirfungen bestehen mögen. Innern find alle Bunder entftromt; wie die Baffer des Fluffes bem Quell entspringen, und wie bas Meer biefe in feinem Bufen aufnimmt, fo umfaßt er das All. Sein Beift ift der mahre Bunderthäter, das Bort aber ist des Geistes Gestalt und Anssssus barum wohnt in ihm dessen Krast; aber alle wunderthätigen Borte und heiligen Namen Gottes weisen auf den Namen Christi hin, in dem sie ihre Erfüllung sinden. Gott ist Geist, das Bort ist Hauch, der Mensch athmet, Gott ist das Bort. Die Namen, die er sich selbst gegeben, sind ein Widerhall der Ewigkeit, da ist der Abgrund seines geheimnisvollen Bebens ausgedrückt; der Gottmensch hat sich selber das Bort genannt.

Dies find die Sauptgebanken Reuchlin's, zugleich nach feiner Meinung die übereinstimmende Lehre von Juben und Griechen. Er fieht überall baffelbe, die goldene Rette Somer's in Jafob's Himmelsleiter, die Tetraftys (1+2+3+4=10) im Tetras grammaton, ben vier Confonanten von Gottes unaussprechlichem Ramen, ber aber in Chriftus ausgesprochen worben; er verliert fich mit feinen Borgangern gar ju febr in eine mpftische Bablenund Budiftabenimbolit voll finniger und unfinniger Ginfälle. Sein Berdienft mar, die Ginheit der orientalischen und occidentalifchen Beisheit und ihre Ginigfeit mit bem Chriftenthum, Die llebereinstimmung des menschlichen Beiftes mit fich felbst geahnt zu haben; aber indem er fie gang mechanisch auf außere Dittheilung begründete, überfah er ben Unterschied und vermochte feine besondere Erscheinung in ihrer Reinheit zu erfaffen. lich wie Reuchlin fuchte ber venetianische Minorit Franciscus Georgius die Belt aus Rahlenverhältniffen und nach ber mufita= lifchen Sarmonie phantaftisch aufzubauen; weil alles aus Gott hervorgegangen, fteht alles mit allem in Ginklang; von ber Erforichung ber Ratur gelangen wir zur Erfenntnig Gottes. er mit Reuchlin im Niedern eine Darftellung bes Sobern, im Sinnlichen ein Gleichniß bes Ueberfinnlichen erblickt, führt biefe Richtung boch im Beifte ber Zeit auch zur Naturbetrachtung und Naturforidung bin.

Renchlin's Schüler Melanchthon war ein klarerer Geift. Während Luther im Dienste Christi gegen den blinden, hochemüthigen, schafthaftigen heidnischen Meister Aristoteles eiferte, und mit dem Anechtsdienst, den die Scholastiker ihm widmeten, sogar das Studium desselben verwarf, sah Melanchthon ebenfalls ein daß eine Resorm der Philosophie nöthig geworden, und suchte eine solche dadurch einzuleiten daß er die mittelalterlichen Spitssindigsteiten wegschnitt, welche die Aristotelischen Schriften unwuchert hatten, und daß er für seine Zeit recht verdienstliche Lehrbücher vers

faßte, in benen er vom Evangelium ausging und ftillschweigend mo eine Berichiedenheit vorfam bas Chriftliche an die Stelle bes Beidnischen fette. Ueberhaupt hielten damals die beutichen Gelehrten fich burchaus ans Bolt und gedachten besonders ber Jugendbilbung burch bas Studium ber Alten, mahrend bie 3taliener in Berbindung mit biefen neue Spfteme gu bilben und bas Befen ber Dinge tieffinnig zu erfaffen trachteten. Huch Renchlin baute feinen Ruhm barauf bag er Berfaffer ber erften hebraifchen Grammatit mar, von der er hofft fie werde ein Denkmal fein "bauernder als von Erz". Luther erfannte ben großen Ginflug gar mohl, ben bas Studium ber claffifchen Sprachen und Literatur auf das Wert der Rirchenverbefferung hatte; er verfaßte ein Gendichreiben an die Rathsherren in bentichen Landen, darin bief es: "Und laffet une bas gefagt fein bag wir bas Evangelium nicht wohl werden erhalten ohne die Sprachen. Die Sprachen find die Scheide barinnen bies Meffer bes Beiftes ftedet; fie find ber Schrein barinnen man bies Rleinob tragt; fie find bas Gefaß barinnen man diefen Trant faffet; fie find die Remnate barinnen biefe Speife lieget. Und wie bas Evangelium felber zeiget, fo find fie die Rorbe barinnen man die Brote und Fische und Broden behält. Ja wo wir's versehen daß wir — da Gott vor sei die Sprachen fahren laffen, fo werden wir nicht allein das Evangelium verlieren, fondern auch endlich bahin gerathen daß wir weder Lateinisch noch Deutsch recht reden und schreiben tonnen." Mit dem Sieg ber Reformation war bas Studium ber Alterthumswiffenichaften für immer gefichert.

Rubolf Agricola in Deutschland und Jakob Faber von Estaples in Frankreich wirkten ähnlich wie Melanchthon für die Aristotelische Philosophie, indem sie dieselbe nach der Urschrift vortrugen und erläuterten; im Kanupse gegen die Scholastif und beren geschmacklosen Formelkram hatten sie einen tapfern Mitstreiter an dem Spanier Bives und dem in Benedig geborenen Griechen Leonikos. Sie gedachten daß das Gelernte nicht in uns ruhen sondern in unserm Gemüth wie ein lebendiger Same aufgehen und reiche Frucht bringen müsse. Sie hielten sich an den gesunden Menschenverstand und deckten die Widersprüche aus, welche zwischen der religiösen und philosophischen Autorität, der Kirchensatung und dem Aristoteles bestehen; dadurch führten sie zu einer freiern Betrachtung beider.

Bomponatius übertraf diese alle durch eigenen philosophi=

ichen Beift und einflufreiche Wirksamkeit. Er mar für Ariftoteles von ähnlicher Bedeutung wie Ficin für Blaton, und gleich ihm machte er die Unfterblichfeit ber Geele gum Mittelpunft feiner Forschungen und Gedanken, von hieraus die damit gufammenhängenden Fragen beleuchtend und eingreifend in den Streit ber italienischen Beripatetifer, die fich in zwei Beerhaufen um zwei Ausleger bes Stagiriten, um Alexander von Aphrodifias und Aberrhoes, icharten. Wenn aber Ficin mit Blaton in bichterischem Schwung fich himmelmarts erhob und in phantafievoller Conftruction die Belt erbaute, mar Bomponatius ein forgfam prüfender, oft mehr zu weiterer Forschung anregender als die Aufgabe völlig lösender Junger bes Ariftoteles. Er mard 1462 gu Mantua geboren, und trat ale Lehrer in Badua, dann in Bologna mit allgemeinem Beifall auf; besondere wird fein ichlagfertiger Bit im Disputiren gerühmt; die Lebhaftigfeit des Bortrage ließ die Buhörer die zwerghaft fleine Geftalt des Mannes überichen. Wer nicht an ber Philosophie theilhat, galt ihm für eine Beftic. Sein Fleiß mar fo groß bag er fich rühmen mochte nur an feinem Bochzeitstag dem Studiren einige Stunden entzogen zu haben; das Ansehen seiner Gelehrsamfeit schützte ihn gegen die Donche, die ihrerfeite bas Biel feiner bittern Ausfälle maren. Den miffenichaftlichen Geanern ber Schrift über die Uniterblichkeit ftand Bomponatine felbft Rede; por bem Teuer, mit dem fie bie venctianifche Beiftlichkeit bedrohte, rettete fie ber Cardinal Bembo. Bomponatius fprach aus eigener Erfahrung: "Der Philosoph welcher die Beheimniffe Gottes erforichen will, ift einem Brotens gleich. In beständiger Gorge des Nachdenfens hungert und durftet er nicht, ichläft und ift er nicht; die Inquifition verfolgt ihn wie einen Frevler, die Menge verspottet ihn wie einen Rarren; bas find die Belohnungen, die Bortheile eines Philosophen."8

Im Jahre 1513 hatte ein Concilium zu Benevent ein Berbammungsurtheil über zwei Anfichten von der Unsterblichkeit der Seele ausgesprochen, die damals einander besehdeten und beide sich auf Aristoteles stützen; die eine nahm mit Alexander von Aphrodisias an daß die ganze menschliche Seele dahinsterbe, die andere hielt mit Averrhoes an einem allgemeinen Berstande sest, der an sich ewig aber in immer wechselnden Individuen thätig sei. Andererseits hatten die Scholastifer auf dem Grunde ihres Aristoteles die Unsterblichkeit des Individuums behauptet. Pomponatius nahm mit rücksichtslosem Wahrheitsmuthe die Untersponatius nahm mit rücksichtselse Wahrheitsmuthe die Untersponatius

suchung auf, und indem er fich besonders gegen Thomas von Mquino richtete, suchte er ben Bebanten burchzuführen daß bie Unfterblichkeit wol burch bas Chriftenthum offenbart worden. nach Aristotelischen Brincipien aber keineswegs erwiesen werden fonne. Nachdem er verschiedene andere Auffassungen furz als undentbar abgefertigt, ftellt er das Dilemma auf: Die Seele muffe entweder ichlechthin für unfterblich und nur beziehungsweise für fterblich, oder ichlechthin für fterblich und nur beziehungeweise für unfterblich gelten. Er halt zunächft an ber Ginheit ber Seele feft, ba fonft mehrere Menfchen, ein empfindender und ein bentender, und ohne gusammenfaffendes Selbitbewußtsein in uns fein mußten; er fagt gegen die Averrhoiften, dag wenn nur das allgemeine Denten als ewig angenommen werde, bamit die Fortbauer ber Individuen geleugnet fei. Wolle man bieje behaupten, fo muffe man vor allem ben Beweis führen, wie die Seele eriftiren fonne ohne den Rorper ale Subject ober Object ihrer Thatigfeit gu bedürfen; nach Ariftoteles vermogen wir ohne Anschanungen nichts zu benten; diese aber hängen von der Rorperlichfeit und ihren Organen ab. Die menschliche Seele nun, lehrt Bomponatius, fteht in ber Mitte mifchen ben finnlichen und rein geiftigen Wefenheiten; diefe, die Beweger ber Simmeleforper, find unvermischtes Sein und reines Denfen; jene, die Thiere, werben burch außere Gindrude bewegt, nehmen immer nur einzelnes mahr und ftellen nur einzelnes vor; ber menschliche Beift nun ift freithätig, aber er bedarf gum Denfen der Bilber der Phantafie, und ift fomit vom Rorper abhängig, ba dieselben auf Anschauungen beruhen. Das Denfen an fich ift ewig und immateriell, bas menschliche jedoch ift mit ben Ginnen verbunden, erfennt bas Allgemeine nur im Befondern, ift niemals aufchauungslos und niemals zeitlos, da feine Borftellungen nacheinander fommen und gehen. Darum ift unfere Seele in ber That fterblich, hat aber am Wefen des Emigen theil, ba fie bas Allgemeine erfennt, und fann somit nur in uneigentlichem Ginne unfterblich genannt werben, ba nur ber Gebante als folcher bleibt, nicht bas Bewußtsein, noch bie Erinnerung. - Schabe nur, ober vielmehr wohl uns, bag jenes allgemeine Denken nichts ift als eine Abstraction, und jede Thatigfeit die eines Subjects ift, und also gar nichts ober bie Subjectivität ewig fein muß! Freilich fcheint mir ein reiner Beift ber nicht auch concretes Leben mare, ein Denken das etwas anderes ware als die Selbsterfassung und Selbstbejahung bes Seine, ein naturlofer Gott wie eine gottlofe Natur gleich unmöglich, weil alle diese seinsollenden Begriffe nur Abstractionen sind und allein die Totalität, die sich in ihr selbst unterscheidende und sich als Harmonic bethätigende und wissende Einheit das wahrhafte Leben hat.

Bomponatius ichidt fich nun an, im Fortgange feiner Schrift einige Zweifel und Ginmurfe zu miderlegen, die fich gegen bie erörterte Lehre erheben. Denn mas ift die Beftimmung bes Denichen und wozu hat er Bernunft, wenn er gleich den Thieren babinfahrt? Wie wenige finden bier ben Weg ber Weisheit und Die Blüdfeligfeit, beren 3bce wir haben, die une aber clend macht wenn wir fie nicht erreichen! Des Menfchen Bestimmung, autwortet er, ift die Ausbildung und llebung feiner Rraft, besondere feiner fittlichen Unlagen; bas Wohl ber Gattung verlangt eine Mannichfaltigfeit höherer und nieberer Fähigfeiten, ce genngt wenn jeber die feine hat und übt, zumal die Tugend nur Gine ift und es hauptfächlich auf die Befinnung autommt. Auch ein Funte von mahrem Biffen und ebelm Sandeln geht aller Sinneuluft vor, und wer mochte lieber ein langbauernber Stein ale ein . Menich fein? Gin Adersmann ober Sandwerter, fei er reich ober arm, fann gludlich beigen, wenn er fittlich gut lebt, und fann mit feinem Los gufrieden von hinnen icheiben. - Aber fann ein Menich, wenn die Seele vergeht, ber Bflicht gehorchen, die ihm gebietet fich fur die Freunde, bas Baterland und bas allgemeine Befte zu opfern, und verschwinden baburch nicht die ichonften und erhabensten Tugenden? Rein: benn die Tugend ift an ihr selber herrlich und trägt ihren Bohn in ihr felber, wie bas Lafter feine Strafe und fein Glend; ein ebler Tod ift einem Leben voll Schmad) und Schande vorzugiehen, und ber Aussicht auf himmel und Solle bedürfen gur Bugelung ihrer Begierben nur biejenigen welche bic Burde ber Tugend nicht erfennen. Damit wird Gott nicht gum Tyrannen, wenn es einmal einem guten Menschen äußerlich ichlecht geht, mahrend er boch die mahre Bufriedenheit in feinem Bewußtfein tragt, bagegen ber Lafterhafte bei allem Brunt und Schimmer an innerm Elend leibet. Wenn einer ohne auf Lohn gu hoffen aut handelt, ber andere bagegen aus Rudficht auf fünftige Bergeltung, fo ift bie Tugend bes erftern reiner, fein Glud mefentlicher. 218 Ariftoteles gefragt murbe mas er ber Philosophic verdante, gab er gur Antwort: "biefes bag ich aus Liebe gur Tugend und aus Abichen vor bem Lafter thue mas ihr aus Soffnung auf Lohn ober aus Furcht vor Strafe thut." Die hohe

fittliche Lebensansicht, die hier Pomponatius bekennt, finden wir in Spinoza's Ethik wieder, und Lessing schrieb in der Erziehung des Menschengeschlechts die herrlichen Worte: "Sie wird kommen, sie wird gewiß kommen die Zeit der Bollendung, da der Mensch, je überzeugter sein Berstand einer immer bessern Zukunft sich fühlt, von dieser Zukunft gleichwol Bewegungsgründe zu seinen Hand-lungen zu erborgen nicht nöthig haben wird, da er das Gute thun wird weil es das Gute ist, nicht weil willkuliche Belohnungen darauf gesetzt sind, die seinen flatterhaften Blick ehedem blos heften und stärken sollten die innern bessern Belohnungen desselben zu erkennen."

Aber ift nicht die gange Welt betrogen wenn die Seele ftirbt, ba doch alle Befete und positiven Religionen bas Begentheil annehmen? - Rein Menich ift gang von Brrthum frei, und weiter muß man bedenten, daß ber Bolitifer mit Recht ein Seelenargt heißt und barum die Meniden, welche in ber Materie versunten find, gleich Rranten und Rindern behandeln muß, und daß er beshalb unbefümmert um die Bahrheit ber Sache ichon um bes allgemeinen Beften willen die Unfterblichfeit lehrt, damit die Schwachen und Schlechten wenigstens ans hoffnung und Furcht auf bem rechten Wege geben, ben edle, freie Gemuther aus eigener Liebe und Buft einschlagen, mahrend gemeine Geelen wie Gfel find, die ohne Schläge ihre Laft nicht tragen würden. Denn bas ift ge= radezu erlogen daß nur verworfene Gelehrte die Unfterblichfeit geleugnet und alle achtbaren Beisen fie angenommen: ein Somer. Simonides, Blinius und Seneca maren ohne diefe hoffnung nicht ichlecht, fondern nur frei von fnechtischem Bohndienft. tonnen Gespensterericeinungen nichts beweisen, ba fie auf Tauichung ober Betrug beruhen; aber viele Bfaffen verbreiten ben Aberglauben, weil er ihnen nütt, feitbem fie die vier Cardinal= tugenden in Chriucht, Beig, Schwelgerei und lleppigfeit vermandelt haben.

Bomponatius schließt mit bem Ausspruche: die Unfterblichsteit sei ein Problem welches die menschliche Vernunft mit ihren Schlüffen nicht entscheidend zu lösen vermöge; Gott aber könne in so wichtiger Angelegenheit uns nicht ohne Belehrung lassen, und daher haben wir die Offenbarung des Christenthums und halten an der Unsterblichkeit als einem Artikel bes Glaubens.

In gang ühnlicher Beise fchrieb Pomponatius über Schicffal, Willensfreiheit und Borberbestimmung. Nirgends findet er

einen befriedigenden Aufschluß wie fich die göttliche Borfehung mit ber Freiheit bes Menschen vereinigen laffe. Bon Bufall reben wir nur ba wo wir die Urfachen nicht tennen; an dem Balten und Wirfen Gottes nach beffen eigener Natur, an einer Borfebung ju zweifeln mare irreligios, die Freiheit unfere Billens verneinen hiefe einer flaren Thatfache bes Bewuftfeins wideriprechen; für fich icheinen beibe wol zu bestehen, aber wie mogen fie gusammen fein? Sagen wir auch baf Gott unfere fünftigen Sandlungen ale freie vorausweiß, fo bleibt die Frage, mer unter mehrern möglichen Sandlungen nun die eine gur Wirklichfeit beftimmt. Thut es Gott, fo ift die Gelbständigkeit des menfchlichen Willens aufgehoben, thut ce ber Menich, fo ift er nicht blos von Gott unabhängig und biefer bann nicht ber Grund aller Dinge, sondern die gottliche Erfenntnig wird fogar erft burch bas menichliche Sandeln beftimmt. Darum fann ber Denich nur ein Wertzeug Gottes fein, und barum hoben die Stoiter die Willfür bes Beschöpfes auf und lehrten eine gottliche Nothwendigfeit. Rach feinem unendlichen Wefen gründet Gott bas Universum, beffen Bollfommenheit bas Mannichfaltige, Berichiedene, Contraftirende forbert; freie Wejen muffen fundigen tonnen; fie follen fich im Rampf mit ber Gunbe bewähren; mare bas Bofe nicht nothwendig, fo murbe die Sache nur ichlimmer, ba Gott es alsbann verhindern fonnte, aber nicht wollte.

Gegenüber diefer Anficht ber Stoifer lehrt bas Chriftenthum Die Freiheit Gottes und bes Menschen, und trot mancher Biderfpruche bes Berftandes, ber fich zu jener hinneigt, ichließt ber Denter fich biefem gläubig an, und ertlart die Borherbeftimmung in ber Beife bag Gott une bie Möglichfeit ber Gunde und ber Tugend gemahre, am Ende aber alle, wenn auch auf verschiedenem Bege zu Beil und Seligfeit führen wolle. Bomponatius hat mit großer Renntniß ber Beschichte ber Phisosophie, wenn auch oft in der unfritischen Beise feiner Zeit, die Unfichten der bedeutenoften Manner über vorliegenden Gegenstand zusammengestellt und mit geiftvollem Scharffinne bie Mangel und Widerfpruche berfelben hervorgehoben; er fignalifirte bas Broblem, welches von nun an bie Denter beschäftigt, sobag wir mannichfache Berfuche zu feiner Lojung finden werben, denn die Möglichfeit ober Wirklichfeit bes Bofen ericheint jest ale bas eigentliche Weltrathfel, und bas mahre Befen der Freiheit ift die Idee in beren Erkenntnif ber Beift allein feine Ruhe findet.

Man hat von jeher viel gestritten ob Bompongtins fich nicht blos jum Scheine ber driftlichen Religion unterworfen habe: ich meine gerade ber Ernft feines Denkens und feine aufrichtige Wahrheitsliebe widerlegt ben Bormurf feiger außerlicher Unbeguemung. Wem wie ihm ber Schweiß bes Foridens und Sinnens auf ber Stirn fteht, ber wird fo leicht nicht jum Lumer: mer jo raftlos arbeitet und mit ber Sphing des menichlichen Lebens Bruft an Bruft unermublich ringt, ber beweift baburch bag er eine Befriedigung fucht, die er noch nicht gefunden bat und bie er barum bantbar von ber Religion empfängt, bis er baffelbe Refultat auch aus ber eigenen Bernunft entwickeln fann. follten die Grundfate des fittlichen Lebens untergraben, das Denfen follte mit ihnen in Ginklang gebracht werden. Go mar Bomponatius, um ein Wort von Jacobi zu gebrauchen, "mit bem Berftand ein Beibe, mit dem Bergen ein Chrift", fo mochte fein Berg fühn genug fein bas ju glauben, mas fein Berftand gu leugnen fuhn genug war. Diefer Biberfpruch außerte fich als fein unauslöschlicher Forschungstrieb, er ließ ihn nicht ichlafen. nicht zu fich felbft tommen, fodaß er fich mit dem gefeffelten Brometheus vergleichen mochte, bem ein Beier die Leber gerfraß, weil er bem Beus bas Feuer ftehlen wollte.

Mus Bomponatius' Schule gingen viele tuchtige Manner berpor, die im Sinne bes Meiftere fortarbeiteten. Simon Borta" von Reavel galt für ben größten Ariftotelifer feiner Reit: er erlänterte bie Naturprincipien und die Geelenlehre bes Stagiriten. Der Spanier Sepulveda 10 führte bas Studium der alten Philofophie nach ben Urschriften in feinem Baterlande ein, und behauptete die Seligfeit des Ariftoteles, weil diefer dem Lichte ber Ratur gemäß gelebt habe, mahrend er felbft die graufame Behandlung ber amerikanischen Wilben burch bie Spanier gegen Las Cafas vertheibigte. Der berühmte Philolog Julius Cafar Scaliger 11 nennt ausbrücklich in Briefen Pomponatius feinen Lehrer. Auch ihm ift Ariftoteles der Fürst ber Weisen, burch ben erweckt und gebildet er die Wiffenschaften mit philosophischem Beift behandelte, und überall zumeift nach der Wahrheit als dem allei= nigen Biel bes Menschen fragte. Er fchrieb die erfte rationale Grammatit, indem es ihm nicht genügte die Formen der lateinischen Sprache zusammenzuftellen, sondern nothwendig ichien die Borter, ihre Elemente und Beugungen aus ber Natur ber Dinge und bem Begriffe bes Geiftes zu entwickeln. Denn wir erfennen wenn die Außenwelt sich in unserer Secle spiegelt, die Zeichen solcher Bilder in uns sind die Worte; ihre Formen mussen also nicht auf bloße Regeln sondern auf Gesetze der Vernunft begründet werden. Nachdem die neuere Philosophie den Begriff des Organissmus gefunden und Männer wie W. von Humboldt und 3. Grimm denselben im Leben der Sprache dargestellt, ift allerdings bedenstendern Leistungen die Bahn gebrochen, immer jedoch gebührt Scaliger's Verdiensten eine dankbar anerkennende Erinnerung.

Jakob Zarabello und Cäsar Eremonini gaben den folgenden Geschlechtern einen schwachen Nachhall von Pomponatins. Wirfssamkeit. Der erstere leugnete die Möglichkeit das Dasein Gottes aus natürlichen Gründen zu beweisen, und behauptete daß einem ewigen Gott auch eine ewige Wirksamkeit beigesegt werden müsse; der andere ließ die Vorsehung sich nur bis auf die Negion des Mondes erstrecken und bekannte sich zu dem gemeinen liederlichen Wahlspruch: Intus ut libet, foris ut moris est, sodaß wir wol an seiner Ausrichtigkeit zweiseln dürsen, wenn er sich dem Urtheil der Kirche unterwirft.

Dagegen hielt Alexander Achillinus im Streite mit Pomponatius an Aristoteles und Averrhoes streng sest, auch Antonius Gimara behauptete hartnäckig die Uebereinstimmung beider. Allein sie drangen nicht durch; bald sagte man daß Andreas Cäsalpinus. allein den Geist des alten Meisters ersast habe und verehrte seine Aussprüche gleich Orakelworten. Ihm galt es die reine peripatetische Lehre, die durch das Schulgezänke ganz übertäubt worden, einmal wieder zu Wort kommen zu sassen; wo sie aber von der Offenbarung abweichen sollte, da wollte er ihr nicht anhangen, die Nachweisung solcher Widersprüche jedoch den Theologen übersassen.

Cäjalpin war 1519 zu Arezzo geboren. Er widmete sich der Philosophie und Medicin und hielt sich eine Zeit lang in Deutschland auf, wo er sich großes Ausehen erwarb; dann lehrte er zu Bisa und Rom, und starb 1603 als Leibarzt von Clemens VIII. Und interessiren vor seinen arzueiwissenschaftlichen Schriften seine fünf Bücher peripatetischer Untersuchungen und seine Ausspürung der Dämonen. Das erste Wert ist eine geistereiche Mosaifarbeit and Aristoteles, und ahmt dessen gedrängten Stil und dessen sorischen dansstend Wethode glücklich nach, während der ursprüngliche Sinn der Lehre in dieser Zusammenstellung und Deutung der einzelnen Aussprüche manchmal leidet.

Er widmete das Buch dem Franz von Medici, der nicht wie Alexander klage daß Aristoteles die Metaphysik verössentlicht, sonsdern wie sein Bater und Großvater, einem reichen Quell oder dem höchsten Gute gleich, an aller Mittheilung sich erfrene. Aristoteles habe geantwortet: jene sei herausgegeben und auch nicht herausgegeben, und die Zeit habe solches bestätigt; nun wolle er die Geheimnisse klar machen. Eäsalpin suchte sich in den Mittelpunkt zu versehen und die peripatetische Philosophie von innen heraus zu entwickeln, wobei er von der richtigen Anschauung geleitet ward daß das Grundprincip derselben das Sein als sich selbst bestimmende Thätigkeit ausspreche.

Wir erfennen, fo lehrt Cafalpin, bas Gine früher ale bas Biele; jenes ift bas Allgemeine, ber freie Gedante, mahrend die Sinne nur eine Sammlung von Gindruden geben; bie erften Begriffe find Aufchauungen, die nicht erft vermittelnd erwiesen fondern unmittelbar als Brincipien gefett werden. Die Biffenfchaft gliedert fich nach Art der zu erkennenden Substanz, und ba biefe einmal geiftig und unbeweglich, bann finnlich, und zwar ale folde theile ewig, theile vergänglich ift, jo handelt die Theologie von der erften, die Mathematif und Aftrologie von der zweiten, die Naturfunde von der dritten Beftimmtheit bes Ginen Befens, bas die einwohnende Urfache von allem ift. Da die Materie als bloge Möglichfeit nur leidet und erft burch die Form jum Dafein tommt, muß diefe fur die einzige Wefenheit gelten; fie wirkt als Intelligenz oder Seele im Universum, und alle Rörper fonnen nur insofern Substangen beigen als fie an ihr theilnehmen; außer ben befeelten Wefen und ihren Theilen gibt es nichts Wirkliches; Materie und Körper können nur als Organe ber Seele ober als mit ihr verbundene Substangen genannt werden. Die Seelenfraft ift burch bas Univerfum ergoffen, die Natur bes Draanischen ift burch die Thatigfeit der Seele, das Ill ift befeelt. 3m himmel offenbart fich bas Leben als beständiger Rreislauf, bei une hienieben ale beständige Erzeugung. Alles Körper= liche ift bes Beiftes wegen, auch in ben Elementen maltet bas Seelenprincip als Lebensmarme, durch die noch jett ans ber Materie fleine Thiere hervorgehen und vordem alle gebildet morben find. Der Zwed und bas Wefen ber Stoffe ift ihre Busammenordnung und Mischung zum Organismus.

Es gibt nur Eine Substang, und die verschiedenen Arten bes Seins find nur ihre Bestimmungen; diese find indeg nicht blos

verschwindende Accidenzen, fondern reale Bositionen, nur daß fie iene vorausseten. Gie ift bas Göttliche und allen Strebens Riel. darum muß auch bas Strebende fein. Sie felbft ruht in ber erfannten Wahrheit als beschauliche Intelligeng; fie mare nicht ber Endzwed von allem, wenn fie felbft um eines andern willen thatia ware, fondern in ihrer Bollfommenheit beharrend wird fie den übrigen Befen als bas Streben eingeboren, welches jebe Bewegung hervorruft, indem das Sochite von allem begehrt wird. Der Simmel hat feine andere Seele ale biefen hochften Beift, von bem alles Leben tommt, ber burch feine bloge Gegenwart aus ber Doglichfeit der Materie die Form hervorzieht für welche fie geboren ward. Die Rraft biefer Substang, bes erften Bewegers, ift unermeklich, fie ift vollendet in fich und erftrectt fich burch alles: fie ift bas Bute, die fich felbft anschauende, unveränderliche Bernunft. Ihre Thatigfeit ahmt ber himmel nach; barum freift er in fich felbft und geht nicht in einen andern Ort über, fondern fehrt emig zum Ausgangspunfte zurud, gleichwie im Beifte Gottes bas Erfennende und Erfannte, Gein und Denfen eine und baffelbe find. Denn aus bem Berftand an fich murbe fein Bert hervor= gehen, aber bas Sein Gottes bringt es hervor. Darum haben wir Gott nicht insofern er versteht, sondern insofern er ift als bas Brincip der Belt anzusehen. Die Ratur ahmt Gottes Emigfeit nach, indem fie in beständiger Thätigkeit beharrt; seine Allgegenwart, indem fie auf bas ichnellfte von einem Ort gum andern eilt. Der Simmel ift ein aufammenhängendes Banges, und wie biefelbe fühlende Seele im Auge Geficht, im Ohre Behor genannt wird, fo find alle Intelligengen wie Theile des Gangen, und wir ichreiben biefelbe Intelligeng jest bem Monde und jest bem Saturn au, wenn fie biefen und wenn fie jenen bewegt.

Gott ist der schlechthin thätige und wirkliche Geist, der Geist des Menschen wird erst durch ihn. Denn der Mensch besteht aus Form und Materie; die setzere ist der Grund der Bielheit, und darum bilden die menschlichen Geister nur als Gattung eine Einheit, welche der Zahl nach immer aus vielen Individuen besteht die nacheinander aus der Möglichkeit zur Birklichkeit übersgehen. So hat unsere Seele eine ewige Denktraft, aber da sie sich balb bethätigt, bald einmal wieder nicht, so besteht diese Ewigkeit nur in der Nacheinandersolge der Momente. Da wir aber im Denken eine Eigenthümlichkeit besitzen die der Materie nicht zukommt, so geht auch was ohne den Körper wirkt nicht

mit ihm unter, und wir find unfterblich und dauern mit Bewuftfein fort, weil diejes von dem Denten nicht getrennt werden Durch die Sinne hängen wir mit der Natur, burch die Bernunft mit Gott aufammen; Die Ginbildungefraft fteht - wie bei Rant - in der Mitte awischen beiden; fie ift nicht ohne die Sinne, benn ber Blinde fann fich feine Farbe vorstellen, aber fie erhebt fich über diefelben, verbindet die Formen ber Wahrnehmung und verhält fich ichopferisch, denn fouft mare fie blokes Wedachtnik welches nur bas Bergangene festhält, mahrend fie auch auf bie Bufunft fich erftrect und felbständig Neues bilbet. Ginn und Berftand find in Birflichfeit nichts anderes als das Empfundene und Gewufte, aber biefes als thatig. Gotteserfenntnif ift bas vollendete Leben, gu dem wir uns aus ber Sterblichfeit erheben muffen; gur Geligfeit haben wir jedoch nicht nothig alle Dinge au betrachten und zu erforschen, was vielmehr zerftreut und uns von bem Ginen hinwegführt, fondern eine ift noth, die Betrach= tung beffen was in une bas Bochfte ift.

Wenn Cafalvin bier bie gewöhnlichen Borftellungen über Ariftoteles burchbricht und fich nicht an biefe und jene Befonderheit halt, fondern einen pantheiftischen Idealismus aus der Lehre bes Griechen entwickelt, fo bulbigt er bagegen in ber Schrift über die Damonen dem craffeften Boltsmahn und verfällt dem Aberglauben an Gespenfter, Beren und Teufelsbundniffe. Die Damonen find ihm ein Mittleres zwischen Gott und Mensch, wie fie ichon Blaton genannt hatte; fie erfennen burch ben innern Ginn ohne eines äußerlich mahrnehmbaren Rorpers gu bedürfen, aber fie tonnen ohne natürliche Mittel auf Menschen und Thiere feinen Einflug üben. Sie find höher und niedriger wie unfere Seele, gut oder bos, wohlthuend oder ichabend; die von der argen Urt erregen die Beherungen und allerlei Unfalle. Alle magischen Birtungen ftammen von den Damonen, benn Worte und Bilber haben an fich feine Rraft, fondern bienen nur ale bas Mittel moburch die Zauberer jenen Runde, Beranlaffung und Sandhabe gu ihrem verderblichen Treiben geben. Durch meifes und tugendhaftes Leben entzieht man fich ihrer Dacht und gewinnt fich bie auten Beifter.

Einen gelehrten Gegner fand Cafalpinus an Nitolaus Taurellus von Mömpelgard, welcher nicht nur viele widers iprechende Stellen bes Ariftoteles gegen ihn herauführte, fondern auch mit ben Waffen der Theologie und Naturwiffenschaft gegen

ihn zu Felde zog, und die Autorität des Stagiriten nicht mehr für einen Beweis der Bahrheit gelten ließ.

Taurellus, geboren 1547, ftubirte anfangs Theologie und Philosophie, mandte fich aber bann gur Medicin und ward in Bafel und Altdorf Brofeffor ber Raturmiffenschaften; er ftarb 1606 an ber Beft. Seine philosophische Thatigfeit mar hauptfächlich polemifch; ber Widerspruch einiger Ariftotelischen Gate mit ber Bibel hatte ihn zuerft ftutig gemacht; bie Unnahme ber damaligen Gelehrten daß etwas in ber Philosophie mahr und qu= gleich in der Theologie falfch fein tonne, vermochte er fich nicht anzueignen, vielmehr behauptete er die nothwendige Uebereinftimmung von Bernunft und Offenbarung; bas Wiffen galt ihm für diefelbe leberzeugung wie ber Glauben, nur daß diefer auf Autorität, jenes auf Grunden beruhen follte; dabei fuchte er bie Grenze zwischen Theologie und Philosophie zu bestimmen, indem er diefe auf bas Wefen Gottes bezog, bas nothwendig und gefetsmagig fei, jene aber für eine Mittheilung über ben Billen Gottes erklarte, ber in feiner Freiheit nicht berechnet werben fonne. ber Theologie ichlug Taurellus eine rationaliftische Richtung ein. in der Philosophie wollte er die Irrthumer der Philosophirenden nicht jener felbst aufgeburdet haben. Gie mar ihm die Biffenichaft berjenigen Dinge welche Abam und Eva vor bem Gunbenfall gefannt; nach bemfelben mar fie ein Suchen und Streben, burch Chriftus ward ber Menschheit Gottes Rathichluß offenbar und damit eine neue Erfenntnig des Ewigen eingeleitet. foll ber Menich burch felbsteigene That bes Dentens erwerben. Denn bie Seele ift nicht wie eine unbeschriebene Tafel, noch ift bas Lernen ein bloges Wiedererinnern, fondern durch die Wahrnehmungen und die Bilber ber Augenwelt entwickelt fich bas uriprungliche einfache Biffen zu beftimmter Birflichfeit. muß jeber feine Rraft gebrauchen; bagegen ift bie Autorität bas Saupthinderniß einer gefunden Philosophie. Ariftoteles ift ber Bahrheit vielfach nahe gefommen, er ift ein scharffinniger Forscher gewesen, aber es mar große Thorheit ihn jur Quelle und Regel ber Philosophie überhaupt zu machen und bas für falich auszugeben mas feiner Lehre miberfpricht. Sollten mir nicht benten fonnen, wenn feine Schriften verloren gegangen maren? Dem menichlichen Geifte, nicht bem Ariftoteles ift die Philosophie gugufchreiben, und nicht wer einem Philosophen glaubt heißt ein Bhilosoph, fonbern mer felber philosophirt.

Dies war richtig. Denn immer noch war Aristoteles die Stüte der Scholastif und der neue Weist mußte sich seine Freisheit auch dadurch erobern, daß er kein Ansehen der Person achtete, vielmehr dasselbe einer um so schärfern Kritif unterwarf, je ansmaßender die Freunde des Alten und Herfommilichen die Fortsdauer seiner Herrichast verlangten. Diesen Kampf übernahmen Patritius und Petrus Ramus, beide in leidenschaftlicher Hitz, in greller Uebertreibung, weil die Geschichte durch Gegensätze und Ertreme fortschreitet.

Batritius ift 1529 gu Cliffa in Dalmatien geboren. Geine Beimat ftand bamale unter venetianischer Berrichaft. Gein Leben war lange Zeit ein Rampf mit Roth und Muhfal; er ward in nielen ganbern mehr umbergeichlendert als er fie um feiner Bilbung willen bereifte, bie er endlich burch ben Erzbischof von Enpern Filippo Mongenigo nach Benedig und von da nach Badua fam. wo er fich eifrigft ben Wiffenschaften widmete. Antonio Monte: catino empfahl ibn 1577 ale Lehrer ber Blatonischen Philosophie an bas Ohmnafium zu Ferrara. Sier lebte er fiebzehn Jahre, bis ihn der Bauft Clemens VIII. nach Rom berief, mo er als Brofessor der Philosophie 1597 starb. Um ben Reuplatonismus zu beben griff er ben Ariftoteles auf alle mögliche Beije beftig Diefer, der feither für einen Pfeiler der Religion galt, erichien ihm ale ein Sturmbod mider biefelbe; benn er laffe Gott fich um bas Besondere nicht fummern noch es erfennen, und leugne fomit die Borfehung; er gefelle bem oberften Beweger eine Menge von Bewegern ber einzelnen Simmelefphären, und verwandle baburch die Alleinherrschaft Gottes im Universum in eine vielfopfige Unarchie; er hebe die Unfterblichfeit auf. Darum empfahl Batri= tius die Blatonifche Philosophie und die Geheimlehren und 3deen ber Aegnoter, Magier und Chalbaer, und fuchte zugleich ein eigenes Spitem aufzuftellen, bas aus ben genannten Elementen ermachien Wenn fonft bas Bublifum ju fagen pflegt: "Er ift ein Philosoph, an Gott glaubt er nicht", so will er des Worts von Bermes Trismegiftos gebenten welches lautet: "Ohne Philosophie fann man nicht im höchften Grabe fromm fein, benn die Geele, bie ihren Urheber erfennt, entbrennt in heftiger Liebe und vergift alles Boje und fann vom Guten nicht mehr weichen, weil fie aottahnlich, rein und Gott geworden." Er fdreibt an ben Papft Gregor XIV., bem er feine neue Philosophie widmet: "Lift und Gewalt find verwerflich. Durch die Bernunft allein wird die menschliche Bernunft geleitet; die Bernunft folgt der Bernunft gern, sie folgt ihr selbst ohne es zu wollen; durch die Bernunft also müssen die Menschen zu Gott hingeführt werden: dieser wahren und göttlichen Beisheit hab' ich mich mit aller Kraft geweiht." Seltsam genug verlangt er in einem Athem mit diesem schönen Ansspruchc: der Papkt solle die Aristotelische Philosophie, weil sie frevelhaften Atheismus lehre und an der Bardarei des Mittelsalters die größte Schuld trage, von allen Schulen und Akademien der katholischen Christenheit verbannen und die Berke der Platoeniter wie die Bücher des Hernes, Asklepios und Zoroaster überall erklären lassen; das würde nicht blos die Religion fördern, sondern auch die kezerischen Deutschen zur Nachahmung reizen und leichter als weltliche Bassen und geistliche Strasen in den Schos der Kirche zurückführen. So schwer fällt es den Menschen dem Geist allein und völlig zu vertrauen!

Marins Nizolius, ben Leibnig neu belebte, ergablt uns baf bereits Francesco Bico an der Echtheit vieler Aristotelischen Schriften gezweifelt und wenigstens viele fpatere Bufate in ihnen vermuthet habe. Undere wollten Biderfpruche in ihnen finden oder fonnten feine llebereinstimmung zwischen ihnen und so manchen Bemerkungen über fie entbeden, die man bei audern Schriftftellern bes Alterthums las. Außerbem ftritten bie Commentatoren über Rufammenhang und Titel einzelner Bucher, und mas Strabo von den Originalhandschriften bes Stagiriten erzählt bas nahm man ja bis auf unsere Tage ale ob es überhaupt von seinen Werfen gefagt mare. Patritins fammelte bies alles zu einem leidenschaftlichen Angriff ohne felber feine Baffen fritisch zu prufen. Er raffte alle Beschuldigungen gufammen die jemals gegen Arifto= teles' Brivatcharafter waren erhoben worden, ohne zu beachten wie eine die andere aufhob oder mit ber beglaubigten Beschichte nicht vereinigt werden tonnte, ja mit ben offenbarften Berbrehungen, und felbit bas Gute und Rühmliche hamisch ine Schlimme beu-Sobann fuchte er bie Echtheit aller Ariftotelischen Schriften bis auf die Mechanit, die Abhandlung über Tenophanes, Georgias und Zenon und das untergeichobene Buch über bie Welt anzuzweifeln, ließ fie aber boch auch wieder gelten, weil fonft ihre Entftehung und Aehnlichfeit in Bedante und Darftellung unerflärlich gemejen und ihm felbft ber Boden zu weiterer Berfolgung berfelben entzogen worden mare. 3a er that nun als wollte er die lebereinstimmung des Ariftoteles mit Blaton und ben übrigen griechischen Beifen felbft barthun, gab aber ber Sache bie Bendung bag er ibn ale blogen Aufammentrager, ale Dieb von fremden 3been ichilberte, ber fein geiftlofes Treiben durch eine übrigens unftichaltige Kritif feiner großen Borganger bemantelt habe. Er nahm biefe gegen folden Tabel in Schut. ließ bem Stagiriten nichts Eigenes ale bie Naturphilosophic, fuchte aber beren Gate als bare Ungereimtheiten laderlich ju machen. Es ift nicht zu leugnen bag er große Belehrsamfeit aufgeboten und manche munde Stelle icharf getroffen hat; häufiger aber ift er felbit bes Misverftanbniffes anzuklagen, indem er die einzelnen Aussprüche aus bem Ausammenhange reift und willfürlich aus-Er verfannte in feinem Blatonischen Enthufiasmus Gigenthumlichfeit bes Ariftotelischen Geiftes, er überfah bak ein Philosoph das Recht, ja die Bflicht hat die Errungenschaft der Borganger fortbildend aufzunchmen, daß ce im Reiche ber Bedanfen für den fein Plagiat gibt, welcher mit ihnen zu ichalten weiß und baburch feine eigene Starte bemahrt. Bas helfen ber Bans ein paar aufgelejene Ablerfebern? Wer fich jur Sonne ichwingt ber thut es immer burch feine Rraft. Bene haben Amerita nicht entbectt, die den Blan des Columbus ohne feinen Beift und fein Berg ausführen wollten; bagegen mer die auch von andern gebrochenen und behauenen Steine zu einem Tempel in neuen Formen zusammenfügt ber gilt für ben Meifter bes Baues.

llebrigens war der Schlag des Parritius zumeist gegen die Scholastiter gerichtet, und sie mußten seine ganze Bucht empfinden, sie mußten nicht blos hören wie ihr vergötterter Lehrer für einen Faster und Frevler erklärt wurde, sondern mußten sich selbst mit noch größerer Berachtung behandelt sehen, indem sic zu bloßen Auslegern herabgesetht wurden, denen keine höhere Bedeutung zukäme: denn Philosoph sei nur derzenige welcher die Wahrheit um ihrer selbst willen zu erforschen, die Dinge wie sie sind zu erkennen trachte.

Ebenso unkritisch wie die Schmähungen gegen Aristoteles' Person und die grundlosen Zweisel gegen die Echtheit seiner Werke war die rücksichtslos gläubige Annahme daß alle Weissheit und Kunst nur Trümmer einer hohen ursprünglichen Cultur seien, und namentlich die hellenische Philosophie in Schriften von Zoroaster und Hermes ihre Quelle habe, während doch diese selbst erst Producte des alexandrinischen Neuplatonismus sind. Patritius aber nahm mit Berosus au, daß Noah, als er aus der Arche

gestiegen, alle Weisheit niedergeschrieben und chaldüischen und armenischen Priestern anvertraut habe. Durch seinen Enkel Zoroaster sei diese Offenbarung zu den Magiern, durch Ibraham zu den Negyptern, durch Orpheus, Thales und Phythagoras von diesen zu den Griechen gekommen. Nach anderer Tradition soll der Negypter Hermes ein Schüler Noah's gewesen sein und von ihm aus die überlieserte Wissenschaft sich sortgepslanzt haben. Patritius gab die untergeschobenen Bücher des Zoroaster, Hermes Trismegistos und Astlepios griechisch und lateinisch heraus, sammelte außerdem eine Reihe sogenannter chaldüscher Orakel aus neuplatonischen Schristen, erneuerte die ägyptisch-chaldüsche Whstis, die Aristoteles nach Platon's Vorträgen sollte aufgezeichnet haben, und verglich noch einmal diese beiden Philosophen.

Sein eigenes positives Bert mar eine Berschmelzung biefes Reuplatonismus mit driftlichen Ideen und ben naturwiffenschaft= lichen Anfichten feines "mit göttlichem Beifte begabten Freundes" Telefins; es ericien als "Rene Philosophie über das All, in ber nicht nach Ariftotelischer Methode burch die Bewegung fondern burch bas Licht zur erften Urfache aufgeftiegen, bann auf eine neue und eigenthumliche Art die gange Gottheit betrachtet, endlich nach Blaton's Beije bas All von Gott abgeleitet wirb". 13 Batritius verfündigt von vornherein die Gape: "Bor dem Erften ift nichts; nach bem Erften alles; vom Brincip alles; von Ginem alles: vom breieinigen Gott alles: Gott, bas Gute, Gine, Brincip, Erfte find baffelbe. Bon Ginem bie Ginheit, von ber Ginheit bie Ginheiten, von den Ginheiten die Befenheiten, von den Befenheiten bas leben, vom Leben bie Seelen, von ben Seelen ber Lebensgeift, von ben Lebensgeiftern bie Raturen, von ben Raturen die Qualitäten, von ben Qualitäten die Formen, von den Formen die Körper. Dies alles ift im Raum, im Licht, in ber Warme. Durch bies tehren mir ju Gott jurud, bas ift Biel und 3med unferer Bhilosophie."

Patritius sagt zwar selbst das Ansichten blos auszusprechen und vorzutragen bei einem Philosophen nicht genügt, doch ist seinens System ohne den dialektischen Beweis den er hier selbst sordert, und nur ein geistreiches Gewebe phantasievoller Ansichauungen, welche blos auf die Aussprüche der Borwelt gestützt werden. Dies mag der Grund sein das Giordano Bruno das ganze Wert desselben für die unnütze Ausgeburt eines anmaßensen pedantischen Gehirns erklärte, gleichwie Kepler sagte: "Wenn

ich an Neuerungen ein Bergnügen fände, so hätte ich wol etwas ben Borstellungen des Patritius Aehnliches ersinnen mögen; aber noch habe ich so viel zu thun, theils die wahren Lehren anderer zu verstehen, theils die vorhandenen Irrthümer zu verbessern, daß mir keine Zeit zu eiteln Spielen des Wiges übrigbleibt um neue unwahre Theorien aus mir selbst herauszuspinnen."

Das All ber Dinge besteht dem Patritius aus Substanzen und Accidenzen; aber auch jene sind nicht für sich und durch sich, sondern auf Eins bezogen und durch Eins bestimmt; benn wic alle Zahlen auf der Einheit, so beruhen die vielen Dinge auf dem Einen, das aber nicht müßig sondern schöpferisch ersunden wird. Alles ist im Princip und das ist Eins, so ist alles in Einem, wie die Bibel von Gott sagt, daß aus ihm, in ihm, durch ihn alles sei. Das Eine wird nicht zerstreut und zerstückt, es gibt kein Wesen, in dem es nicht wäre, es ist allgegenwärtig, allumfassend, überall in sich und alles in ihm: das Eine ist das Alleine. Gott ist immer thätig als das Gute, immer einsehende Einsicht, allswissend sich selbst und alles in sich anschauende Vernunft. So strebt auch Patritius danach, Gott zugleich als unendlich und selbstwußt zu erfassen, wie Ficin, mit dem seine Lehre überhaupt manches Verwandte hat.

Sein Werk zerfällt in vier Theile, indem er Stoff, Principien, Seelenwesen und Ordnung des Universums betrachtet; die Titel jener sind Panaugie, Panarchie, Pampsphie, Pankosmie

(Alllicht, Allherrichaft, Allbefeelung, Allordnung).

Die Erkenntniß ist des Geistes Wert und Eigenthum, aber die Sinne dienen zu ihrer Erregung. Das Gesicht ist der edelste derselben, sein Gegenstand und seine Bedingung ist das Licht; dieses offenbart die Verhältnisse der Dinge, ihr Anblid erzeugt Bewunderung, diese die philosophische Betrachtung. Die Philosophie beginnt darum vom Licht, steigt zu seinem ewigen Urquell empor, und leitet aus diesem alse Dinge ab, um von ihnen sich wieder zu jenem zu erheben und für immer bei ihm zu bleiben.

Das Licht ift durchaus einfach, zugleich Form und Materie; ein Bild Gottes und seiner Güte geht es durch alles hindurch, belebt, erwärmt, ernährt, reinigt und erhält alles. Es ist der Dinge Zahl und Maß, unveränderlich, reich an allem, allen erswünscht, der Schmud des himmels, das Lächeln der Welt, die Freude des Geistes. Es ist eins und erscheint dreisach in Sonne, Sternen und Feuer; es ist die substantielle Form des himmels,

bas Gleichniß des Leiblichen und Geistigen, ein Mittleres zwischen Gott und Körperwelt. Selbst unendlich theilt es auch den cinzelnen Lichtern seine Unendlichkeit mit, indem diese die Kraft des Selbstleuchtens und in ihrer Augelgestalt nirgends Anfang und Ende haben; denn auch der Mittelpunkt, obwol das Kleinste, strahlt doch unendliche Kräfte von sich aus. Das Licht entsendet den Strahl, aber er wurzelt fortwährend in ihm, er strömt aus und hängt mit seinem Quell zusammen; so ist das Licht das Größte und das Kleinste, dem ewigen Ursprung zunächst und zussernst. Die Körper erscheinen um so lebendiger und schöner je mehr sie an ihm theilhaben.

In der Natur ift das Erfte das Licht, das Zweite die Strahlen, bas Dritte die Belligfeit, bas Bierte die Farben, bas Fünfte ber Schatten, bas Sechste bie Dunkelheit, bas Siebente bie Finfterniß. Es gibt banach brei Arten von Körpern: leuchtende, wie Die Sonne, das Feuer, durchfichtige, wie Mether, Luft, Baffer, Rrhitall, bunfle, wie ber Mond und bas Irbifche. Finfterniß ift Licht, aber bas fleinfte: benn hat man einen Gegenfat, fo hat man auch ben andern, das Beiche ift nur in Begiehung auf bas Barte, ohne bas Untere fein Oberes; benn Gegenfate find Extreme einer Ginheit, hier im Sichtbaren bas Licht ber Sonne und das Dunkel der Erbe. Das Licht bes Methers, der Luft quillt aus dem Licht unter dem Simmel, welches ben Raum außerhalb der Rörperwelt erfüllt, in welchem die Seligen wohnen. Diefes ift untorverlich, thatig, die Beltfeele, bas Berfzeug und Bort Gottes, aus bem bas Licht bes Geiftes und bes lebens flieft. Gein Bater ift Gott, ber fich felbit bas Licht. die Wahrheit und das Leben nennt. 3m Lichte haben wir die Simmelsleiter: von dem irdifchen jum atherifchen, vom atheris fchen jum Emphreum, jum Licht bes Wortes und Sohnes, jum Licht des Baters; vom Licht der nahrenden zu dem der empfindenben und benfenden Seele; von biefem ju bem Licht ber erften Wefenheiten, zum erften Quell und Abgrund alles Lichts, zu Gott.

Die Panarchie leitet alles aus dem einen Princip ab, welches der Bater heißt, der sich selbst anschauend und erfassend in seiner Berdoppelung den Sohn erzeugt; die einigende Liebe beider nennen wir den Geist. Bon dieser Trias steigt der Reigen der Besensheiten herab. Das Denken, das Leben, das Sein hält Patristins in dieser ihrer Allgemeinheit sest und macht sie zu für sich seienden Besenheiten und Gründen des Denkenden und Lebens

bigen. Die intelligible Belt, aus ber die fichtbare herniederfinkt, ist das Selbstbewußtsein des Einen, und die Ideen, welche sie constituiren, sind die Allgemeinbegriffe im göttlichen Geiste.

Die Panupsychie schildert die Weltsecle als das Band zwisichen dem Irdischen und Gott; von ihr stammen die einzelnen Seelen, die einigende Mitte zwischen der Körperwelt und dem reinen Geist. Sie bilden, beleben, beherrschen die Natur; die Kunstfertigkeit der Thiere, das Zwestwäßige im Lebenstrieb der Pflanzen ist ihr Werk. Weil Gott das Leben ist, lebt alles; Leben ist Selbstbewegung, Grund der Bewegung die Seele.

Die Bantosmie behandelt bie Rorperwelt. Bom emigen Lichthimmel umfloffen freift fie in fich felbft um ihren Mittelpuntt: um ihn geballt ift die Erbe, die wegen ihres Schmuges von allem am fernften fein follte, und fich um fich felber breht. 3m Ranm find die Rorper ausgebehnt, im Lichte fichtbar, in ber Barme beftehen und leben fie, ihre Widerftandefraft gegen außen ftammt von der Teuchtigfeit. Die Sterne, geronnenes Licht, find befeelte, fich frei bewegende Befen, die ihre Elemente und Bewohner haben. Huch die Blaneten find bescelte Flammen, die wol gu irren icheinen, es aber boch nicht thun und burch ihre Bewegung zur Sarmonie des Alls beitragen: benn Gott und die Natur bilben nichts umfonft. Freilich wird bas Wie und ber nabere Grund hier wie anderwärts nicht angegeben, wiewol davon allein ber wiffenschaftliche Werth folder Aussprüche abhängt. Die Sterne leben für fich, aber fie bedeuten auch etwas für une, meil alle Theile ber Welt zusammenhängen und eine bem andern bient. Der Beift bes Berrn erfüllt ben Erbfreie.

Gott gehet durch alle Land' und Meere dahin wie durch den erhabenen himmel; — Thiere des Felds und Waldes und alle Geschlechter der Menichen Rehmen sich bei der Geburt von ihm das keimende Leben, llud so kehren in ihn sie anigelöset zurücke; Nie bleibt Naum für den Tod, und des Dajeins frenet sich alles. Schaue den himmel an und die Erd' und die brausende Woge, Schaue die lenchtende Scheibe des Monds und die Sonnengestirne, Innen ernährt sie der Geist, und rings um die Glieder ergossen Regt und bewegt er die Masse, dem ganzen Körper vereinet. 14

Der Spanier Ludwig Bives beschränfte die Dialeftif auf eine Untersuchung der Denksormen, und mahnte sich nicht allzu lang mit der Betrachtung des Werkzeugs aufzuhalten, sondern ce gu hand

haben und an die Erforschung ber Sachen zu gehen. Der Italiener Marius Nizoline fah bas Birtliche im Individuellen, gab aber ju baf es unmöglich fein murbe bie einzelnen Dinge zu erfennen, wenn nicht allgemeine Bestimmungen in ihnen ausgeprägt waren; nur folle man folche nicht als für fich beftehende Befen faffen. Dan foll von der Betrachtung des Befondern gum Allgemeinen aufsteigen, in bem man ben Begriff bes Gangen finde, bas eine Menge von Dingen in fich begreift. Go leitet er gur Induction. Bom Befannten, von der finnlichen Wahrnehmung aus follen wir unfere Beweife führen. Rigolius fah in ber Sprache und ihren grammatifchen und rhetorifden Formen eine lebendige Logit. Er griff hauptfächlich die Form ber Scholaftifer und ihre barbarifchen Theorien an, indem er ben gefunden Menschenverstand und mit Cicero's Redemeife auch beffen Bonularphilosophie anpries, ohne indek felbft burch eine positive Leiftung wirksam zu werden ober burch feine Bolemif eine nachhaltige Anregung zu geben. Das Lettere that Ramus.

Diefer, Bierre de la Ramée, ward 1515 in der Bicardie als Sohn eines Röhlers geboren. Der Drang nach Erfenntnif war in ihm ftark genug die Armuth in der er lebte zu überwin-Er ging nach Paris. Zweimal verließ er die Stadt aus Mangel an Unterhalt, zweimal fehrte er gurud, und ward endlich ale Diener im Collegium von Ravarra aufgenommen mit ber Erlaubnig Borlefungen zu befuchen. Rach einigen Jahren wollte er die Magiftermurbe erlangen und mahlte gur Disputation ben Sat: alles mas Ariftoteles gelehrt habe fei nicht mahr. fich's gebührt hatte er die Thefis auf die Spite geftellt, ja er icheint fie felber nicht fo ernft genommen zu haben, erregte aber großes Auffehen mit ihr und vertheibigte fie einen gangen Tag mit fiegreicher Gewandtheit. Er batte feine Bahn gefunden, "Schon brei Jahre und feche Monate", fo erzählt er in feinen Aristotelischen Bemerkungen, ,, hatte ich nach ben Befeten unserer Afademie der Philosophie des Aristoteles gewidmet, und besonders feine logischen Schriften ftubirend, bebenfend, bisputirend burchgearbeitet, ichon mar ich ale Magifter mit bem philosophischen Lorber beichenkt morden, als ich erwog auf mas ich nun folche Runfte, die ich mit vielem Schweiß und Befchrei gelernt hatte, in Bufunft anwenden fonnte, und fand daß ich weder in ber Beichichte und Kenntnig des Alterthums einsichtsvoller noch in der Beredfamfeit gewandter, in der Boefie begabter ober überhaupt meifer geworden. Wehe mir, wie staunte ich, wie seufzte ich, wie be= jammerte ich meine Natur, wie meinte ich unter unglüchseligent Stern mit einem Beift geboren gut fein ber ganglich ben Dufen abgewandt aus ben fo gepriefenen logischen Schriften bes Ariftoteles mit großer Arbeit auch gar feine Frucht gewinnen fonnte!" Balb gedachte er indeß den Berfuch zu magen ob nicht vielmehr bie Schuld an dem Begenftande gelegen, und mahrend er in ber Rhetorif Unterricht gab, und Cicero und Quintilian ftubirte, behielt er immer ben Ariftoteles im Auge. Er fand nur im Gingelnen manches Brauchbare, in allen neuern Logifen nur Wiederholung feiner Sate mit allerhand verwirrten Schnörkeleien ohne alle Rücksicht auf praktischen Gebrauch. Die Lekture der Galenifchen Schrift über die Lehrfate von Sippotrates und Blaton führte ihn jum Studium bes lettern, und in feinen Dialogen fand er die heilfamften Denkregeln zugleich in trefflicher Anwendung. Daneben jog ihn bei ber Sofratischen Methode dies besonders an, daß fie einschärfte fich nicht burch fremdes Unfeben bestimmen gu laffen ober an eigenen Borurtheilen feftzuhangen, fonbern überall zu prüfen und nur bann zu enticheiben, wenn eine Sache nach allen Seiten und Gründen erwogen worden. Da ichien es ihm nun daß er fich porber vergebens bemüht aus trocenem burrem Boden Frucht zu gewinnen, und er wandte nun feine Rritit gegen Ariftoteles. Der Sofratifden Methode gemäß fuchte er nach einer Definition ber Logif und fand fie nicht; ftatt einer ber Cache entivrechenden Gintheilung fah er eine Menge von Regeln ohne rechte Ordnung und Erläuterung. Er trug feine neuen Anfichten nun öffentlich vor und aab 1543 feine Ariftotelischen Bemerkungen und seine eigene Dialektik beraus. bialektische Runft foll ein treues Bild von der Natur des Denkens geben; in diefer Sinficht aber scheint ihm bei Ariftoteles alles verworren und durch faliche Rünftelei verdorben. Er fpricht bem Organon ben wiffenschaftlichen Charafter ab, weil es nicht in funthetischer Darftellung mit einer Definition und Gintheilung beginne, wodurch er freilich zeigte bag er fich nicht auf ben Standpuntt des untersuchend aufsteigenden Ariftoteles verjeten konnte und frembartige Forberungen ftellte; er meinte dag viele Dentgefete gang übergangen waren, die mitgetheilten aber allein gum Schulgezant bienten; er geftand bag ber Stagirite bie Lehre von ben einfachen Schluffen gefunden, behauptete aber daß er fie fehr dunkel vorgetragen und daß seine Nachfolger durch ihre Bufate das Namus. 61

llebel nur ärger gemacht hätten. Endlich sprach er noch den Anshängern des Aristoteles das Recht ab sich auf ihn zu stützen und nach ihm zu nennen, weil es keineswegs ausgemacht wäre daß seine Schriften echt oder unverfälscht seien.

Die eigene Dialeftit bes Ramus verbindet Logif und Rhetorif gu Giner Biffenichaft ale ber Runft gu benten und bas Bedachte barguftellen; fie betrachtet bie Auffindung und Berbindung ber Gedanken und bann bie Ausführung und ben Bortrag berfelben. Seine Absicht mar auf eine Reform der miffenschaft= lichen Erziehung gerichtet, aber feine Dialektik felbft blieb in ben Schon Tennemann nennt fie verftändlich und populär, Er warf allen icholaftifchen Ballaft über Bord, und aber feicht. ftellte die logischen Formen gum Gebrauche mit vielen Beifpielen aus Dichtern und Rednern auf, ohne fie in der Tiefe bes Beiftes ju begründen und zu entwickeln. Go wurden feine Regeln bald jum Schema, welches feine Anhänger überall anwandten, bem fie mit pedantifcher Steifheit alle Begenftande anpaften und auferlich unterwarfen, fo fehr er auch felber gegen leeren Formelfram geeifert hatte. Gein Berdienft bestand in ber Sinweisung auf ben gefunden Menschenverstand. Die natürliche Dialektif, fagt er, b. h. ber Beift, die Bernunft, ift ein Bild Gottes, bes Baters aller Dinge, ein Licht vom ewigen Licht, bas mit bem Menschen geboren wird. Darum gebraucht ein jeder die Bernunft nach natürlichem Triebe, ber eine beffer und ichneller, ber andere unvollfommener und langfamer; aber alle Menichen haben an ihr theil. wie die Sterne am Licht, ob auch einige heller glanzen als audere. Dies ift ber Ursprung ber Rebe und die Unterweisung ber Datur, und wer unter ihrer Führung voranschreitet ber wird die iconfte Runft und Wiffenichaft begründen,

Der Angriff auf Aristoteles und das ganze seitherige Treiben der gelehrten Schulen machte das größte Aussichen. Seine Gegner verzweiselten am Ersolg des wissenschaftlichen Kannpses, den der Portugiese Goveanus begann, und beschuldigten den fühnen Neuerer daß er die Religion selbst in Gesahr bringe, was nicht gar zu entlegen scheint, wenn man sich an die Berbindung des Aristoteles mit der Dogmatik bei den Scholastikern erinnert. Dadurch tam die Sache als ein Eriminalsall an das Parlament, indeß ehe noch dieses die Klage in rechtlicher Form entschied, ward sie durch das Ministerium an eine besondere Commission gewiesen. Zwei Mitglieder derselben ernannte der Kläger Goveanus, zwei

ber Angeflagte, ein fünftes ber König Frang I. Bang Baris war auf ben Ausgang bes Rampfes gespannt. Ramus hatte bie Uriftotelische Logit für unvollkommen erflart, weil fie meder Definition noch Eintheilung enthalte. Darüber ftritten fie febr vedantisch hin und her. Um ersten Tage ward gegen Ramus ba= hin entichieden daß die Bollfommenheit ber Dialettif auch ohne Definition bestehen tonne; am zweiten Tage gaben die Richter gu daß die Eintheilung nothwendig fei. Als Ramus baraus folgerte bag er alfo mit fing die Unvolltommenheit des Aristoteles behauptet habe, war die parteiische Majoritat ber Commission ungerecht genng die bisherige Disputation für ungultig gu erflaren und eine neue Untersuchung von vorn an zu fordern. Ramus proteftirte bagegen, aber ber Ronig verwies ihn auf die Richter; Die beiden von ihm gemählten zogen fich jurud um nicht Reugen offenbarer Ungerechtigfeit gut fein, und Frang I. beftätigte ben Spruch, welcher ben Druck und Bertauf ber Schriften bes Ramus bei Strafe ber Confiscation und forperlicher Buchtigung verbot, und ihm felber, "bem verwegenen, anmagenden, unverschämten Menschen", unterfagte biefe Bucher ju verbreiten ober Borlefungen über fie zu halten, ohne specielle Erlaubnig Philosophie vorzutragen und fernerhin ahnliche Unzuglichkeiten gegen Ariftoteles und andere altausehnliche Autoren ober die parifer Gelehrten por-Das Urtheil ward in Baris an ben Strafeneden angeschlagen und nach auswärtigen Universitäten gefandt. Die Begner ichmabten ben Unterbrudten auf alle Beife, und feierten felbit in Schauspielen ihren Triumph.

Ramus wartete gelassen auf bessere Zeiten. Sie kamen balb. Noch in bemselben Jahre verschenchte eine Pest die Studenten ans Paris, und um sie wieder anzuziehen ward er trot des Widerspruchs der Sorbonne zum Lehrer der Beredsamkeit am Collège de Prèle ernannt. Und als 1547 Heinrich II. den Thron bestieg, bewirkten zwei Gönner des Ramus, Herzog Karl von Bourbon und Cardinal Karl von Lothringen, daß der unter der vorigen Regierung gefällte Urtheilsspruch aufgehoben ward, und Ramus, der zugleich Prosessor der Philosophic ward, seine Bücher in neuer Bearbeitung herausgeben durfte. Nun griff er auch die Aristotelische Physis und Metaphysis an — mit gleicher Heftigkeit aber geringerm Ersolg. Seine Misverständnisse häufen sich mehr und mehr, und selbst Bacon von Verulam, als dessen Borläuser wir ihn betrachten, warf ihm die größte Seichtigkeit

und Ignorang in den Raturmiffenschaften vor. Giordano Bruno nennt ihn einen Bedauten. Dit feiner Rectheit muche bie Erbitterung der Feinde. Da er fich zu ben Sugenotten befannte. die Beiligenbilder aus dem Collège de Prèle wegbringen fien und barauf brang bag bie reine evangelische Theologic gelehrt werbe, jo vertrieb ihn fatholischer Fanatismus aus Baris und aus Fontainebleau, wohin er fich mit foniglicher Erlaubnig gur Benutung ber Bibliothet guruckgezogen hatte. Er fuchte an verichiedenen Orten Sicherheit, mahrend eine Blunderung feine Sabe gerftorte und Berunglimpfungen feinen Ramen in den Staub gogen. Erft als Rarl IX. 1563 mit ben Brotestanten Frieden ichloß, erhielt er feine Stelle wieder; der nene Ausbruch bes Religionsfrieges im Jahre 1567 rief auch ihn gur Theilnahme: er mar unter bem Sugenottenheere in ber Schlacht bei St. Denis. Der Frieden gab ihm feine Stelle wieder, aber er fand ben Aufenthalt in Baris unficher. Der Religion wegen lehnte er Rufe nach Bologna und Rrafau ab, erhielt aber Urland zu einer Reife nach Deutschland, wo er auf einen Ratheber an einer protestantifchen Universität hoffte. Man empfing ihn mit Auszeichnung in Burich, Bafel und Beidelberg, er fand überall Unhanger, es entgundete fich ein langer und heftiger Streit zwischen Ramiften und Anti-Ramiften. Er felbft erreichte die Erfüllung feines Buniches nicht, ja in Leipzig mard einer feiner Freunde abgefett, und mußten bie Philosophen einen Revers ausstellen daß fie nichts gegen Uriftoteles vortragen wollten. Ramus fehrte 1571 nach Baris gurud. Im folgenden Jahre floß auch fein Blut in ber Bartholomausnacht. Gein Gegner Charpentier (Carpentarius), Ratholif und Ariftotelifer, foll ben Stof geleuft haben. Meuchelmörder zogen ihn aus feinem Berfted, raubten fein Beld . vermundeten ihn tödlich und marfen ihn aus bem Genfter auf die Strafe. Buthende Schuler, von der Buth aufgeregter Lehrer ergriffen, riffen ihm die Gingeweide aus bem Leibe, mishandelten ben Leichnam mit Beitschenhieben, ichleiften ihn durch die Straken und warfen ihn in die Seine. 15

Ramus wird von den Zeitgenoffen als keusch, arbeitfam, standhaft und mahrheitsliebend gerühmt. Sein freier Sinn und sein Schicksal verbindet ihn mit den Denkern die damals die Revolution der Philosophie vollbrachten. Ritter bezeichnet dies als das Gemeinsame der um die Philosophie sich bemühenden Philosogen des 18. Jahrhunderts: "Bon den herrschenden Schulen

wollen sie den Unterricht in den Wissenschaften freimachen; auf den Gebranch, auf die Uebung des Denkens weisen sie uns hin; an die Natur sollen wir uns dabei anschließen, was sie uns lehrt das sollen wir als Gesetz anerkennen. Es ist der gesunde Menschenverstand, auf welchen sie uns als auf den letzten Richter verweisen."
Dabei blieb Gott für Ramus der höchste Zweck und das Ziel der Erkenntniß; die Betrachtung der Natur, des Menschen, des sittslichen Lebens soll zu ihm hinführen.

Much die nachariftotelischen Spfteme bes Doamatismus und Sfepticismus fanden bamale ihre Biederherfteller. Buftus Lipfius hatte in feiner Jugend in ben Schriften bes Seneca und Tacitus edle Beiftesnahrung und Bergensbefriedigung gefunden, und treffliche Gedanten über Standhaftigkeit und Gleichmuth in allen Lebenslagen an diefelben zu fnüpfen gewußt; boch fann er in der Philosophie auf feinen höhern Ruhm ale ben eines fundigen Compilatore Anspruch machen, und fein Leben zeigte ihn feinesmegs als einen getreuen Junger bes Stoicismus ben er lehrte. Sinnliche Ausschweifungen brachen feine fittliche Rraft: um in Jena Brofessor zu werden befannte er fich heimlich gum Lutherthum, bann machte ibn 1579 eine Stelle in Leiben jum Reformirten, und als er feines politischen Gervilismus wegen in Widerftreit mit den Freiheitsbeftrebungen der Niederländer fam, ging er nach Roln zu ben Jefuiten und ward von ihnen nach Lowen jum Professor, bann jum Geschichtschreiber bes fpanischen Rönigs beforbert. Gold ein Mann fonnte fein Philofort fein, benn Bahrheitsmuth und Ueberzeugungstreue find unerlafliche Bedingungen bes rechten Biffens, und barum hat Lipfius auch nur ale Erläuterer ber Quellen bes antifen Stoicismus einiges Berbienft. 16

Weit interessanter sind für und zwei geistreiche Franzosen, welche die seine Weltbildung, die bedachtsam prüsende Wahrsicheinssehre und die subjective Lebensansicht der neuern Atademie im Gewand der damaligen Zeit darstellten, Montaigne und Charron. Michael von Montaigne ward 1533 geboren; sein Bater ließ ihm ganz früh schon Unterricht in den Sprachen ertheilen, aber er war zu bequem um strenge Studien zu treiben, und zog die Muße des Landlebens auch der politischen Thätigkeit vor, obwol er auf dem Felde derselben mit Geschick mehrmals arbeitete. Er starb 1592. In seinen berühmten Bersuchen ist er selbst der Mittelpunkt; seine Stimmungen und Neigungen wie

seine Maximen und Reflexionen, die er mit größter Offenheit ausfpricht, merben burch ben Reichthum feines Beiftes und bie Rulle feiner Erfahrungen zu einem Spiegel ber bamaligen Gefellichaft; bas Buch ift ein Lieblingswerf ber vornehmen Belt und ein Cober iener Lebensweisheit geworden welche die Tiefen und Sohen bes Seins gleichmäßig meibend zwischen Ernft und Begeisterung bie heitere Mitte eines gebildeten Wohlbehagens anpreift. Ohne ber letten Grunde ber Dinge zu gedenken lehrt uns Montaigne bas eigene Berg und das Treiben der Menfchen beobachten, mit fpielenber Leichtigkeit bewegt er fich bin und ber, voll Ginn und Beschmad burchwebt er feine Darftellungen mit ansprechenden Bedanten und Rathichlagen ber Dichter und Weifen bes Alterthums. nirgende ber Staub ber Schule, ba tritt überall die Elegang bes feinen Beltmanne berbor. Er fab die große Berichiedenheit in den Ansichten der Menschen ohne die eine Bahrheit zu erfennen die im Widerstreite ber Meinungen fich fortwährend erzeugt; ba fragte er: "was weiß ich?" Die einzelnen Philosophien waren ihm nur Sammlungen subjectiver Ginfalle, und ftatt ben innern Bufammenhang berfelben und bamit die Geschichte ber Biffenichaft ale die Wiffenschaft felbst in ihrem Berben aufzufaffen fand er in bem Mannichfaltigen ben Beweis baf überall nur von einer größern ober geringern Wahricheinlichfeit die Rede fein fonne. "Den wirklich gelehrten Leuten", jagt er einmal, "geht es wie ben Betreidehalmen auf dem Felde: fie madfen frifch auf und richten bas Saupt gerade und ftolg in die Sohe folange die Achren noch leer find; fobald biefe aber anschwellen, fich mit Rornern füllen und reif merben, laffen fie die Borner fallen und werben bemuthia: alfo bie Menichen: wenn fie alles untersucht, alles gepruft und gefunden haben daß in dem Borrathe ber Biffenschaften nichts von festem Behalt und nichts als Gitelfeit zu entbeden mar, bann entfagen fie dem Eigendunkel und erkennen ihren naturlichen Buftand an." "Wir nehmen es hinlänglich mahr", fagt er ein andermal, "daß die Dinge nicht in ihrer Form und Bahrheit in uns liegen noch mit ihrer eigenen Rraft in uns eingehen. bies ber Fall, jo murben mir alle fie auf biefelbe Beife erfennen So aber bestimmt unfere Subjectivität die Wegenund barftellen. ftanbe nach ihrem Bohlgefallen. Könnten wir uns der Dinge bemächtigen wie fie find, bann mußten die Mittel biefes Ergreifens ber Bahrheit allen gemeinsam fein, und die Bahrheit felbft burch allgemeine Uebereinstimmung festgesett werben. Go aber werben alle Gage beftritten ober fonnen boch angefochten werben, und ich fann mein Urtheil nicht ju bem ber andern machen: Dies ift ein Beichen bag es blos für mich Gultigfeit hat, bag ich es mit einem andern Mittel ale mit einer natürlichen Sabiafeit aufaefaßt habe bie allen Menichen gleichmäßig gufommt." Darum rath er in Bezug auf Gott und Emigfeit fid) an bie Offenbarung gu halten, die zeitlichen Dinge aber mit bescheibener Brufung fich nach Maggabe ber Individualität anzueignen. Denn auch bei ber Frage nach bem 3med und hochften Gut bee Menichen gilt Die unerschütterliche Marime ber alten Steptifer für bas Rlügfte, nämlich feine Untwort für mahr zu halten. Denn die Bahrheit munte eine und diefelbe überall gleiche Form haben, und die Wefete burften nicht jett verbieten mas vor Jahrhunderten erlaubt war, noch burfte jenfeit ber Berge bas für eine Luge gelten mas mir hier in gutem Glauben annehmen. Go fuchte Montaigne überall ben Dogmatiemus zu befämpfen ohne felbit ein Spftem freier bialettifcher Erfenntniß aufzustellen, aber burch geiftvolle Urtheile vielfach jum Nachdenten anregend; von Frivolität ift er frei; die Rechtichaffenheit bee Sandelne gilt ihm für einen Brufftein ber Bahrheit.

"Nichts wollte Montaigne weiter aussprechen als fich felbft", fagt Beinrich Ritter, "ben unabhangigen Beift, ber in ihm lebte." Bic er fein Landhaus ale ein Ufpl ber Ruhe ben öffentlichen Sturmen zu entziehen trachtete, fo fuchte er auch nach bem ftillen Blauchen in fich felbft, in ber Rube ber Seele. Da berührt er fich mit ben Mititern, und wie diefe ihren Gingebungen folgen, jo plaudert er feine Ginfalle aus, auf die Schmachen ber felbftgefälligen Theologen und Philologen macht er luftig Jagb. ift auf Lebensweisheit gerichtet, ben Dunftfreis ber Schule haßt er; unfere Leidenschaften zu beherrichen bas icheint ihm wichtiger als in die Saarfpaltereien und Bantereien ber Gelehrten einzugeben. Die Philosophie gilt ihm fur Boefie; aber er hulbigt boch bem Bug ber fie gur Gelbfterkenntnig trieb, jum Ausgehen vom eigenen 3ch und seinen Empfindungen. Aber ob die Ginnesmahrnehmungen mit ben Dingen übereinstimmen, ob une nicht Ginne fehlen, beren Befit une ein gang anderes Beltbild geben murbe, bas gehört ju ben bedeutungevollen Fragen bie er aufwirft. Die Ericheinungen wechseln beftandig, und wir verandern une mit ihnen; wo foll ba die Gewifiheit herkommen? Und wie wenig vermögen wir Bas ift ber fleine Menich gegen bie Große bes au fassen! Gott und Ratur burfen wir nicht nach unferer 2Beltalle?

Faffungsfraft bemeffen und befchränken; aber wir fonnen vertrauend und bemuthevoll uns ihnen ergeben.

Montaigne's ganze Dent und Schreibweise stimmte einen Ton an welcher zwei Jahrhunderte später mit gewaltigem Echo widerhallte und für die Schriftsteller seiner Nation maßgebend ward. Boltaire und Diderot überboten den Borgänger an glänsendem Wit und Schärfe der verneinenden Dialeftik, Rousseau Macht und Tiefe der Empfindung, aber sie gingen auf der Bahn die er geebnet, sie benutzten die Brücke welche er von der Gelehrsamkeit zur civilisirten Gesellschaft geschlagen hat.

Schon bei feinen Lebzeiten fand er einen Freund und Benoffen an Charron (1541-1603), der den Stand des 2lbvocaten mit ber theologischen Rangel vertauscht hatte, aber burch ben Bertehr mit Montaigne in seinem Dogmatismus erschüttert und felbft zu Zweifeln über die Offenbarung angeregt marb, die jenem ftete das unwanfend Gewiffe blieb. Charron befchränkt in feinem Buche von der Weisheit 18 alles Wiffen auf die Gelbfterfenntnig, und diese lehrt nach ihm daß Gott im Befit ber Wahrheit und ber Menich geboren fei fie gu fuchen; im Streben und Forichen beitebe unfere Beftimmung, wir follen nicht ruben und raften ale ob wir es ergriffen hatten, barum ift Zweifel und Zweideutigfeit die Rahrung des Beiftes. Erfahrung und Bernunft find die Mittel der Erfenntniß, aber mir feben daß die Sinne balb bas Rechte zeigen, balb betrugen, und baf bie Bernunft bei ben verschiedenen Menschen bas Berichiedenfte für mahr halt und beweift, daß fie wie ein Schalt mit ihren Grubeleien die Ropfe verwirrt und alle Uebel in der Welt erfindet und hervorruft. Demgufolge gibt auch er die Befete der neuern Atademie: man foll alles prufen und Grunde wie Wegengrunde erwägen, man foll im Urtheilen an fich halten und den Beift an feine Cache ausschließlich hangen, man foll fich einen freien Blick und Empfänglichteit für alles bewahren.

The proper study of mankind is man, dieser berühmte Sat von Bope hat seinen Borgänger in dem Spruche von Charron: La vraie science et le vrai étude de l'homme c'est l'homme. Über die Selbsterkenntniß ist schwer; es ist nicht leicht alle Aeußerlichkeiten und alle Schminke abzustreisen und auf uns selbst in unserer nackten Wahrheit zu kommen. Wir sind geschaffen um die Wahrheit zu suchen, die der Besitz Gottes ist; wenn wir uns aller Vorurtheile entledigen und uns wie eine blanke Tasel Gott

barftellen, bann wird feine Offenbarung in uns eingehen. Laffen wir uns nicht fangen burch bie Meinungen ber Menschen über Gutes und Boles: fie find vericieden nach Canbesfitte: maren wir in Konftantinovel geboren, fo maren wir Muhammebaner: fuchen wir die Freiheit bes Urtheils in einem universellen Beifte ju geminnen, feien wir Beltburger, trachten wir ein Bilb unferer Mutter Natur in ihrer gangen Größe in uns barguftellen. hat feine Eigenthumlichkeit, ift ein Befen für fich. Go folge jeder ber eigenen Ratur, lebe fich felbft und bleibe fich felbft getreu. Suche jeber feine besondere Begabung ju ertennen und mahle er banach feinen Beruf. Meukerlich fann man fich ben Gefeten. Sitten, Dogmen bes Landes anschliegen, jumal fie ja beilfam find für die gewöhnlichen Menschen; innerlich ift man für fich felbft, die Welt mag man ihrem Lauf überlaffen, wenn man fich in bas innere Leben, in bas Beiligthum ber Seele, bas eigene Denten und Guhlen gurudgieht. Entichlagen mir uns ber Meinungen, der Leibenschaften; bas Sochste mas mir haben ift Die Freiheit des Geiftes und Willens; fie ift uns unentreigbar, mahrhaft unfer.

Charron findet in allen positiven Religionen einen Biberipruch mit bem gefunden Menschenverstand, ba biefelben sowol Dinge mittheilen die ihm viel zu hoch find, ale auch Beftimmungen haben bie ihn jum Spott herausfordern. Gie alle verlangen unbedingten Glauben und berufen fich auf Bunder und Reichen welche wir nicht gefehen haben, fie alle behaupten baf Gott burch Gebete und Gelübbe, burch Opfer und Beihrauch verfohnt werbe. baß Schmerzen und Mühen die wir uns auflegen ihm mohlgefällig feien. Daburch bleiben fie une außerlich und fruchtlos. Biele fagen wol daß fie glauben, miffen aber felbft nicht mas Glauben heißt, fie hangen fich an allerhand Siftorien, aber ihr Berg bleibt verdorben; feig und ruhmredig zugleich find fie in ihren Glaubensartifeln mehr als Menichen, im Leben arger als Schweine. Die mahre Religion beruht auf ber Erkenntnig Gottes und unferer felbit und ift ein biefer entsprechendes leben; Gott die Ehre und dem Menschen allen Dienft zu erweisen beißt ihr Bebot. Die Reinheit bes Bergens ift ber murbigfte Gottesbienft; bie Religion hat nur bann Werth wenn fie mit Tugend verbunben ift; diese vollbringt bas Gute weil Gott es burch Ratur und Bernunft verlangt, und bas mare ichon ein bofer Wille ber bas Bofe nur aus Furcht por ber Strafe unterliefe.

Wie ihm die Religion zu einem thätigen Bernunftglauben wird, so gibt Charron überhaupt nach Art ber Kantianer ber praftischen Bernunft wieder mas er ber theoretischen entzogen hat. Jeber Menich hat bie Berpflichtung gut gu fein weil er ein Menich ift: mer nicht banach ftrebt ber verleugnet fich felbst und wird ein Ungeheuer. Wer ber allgemeinen Bernunft, Die alle Menichen erlenchtet, folgt, ber ift gehorfam gegen Gott, benn fie ift ein Strahl feines ewigen Lichtes, ein Musfluß bes ewigen Gefetes, das Gott felbft und fein heiliger Wille ift. Darum lebt es allen Menschen im Bergen, und die außern Ordnungen find nur von diesem innern Naturgeset abgeschrieben. Rur eine gemeine Rechtschaffenheit bindet fich an Satungen, Formeln und Gewohnheiten, und bient benfelben unter bem 3mang ber Soffnung und ber Furcht; die echte Rechtschaffenheit wie fie bem Beisen ziemt ift frei, mannlich, groß, muthig, froh, übereinftimmend mit fich felbit, feften Schrittes verfolgt fie ihren Weg ohne fich nach bem Winde zu breben und bleibt unveränderlich in ihr felbft, in ihrem Urtheil und ihrem Willen. - Wie die alten Steptifer an ben Aukendingen zweifelten, um zur Unerichütterlichfeit bes Beiftes, zur Gelbstgewißheit und Ruhe ber Geele gu gelangen, wie ihr Biel alfo vom Stoicismus taum verschieben mar, fo tam auch Charron in feinen ethischen Gaten biefem nabe genug, und brehte fich gleich ihm in einem Girtel herum, wenn er bas Gute für bas Naturgemäße, bas Naturgemäße für bas Gute erffart, indem die nabere Bestimmung biefer Allgemeinheit ein Wert ber theoretischen Bernunft ift. Dier zeigt fich ber Untericied amifchen ihm und Rant: ber große beutsche Philosoph hat nie von einem Unvermögen ber theoretischen Bernunft geredet, vielmehr lehrt er daß biefelbe in aller Erfahrung nur ihrer felbft inne merbe, bag bie Augenwelt ihr ben Anftog gebe bas eigene Befen zu bestimmen, bag fie bie Ordnung und Regel= mäßigfeit in die Ericheinungen felbft hineinbringe, und ber Berftand felbft ber Quell ber Befete und die Befetgebung ber Ratur fei: fo fonnte fie, die Bernunft, ihrer felbft bewußt, auch die Art und Weise ihrer Meugerung im Willen beherrichen und ihre prattifche Seite in einem Spftem ber Ethit entfalten indem fie fich felber bas Befet gab.

Mehr in wissenschaftlichem Zusammenhange als Montaigne und Charron hat Franz Sanchez ben Zweifel als ben Weg zur Wahrheit erörtert. Im Jahre 1562 zu Bracara in Portugal als

ber Sohn eines Arztes geboren tam er früh nach Frankreich, und lehrte in Toulouse Philosophie und Medicin. Geine Sauptschrift führt ben Titel: Quod nihil seitur. Er ftarb 1632, als recht= schaffener frommer Mann geachtet. Er wandte fich gegen die Autorität bes Ariftoteles, bie ben Fortschritt im eigenen Forschen hemme; ftatt bie Natur zu erfennen halte man fich an Bucher. Bie Fauft wirft er biefe gornig gur Seite, flieht bie Stubirftube, und tann boch fich felber nicht entfliehen. Unfere Schwachheit itellt er ber unendlichen Aufgabe ber Biffenschaft gegenüber; ba er fich überzeugt hat wie vieles falsch ift in den feitherigen Theorien, will er, wie fpater und genialer, erfolgreicher Cartefius. burch ben Zweifel jum Gelbitdenten, jum methodischen Ertennen gelangen. Wie die gange Zeit halt er ben innern Busammenhang aller Dinge fest; um eins recht zu erfennen mußte man alles erfannt haben; bas vermag nur Gott, ber alles weiß weil er alles ichafft. Sanchez verweift auf den Willen Gottes, und nimmt einem Spinoza bas Wort vom Munde meg: bas fei bas Afpl Gott fei die Buflucht bes Unwiffenden, aber der Unwissenheit. auch bes Philosophen: nur bag jener mit bem erften Sprunge fich jur erften Urfache wendet und die Mittelurfachen außer Acht läßt, mahrend ber Philosoph burch Stufen und mittlere Ursachen gum letten und erften Grund im Meer bes Unenblichen zu gelangen Denn burch bas Natürliche follen wir gu Gott emporiteigen, wie es von Gott ausgegangen ift.

Sanchez manbte fich gegen die üblichen Schulbemonftrationen. die aus unbewiesenen Begriffserflarungen folgern und uns mit Worten abspeisen; man folle fich an die Sachen halten, nicht an Wiffenschaft fei die vollkommene Erkenntnig ber Sache. Aber wie zu ihr gelangen? Jebe Sache fteht im Weltzusammenhang und ift burch ihn bedingt; man mußte ihn verfteben um bas Einzelne gang ju begreifen. Das Allgemeine ift ohne bie Individuen eine lecre Fiction, jedes Individuum ift ein vom andern unterschiedenes Wesen, und ber Individuen find ungahlige. Unfere Wiffenschaft geht von ben Ginnen aus, aber biefe erfaffen nur das Aeußere, wir lernen bie Dinge burch fie nur fennen wie ber Bauer feinen Gfel fennt. Wiffen aber ift Berfteben, inneres Durchschauen. Bas recht begriffen werden foll bas muß ber Er= fennende unmittelbar in fich erfaffen; nur die Erfenntnig von uns felbst ift bas unbezweifelbar Bemiffe, Ginleuchtende. was ift unfer geiftiges Befen? Gind wir nicht felber manbelbar mit der wechselnden Natur außer uns? Gott allein, der alles in sich trägt und wirkt, kann auch das wahre Wissen und Leben haben, uns ist nur ein Schatten davon verliehen. Und doch haben wir den Trieb zur Wahrheit, und die zwei Wege der rechten Erstenntniß: den Versuch oder die Beobachtung und das Urtheil der Bernunft. So entspringt der Zweisel des Sanchez gerade im Unblick des Ideals der Wissenschaft, das wol seine Zeit in kühnem Geistesblick zu ersassen, gedachte, während er sich bescheidet und nach einem methodischen und sichern Erkennen verlangt, wosdurch er in die sossen Epoche hinüberweist.

Dies find bie Manner welche bie antife Philosophie fur bie neuere Zeit auferwedt: indem fie ben Beift an feine Errungenichaft erinnerten, brachten fie nicht ein Bergangenes zu Tage fonbern ein emig Lebenbiges, bas feine fortzeugende Rraft fogleich an ihnen felbst und nicht minder in der Folgezeit bei fast allen originalen Denfern bewiesen hat. Jean Baul fagt gewiß mit Recht: Die jetige Menschheit verfante unergrundlich, wenn nicht die Jugend vorher burch die ftillen Tempel ber großen alten Zeiten und Denichen ben Durchgang jum Sahrmarft bes fpatern Lebens nahme; nicht minder treffend bemerkt Goethe: wenn wir uns bem Alterthum gegenüberftellen und ce ernftlich in ber Abficht anschauen uns baran ju bilben, fo gewinnen wir die Empfindung als ob wir erft eigentlich ju Menschen murben. - Dhne fur une bas alleinige Licht zu fein bleiben Blaton und Ariftoteles der Morgenitern welcher por ber Sonne ber eigenen Erfenntnig im Gemuth aufgeht.

## Anmerkungen.

- 1 Blethon's Schrift ward 1540 gu Benedig in griechischer Sprache, 1574 ju Bafel in einer lateinischen Uebersetung gebruckt. - Georg bon Trabeaunt's Comparationes philosophorum Aristotelis et Platonis murbe mol 1458 verfaßt, und 1523 in Benedig gedrudt. Beffarion's Gegenschrift In calumniatorem Platonis ericbien querft in Rom in ber Druderei ber Dentiden Bannars und Schweinheim ohne Angabe bee Jahres, bann von neuem nach einem Manuscript mit vielen Berbefferungen bei Aldus in Benedig 1503, fol. Angehängt ift hier noch die Correctio librorum Platonis de legibus Georgio Trapezuntio interprete und De natura et arte adversus eundem Trapezuntium tractatus. Bei einer folgenden Ansgabe 1516 fam auch noch Beffarion's lleberfetsung von der Metaphpfit des Ariftoteles und des Theophraft hingu; erftere hat auch Beder in die berliner Ausgabe des Ariftoteles aufgenommen. - Bon Blethon befigen wir ein Fragment: Zwooagroeiwe te xat Πλατωνικών δογματών Συγκεφαλαιώσις, του Πληθώνος, δαθ Στημιτία 1719 gu Bittenberg und Kabricine in der Bibl. gr., T. XIV, p. 137, herausgaben. Kabricine nimmt an, baf es ein Theil bes Bertes nept vomoBeoras fei. lleber fonftige Literatur vergl. Allatius de Georgiis in Fabricii Bibl. gr., X, 746; Boivin Ueber ben Streit ber Philosophie im 15. Jahrhunderte in ben Mémoires de l'académie des inscriptions T. IV, beutsch in Seumann Acta philosophorum II.; Storia della letteratura italiana di Girolamo Tiraboschi, Tomo VI, capo II.
- ² Ueber das Leben und firchliche Wirken dieses Mannes verdreitet sich aussischtlich der erste Band des Werks: Der Cardinal und Bischof Nikolaus von Cusa. Bon F. A. Scharpss. Ein zweiter Band über die histosphischen und theologischen Lehren blied zu erwarten. Auf diese hat Clemens mit Nachruck und Gründlichkeit hingewiesen in Dieringer's Zeitschrift für Wissenschaft und Kunst, erster und zweiter Jahrgang. Das bedeutendste spstematische Wert von Nikolaus ist De docta ignorantia. Meine Darstellung folgt dieser in wesenstichen, hat aber stets ersäuternde und erweiternde Sähe aus den übrigen Schriften herangezogen. Auf die Lebre von Gott beziehen sich besonders noch die Abhandlungen: De venatione sapientiae: De apice theoriae; De Deo abscondito; De quaerendo Deum; De dato patris luminum; De visione Dei; Idiotae libr. I et II; Dialogus de possest; De genesi; Exercitationes. Ueber das All verbreiten sich Idiotae libr. IV; De ludo globi. Die Begrifsselve ist hauptsächlich in zwei Bischern De coniecturis enthalten, daran schließen sich an: De Beryllo, Compendium; Idiotae lib. III.

Seine gesammelten Werte find mehrmals herausgegeben; die mathematischen Forschungen gelten der Quadratur des Cirtels, aber ohne daß bei dem Suchen nach dem Stein der Weisen der Phosphor gesunden würde.

- 3 Ficin's llebersetung von Platon erschien 1482 zu Benedig, die von Plotin 1492 zu Florenz. Eine Reihe von andern, meist Reuplatonischen Schriften in seiner llebersetung sind im zweiten Band seiner Werk gesammelt. Diese erschienen zu Paris 1641. Das Hauptwerk ift Theologia Platonica. De immortalitate videlicet animorum ac aeterna felicitate libri XVIII, aber auch seine Briese und seine Abhandlung De religione Christiana sind beachtenswerth. Die nächste Duelle sür die Geschichte der Academie sind seine Dedicationen. Die Geschichte der Platonischen Academie zu Florenz von Barl Sieveking, Göttingen 1812, ist ein dem Umsange nach kleines, aber vom Geist iener Tage durchbuftetes Bücklein.
- 4 Cf. De Aristotele Platonis amico ejusque doctrinae iusto censore seripsit M. Carriere, Göttingen 1837. Pico's Bert über die Einhelligsfeit des Platon und Aristoteles blieb unvollendet. Bon seinen Schriften sind Heptaplus, de ente et uno, de hominis dignitate, apologia und verschiedene Briefe hier zu beachten; seine Arbeit gegen die Aftrologie berühren wir später. Sine Biographie des Oheims von der Hand des Reffen ist der Ausgabe seiner Berte vorgedruckt. Man s. außerdem Meiners' Lebensbeschreichingen berühnter Männer aus den Zeiten der Wiederherstellung der Wissenschaften, Band II.
- 5 Eine lateinische Ueberschung ber Kabbalah besorgte Knorr von Rosenroth, sie erschien 1684 in Franksurt unter dem Titel Kabbala denudata. Außer dem ungenannten Bersasser der Schrift: Die geheime Lehre der alten Orientalen und Juden, Rostock und Leipzig 1805, senkte besonders Molitor die Ausmerkannteit auf die Kabbalah durch sein Wert: Philosophie der Geschichte oder über die Tradition, welches wieder die alten Ideen ersäntert und erweitert, und im 5. Band eine getreue Darstellung derselben geben soll. Eine schätzenswerthe Arbeit ist die von A. Franck, welche Gesinet aus dem Französsischen übersetz hat: Die Kabbalah oder die Religionsphilosophie der Herbertäer. Ang. Tholad De ortu Cabbalae, Hamburg 1836. Reuchlin's kabbalssische Schriften Schriften baben den Titel: De arte cabalistica; de verdo mirisco.
- \* Der Streit der Humanisten mit den Kolnern, früher icon von Meiners (Lebensbeschreibungen berühmter Männer aus den Zeiten der Wiederherstellung der Wissenschaften, Band I, in der Biographie Reuchlin's) weitkaufig erzählt, hat neuerdings durch Karl Hagen (Deutschlands literarische und religiöse Berhältnisse im Reformationszeitalter) eine würdige Darsellung erhalten, wie denn überhaupt über die Reubelebung des Alterthums in Deutschland bei ihm Ausführlicheres zu sinden ift.
- 7 Melanchthon schrieb Compendien der Logit, Physit, Psychologie und Moral; außerdem sind zu bemerken seine Reden De studie corrigendie und De utilitate philosophiae. Bon Agricola's Schristen gehört De inventione dialectica hierher, zuerst in Köln 1527 herausgegeben. Das Buch von Joh. Ludwig Bives De causis corruptarum artium gibt ein ebenso lebendiges und interesantes als abschreckendes Bild von den Ausartungen der Scholastik. Bronitos war als Bersasser Buches über den vols geschätzt.

- \* Der Tractatus de immortalitate animae eischien zuerst 1516 zu Bologna, dann wiederholt au andern Orten. Gegenschriften wurden von Kaspar Contarenus und Augustinns Riphns verfaßt; dem erstern antwortete Pomponazzo in einer Apologia, dem andern in einem Defensorium. De fato, libero arbitrio et de praedestinatione libri V erschien zuerst 1525 zu Benedig, dann 1567 zu Basel nebst dem Buche De incantationibus, auf das wir später, bei der Betrachtung der Naturstudien, zurücksommen.
- 9 Simonis Portii de rerum naturalium principiis; de anima et mente humana. Gine Gesammtausgabe feiner Berte erschien ju Reapel 1578.
- 10 Die literarischen Nachweisungen gibt Buhle: Geschichte ber neuern Bhilosophie II, 2, 588.
- 11 Julii Caesaris Scaligeri De causis linguae Latinae libri tredecim, 1597. Er behandelt Buchstaben, Silben, Rebetheile und beren Affectionen, und wirft vergleichende Blide auf andere Sprachen. Die Zuschrift an den Buchhändler ift Kebr. 1540 batirt.
- <sup>12</sup> Andreae Caesalpini, Aretini, Peripateticarum Quaestionum libri V, Benedig 1571. In einer britten Ausgabe, die ich in Göttingen por mir hatte (Benedig 1593, 40) find jugleich enthalten: Daemonum investigatio Peripatetica. Quaestionum medicarum libri II. De medicamentorum facultatibus libri III. - Cafalpin hat auch naturwiffenschaftliche Berbienfte; er bemuht fich eine Theorie ber Bewegung unfere Blaneteufpfteme ju finden; ja er rebet mehrmale bom ununterbrochenen Blutumlauf, ale beffen Entbeder Barben auerkanut wirb. Befondere geschieht bies in feinem Bert De plantis. Sier berläßt er bie feitherige Methode, welche bie Pflangen nach dem Alphabet ihrer Ramen ordnet, und grundet eine Rlaffifitation auf Die Form ber Blute und Frucht und die Rabl ber Samenforner. Befonbere intereffant find manche physiologische Beobachtungen; f. hieruber Du Betit Thouare in ber Biographie universelle. - Alpes caesae, hoc est Andreae Caesalpini, Itali, monstrosa et superba dogmata discussa et excussa a Nicolao Taurello, Frankfurt 1579, 8°. Philosophiae triumphus, Bafel 1573. Ueber Taurellus f. Bruder Hist. crit. phil. IV, 1, 300.
- 13 Die Discussiones Peripateticae gab Patritius einzeln in 4 Theilen herans; dann erschienen sie zusammen in Basel 1571. Meine obenerwähnte Dissertation hat die sich selbst ausspekenden Widersprücke in den Anslagen gegen Aristoteles' Charaster dargethau. Der Titel des andern Bertes, das 1591 und 1593 in Benedig heraussam, santet: Nova de universis philosophia libris quinquaginta comprehensa. In qua Aristotelis methodo non per motum, sed per lucem et lumina ad primam causam ascenditur; deinde nova quadam ac peculiari methodo tota in contemplationem venit divinitas: postremo methodo Platonica rerum universitas a conditore Deo deducitur. Auctore Francisco Patritio. Quidus postremo sunt adiecta Zoroastris Oracula CCCXX ex Platonicis collecta, Hermetis Trismegisti libelli et fragmenta, Asclepii discipuli tres libelli, Mystica Aegyptiorum et Chaldaeorum philosophia, a Platone voce tradita, ab Aristotele excerpta, ingens divinae sapientiae thesanrus. Marii Nizolii Brixelensis De veris principiis et vera ratione philosophandi contra Pseudophilo-

sophos libri IV, Parma 1543. Der neue Abbrud mit Ginleitung und Anmerkungen von Leibnig ericien 1670 in Frantfurt.

- 14 Berfe Birgil's aus Georg. IV, 221 fg. und Aen. VI, 724 fg.
- 15 S. de Thon im dritten Buch der Geschichte seiner Zeit, und Bahle s. v. Ramus. Petri Rami, Veromandii, Dialecticae institutiones, Paris 1543. Seine Aristotelicae animadversiones ebendasselft in demsselben Jahre, und 1548 sehr erweitert. Scholarum physicarum libri VIII, 1565, metaphysicarum libri XIV, 1566. Cf. Launoyne De varia Aristotelis fortuna in acad. Paris., S. 60.
- <sup>16</sup> Justi Lipsii Manuductionis ad Stoicam philosophiam libri tres.
   Physiologiae Stoicorum libri tres, Paris 1614. Leiden 1644, und Opera T. IV, Antwerpen 1637.
- <sup>17</sup> Essais de Michel Seigneur de Montaigne, Borbeaux 1580. Dann oft wieder aufgesegt.
- 18 Ein orthodox dogmatisches Buch von Charron waren seine Trois verités contre tous athées, idolâtres, Juis, Mahométans, Herétiques et Schismatiques, Paris 1594. Die Trois libres de la sagesse erschienen 1618 in Paris, er schrieb sie um das Jahr 1600.

## H.

## Die Naturanschauung.

Die Welt, die sich dem Menichen durch die Sinne offenbart, ichmilgt ihm ieldst faft undewußt zusammen mit der Welt, welche er innern Antläugen sosgend als ein großes Bunderland in seinem Busen ausband, werden in seinem Busen aufdaut. Wenn nun der Wenich, indem er die verschiedenen Entwiedelungsfüssen siener Vildung durchsäuft, minder an den Voden gefestet, sich allmählich zu gestiger Freiheit erhebt, genügt ihm nicht mehr ein duntles Gefühl, die stille Ahnung von der Einseit aller Auturgewalten. Das zergliederneb und ordnende Dentsvernögen tritt in seine Nechte ein; und wie die Vildung des Wenschengescheten, so wächt gleichnig mit für ein dem Antlick der Lebensfülle, welche durch die gauge Schöpfung sieht, der unaufhaltsame Tried tiefer in den ursachlichen Zusammenhaug der Erichelenungen einzuderingen.

Mleganber bon gumbolbt.

Das Chriftenthum ift die Religion der Berfohnung: es erhebt die Natur in den Beift, ber fich in ihr offenbart baf fie von ihm burchleuchtet werbe, es rebet von einer Bertlarung bes Aber wenn die Schönheit des Bellenenthums in ber unmittelbaren Ginheit von Sinnlichkeit und Bernunft bestanden hatte, fo follte biefelbe nun in freier That aus bem Gelbitbewufitiein wiedergeboren werben. Der Beift jog fich gegenüber bem Berfall und ber Ausartung bes antifen Lebens junachft in fich felbst gurud und fah die Belt ale bas Reindselige an, bas erft übermunden werden follte; das eigene Beil war das Broblem feines Forschens und Strebens, die Ratur aber ein Untergeordnetes, gegen bas er fich gleichgültig verhielt. Der erwachenben Runft diente fie nur jum Sombol bes leberfinnlichen; es ift bie Tiefe ber Bemutheinnerlichkeit, Die gottergebene Reinheit bes Bergens, die aus dem Muge ber alten Madonnenbilber uns fo holdfelig anlächelt, mahrend die übrigen Körverformen noch gebunden ober vernachläffigt bleiben, und jener Ausbrud wird längst erreicht ehe bie freie Runft an diesen ben Malern aufgeht. Wenn auch die Boefie, ftatt nach der Beise Somer's einzelne

Naturgestalten plastisch hervorzuheben und für sich hinzustellen, von einem aufdämmernden ahnungsreichen Gefühl des Ganzen angehaucht ist und die Wonne des Frühlings zu einem Spiegel sür die Freuden der Minne wird, so bleiben eben diese Lieder bei einem musikalischen Klingen und Verklingen stehen, und indem das Menschnerz nach Gebühr ihr Mittelpunkt ist, kann auch hier keine Betrachtung der Außenwelt um ihrer selbst willen ausgeregt werden. Darum steht der Mönch Roger Bacon mit seinem sorschenden Natursinne einsam wie ein Prediger in der Wüste; er wird als Zauberer verfolgt und mannichsache Sagen von einer großen chernen Mauer um England, von Zauberspiegeln, von einem sprechenden Kopf aus Metall schlingen sich um seinen Namen, dis Robert Green sie in einer anmuthvollen dramatischen Dichtung zu einem schwen Schrenkranze für ihn zusammenschicht.

Roger Bacon 1 (1214-1292 ober 1294) war in ber Grafichaft Comerfet ohnweit Ilchefter geboren, trat in ben Franciscanerorben und gewann in Orford und Baris bie Bilbung feiner Zeit. Goethe hat barauf hingewiesen bag bamale bie Magna-Charta ichon unterzeichnet mar, welche bie gange Nation auf die Bahn fortidreitender Bewegung rief, auf daß es ihr in ben irbifden Berhältniffen beimifch und wohl werbe; Bacon nahm an foldem Streben theil, er bufte ben Gifer, mit bem er gegen Disbräuche ber Rirche focht, wiederholt im Rerter, er trat ber Ratur von Angeficht ju Angeficht mit jener Liebe gegenüber ber fie fich gern entichleiert. "Eigentlich mar er", fagt Rapp, "ber erfte Naturforscher feiner Zeit, ein Benius wie die Beschichte wenige fennt. Auf bem Wege eigener bornenvoller Untersuchungen bekampfte er bie Borurtheile ber Maffen und fprach burch freie That ber fiegenden Bernunft bas lebendige Bort." Ruhige Befonnenheit und fühne Bhantafiebilber burchbringen einander in feinen Schriften. Er fteht in feiner Zeit insofern er alles auf Theologie, in seinem Bolte insofern er alles auf die prattifche Anwendung bezieht; er achtet die Ueberlieferung hoch, aber bas eigene Sehen und Denten boch noch höher, verlangt bag wir ben Grund unfere Glaubene erfennen und preift vornehmlich die brei Biffenschaften welche bem neuen Beift bahnbrechend werben follten, bie Sprachfunde, Mathematif und Experimentalphpfit. Er vertraut ben Ginnen und ehrt zugleich bie Gebiete mo fie nicht binreichen. Da wir aber boch bas Geiftige und Ewige burch bas Beitliche und Rorperliche ertennen, und die Mathematif uns bie reine Form besselben barstellt, so ift sie ber Weg zu jenem. Sie gibt uns ben sichern Berstandesbeweis, boch genügt auch dieser allein nicht, ba erst die Anschanung des Bewiesenen den Geist befriedigt. Daher ist die Erfahrung die Herrin der speculativen Wissenschaften.

Roch nennt er die Erde bas Centrum bes Alls. Rach ihr bin strahlen von allen Enden des himmels die ichöpferischen Krafte und beftimmen bas Irbifche, fodag ein jeder Buntt ber Erbe die Spige einer Phramide von himmlifcher Birtfamfeit Aber biefe lettere brudt ber Materie nicht außerlich Formen auf, sondern die Thätigfeit der Natur waltet in der Tiefe und regt bie Materie an, fich innerlich durch eigene Rraft zu verandern, gleichwie die Sterne feine zwingende Bewalt über nufern Billen ausüben, fondern une nur Antriebe verleihen, nur anzeigen mas Gott burch bie Natur und die Menfchen vollbringen Begliches erzeugt Bilber feiner felbft und vervielfältigt fich in einem Gleichartigen. Die Tugenben wirtsamer Befen in biefer Welt find ber Urfprung aller Erzengungen; indem fie aber bei ihrer Mannichfaltigfeit einander hemmen und frengen, ent= fteht baburch zugleich Berberbnig und Untergang. Bacon fucht Die Bervielfältigung ber erften Rrafte burch Linien, Bintel und Riguren auf mathematische Beise zu veranschaulichen. Befonders gelingt ce ihm, wie Goethe bemerft, die fortichreitende Birfung physischer und mechanischer Kräfte, die wachsende Mittheilung erfter Unftone, vorzuglich auch die Rudwirtungen auf eine folgerechte und beitere Beise abzuleiten. Go einfach feine Daximen find, fo fruchtbar zeigen fie fich in ber Unwendung, und man begreift mohl wie ein reines freies Gemuth fehr gufrieden fein fonnte auf folde Beije fich von himmlifchen und irbifden Dingen Rechenschaft zu geben. Bierbei find ihm die mathematischen Beftimmungen Symbole, aber bas halt er feineswege immer feft. fondern achtet oft bas Bild ber Sache gleich ober unterscheibet es nicht mehr von ihr, fodag auch er fich ins Phantaftifche verliert, fo fehr er auch jonft auf flare Erfaffung bes Befonbern bringt und Denten und Beobachten in einer Biffenichaft bes Birflichen, in mahrer Erfahrung vereinigen will.

Seine Combinationsfraft vom Nahen aufs Ferne, vom Betannten aufs Unbefannte machte seine physitalischen Experimente zu Beissaungen der Zufunft. Er eilt der Technit voraus, und beschreibt Gläfer die das Kleinste groß, das Beitentlegene bent-

lich erscheinen laffen, beren Bilber auch in ber Luft gespiegelt augleich vielen fichtbar werben follen. Er will Schiffe conftruiren daß Gin Mann fie lente und rafch bewege, eine Muhle bie burch fich felbit geht. Bagen bie ohne Rugthiere mit fo unwiderftehlicher Gewalt babinfahren wie nur ben Sichelmagen in ben Schlachten ber Alten zugeschrieben wird, Flugwertzeuge mittelft beren ber Menich es ben Bogeln gleichthun foll. Go fab er im Beift unfere Gernröhre, Sonnenmifroftope, Dampfboote, Locomotiven ber Gifenbahnen und Luftballons, und arbeitete mit ihnen im Apparate feiner Seele; bas Schiegpulver aber hat er jedenfalls gefannt, er fagt gang beutlich: "Man fann Blit und Donner machen fo oft man will; man braucht nur Schwefel. Salpeter und Rohlen miteinander zu mifchen und anzugunden. Obgleich ein jedes von diefen brei Dingen allein genommen feine besondere Wirkung äußert, fo haben fie bennoch zusammengethan und in ein Befan eingeschloffen fo große Bewalt ban fie angegundet einen ftarfen Donnerfnall hervorbringen."

Bacon's Zeitgenoffen, ja noch folgende gange Sahrhunderte thaten wenig feine Uhnungen zu erfüllen, feinen Dahnungen gu gehorden. Gie jagten mit Lactantius: "Die Urfachen ber naturlichen Dinge zu erforschen und zu fragen ob die Sonne jo groß ift als fie ericheint, ob die Firsterne fest am Simmel stehen ober frei in ber Luft ichwimmen, ob ber himmel fich bewegt ober ob er ruht und aus welcher Maffe er geworden, wie groß die Erbe fein mag und wie fie im Gleichgewicht gehalten wird - über folde Dinge zu forichen und zu bisputiren ift baffelbe als wenn wir über unfere Meinungen von einer Stadt in einem entfernten Lande ftreiten wollten, von der feiner mehr ale ben Namen gehort hat." Und gerade bies lettere thaten fie. Statt iene Begenftande zu betrachten disputirten fie über diefelben nach den Borten des Ariftoteles, hielten fich an abstracte Begriffe mo bas Experiment entscheiden und die Antwort der Ratur auf eine veritandige Frage gehört werden muß, und suchten durch Berbalbefinitionen bas Befen ber Sache aufs Reine gu bringen. fie fich mit ber Ratur beschäftigten, trieb fie feineswege ber Drang nach Erfenntnif ober die reine Freude des Biffens, fondern die Soffnung auf den Stein der Beijen ober bas Berlangen die eigene Bufunft in ben Sternen gu lefen.

Man fann von Ariftoteles wie von Alexander fagen daß fie das Griechenthum auf der Sobe darftellen wo es über die eige-

nen Grenzen hinausgeht. Durch fünftlerische Geftaltenbilbung und durch icone That hatte ber Sellene fich bas Rathfel bes Dafeine gelöft, Ariftoteles erflarte bie bentende Betrachtung für bas Gufefte und Bochfte. Allein gerade ber hellenische Sinn für bas Daf und die flare Begrengung bannte feine Naturanficht in enae Schranten und verhüllte ihm ben Begriff bes Unenblichen, bas in fich felber bestimmt und gegliebert bennoch nach außen hin tein Ende findet. Cicero hat im Buch von ber Natur ber Bötter uns einen Ariftotelifden Ausspruch aufbemahrt ber wie ein Borfviel fur neuere Dentweisen bafteht. "Benn es Menichen gabe die da ftets gewohnt hatten unter ber Erde in guten und prangenden Saufern, geschmudt mit allerlei Bilbiverf und ausgeruftet mit all ben Dingen die man jum Lebensgenuß verlangt, und wenn folche doch niemals aus der Tiefe emporge= ftiegen waren, aber burch bas Gerücht und Borenfagen vernommen hatten bag ein Wefen und eine Rraft ber Götter fei: und wenn bann nach einiger Zeit die Schlunde der Erde fich ge= öffnet und jene nun aus ihrem verborgenen Wohnsit hatten herporgeben konnen in die Raume die wir bewohnen; und wenn fie nun ploplich die Erde, bas Meer und ben himmel gefeben. Die Grofe ber Bolten, die Macht ber Binde mahrgenommen. die Sonne erblicht und die Große und Schonheit berfelben wie ihre Birtfamteit erfannt hatten, bag fie es ift bie Tag macht indem fie ihr Licht durch den gangen Simmel ergiefit; wenn aber bie Racht die Lander umschattet, und fie ben gangen Simmel mit Weftirnen bezeichnet und geschmudt faben sowie ben Bechsel bes machsenden und abnehmenden Mondes, und ben Auf- und Untergang aller jener Lichter in ihrem für die Emigfeit geordneten unwandelbaren Lauf: wenn fie biefes fahen, mahrlich dann murben fie fagen daß Götter find und daß fo große Dinge ihr Werf feien." Allein Ariftoteles blieb bann felber an ber Erbe als ruhendem Mittelpunkt bes Alls haften und legte in feiner Theorie mehrere Spharen übereinander, in benen die Geftirne befestigt maren, die um die Erbe berum bewegt murben.

Bei dem Einfluffe den er auf das ganze Mittelalter aussgeübt hat, findet Alexander von Humboldt es unendlich zu besdauern daß er den großen und der Wahrheit mehr genäherten Ansichten vom Weltbau, welche die ältern Phthagoreer hatten, so abhold war. Dieser beginnt man sich bei der Wiedererweckung der Wisselfen zu erfreuen, und es wird die Aufgabe der

Forschung ihren Gedanken von der Harmonie der Sphären zu einer begründeten Wahrheit zu machen. Zugleich begrüßt man mit Platon in den Gestirnen selige und vernünftige Wesen, die in der Bollsommenheit ihrer Gestalt und Bewegung das maßvolle Leben der Idee nachahmen; aber man sieht auch mit ihm in ihnen nicht blos Zeichen der Zukunft, sondern schreibt ihnen thätigen Einfluß auf die menschlichen Schicksale zu.

Das hatten ichon bie Chalbaer gethan. Gie glaubten baß die ewige Nothwendigfeit ihr verhangnifvolles Wort mit leuchtenden Bugen an den Simmel geschrieben habe, fie fuchten biefe Sternenichrift zu beuten und bem Menichen felbit baburch bienftbar zu machen daß die Unternehmungen unter Conftellationen begonnen würden die einen gunftigen Erfolg nach fich ziehen. ben Chaldaern verbreitete fich die Aftrologie über die gange Erde. Und auch diefem Aberglauben liegt, wie jedem Bahne an ben Millionen ihr Berg hangen tonnen, eine tiefere Bahrheit gu Grunde, die eigentlich ben bunteln Drang ber Menge beberricht. Sier ift es die Anschauung ber Welt als eines großen Gangen, in welchem alles ineinanbergreift, ale eines Organismus beffen Glieber in ununterbrochener Wechselwirkung zu gemeinsamem Leben also verkettet find bag an feinem Orte etwas gefchieht ohne auf alles andere von Ginflug und Bedeutung gu fein. ertennt ben Zusammenhang ber Jahreszeiten, bes Aufblübens und Berwelfens mit bem Stand ber Beftirne; einzelne berfelben blinken in ftrahlender Schonheit, fie icheinen une hold und gunftig gu fein; andere hatten bei Widerwärtigfeiten in irbifden Berhältniffen gerade die Bobe ihrer Bahn erreicht und galten fomit für feindselig. Besondere die rafch vorübereilenden, rathselhaften Rometen nahm man für einen Spiegel naher fchrectlicher Begebenheiten, ba alles Außerordentliche mehr Furcht als Soffnung erregt, hier aber die Bundergeftalt bes Sterns ichon auf feurige Schwerter und einen Beltbrand hinzudenten ichien. Das Irrige besteht barin bag man von ben nahern Urjachen abfieht, bag man mas gleichzeitig vorgeht in unmittelbare Berbindung bringt, bie nahe Folge ber Zeit für bas Berhältniß von Urfache und Birfung halt und aus einmaligem Gefchehen fogleich ein nothwendiges Befet macht.

Das Mittelalter, bem die Erde das Centrum der Welt und der Mensch alleiniger Zweck des Alls war, bezog folgerichtig jegliches auf sie und ihn. War man einmal gewohnt für alles

Brbifche, für jede große Begebenheit ein Abbild ober Zeichen am Simmel gut fuchen, fo ließ fich leicht immer irgendetwas finden und auslegen, mochte nun der erfte Borgang broben oder hienieben erfolgt fein. Biele ber größten Gelehrten noch bes funfgehnten und fechgehnten Jahrhunderts maren ber Aftrologie gugethan. Melanchthon ruhmte fich feiner Geschicklichkeit im Dativität ftellen und pries die hohe Burde diefer Runft, wenn ihm auch Luther einwarf daß biefelbe feine Brincipien habe und daß ein jegliches aus bem eigenen Innern thatig fei. "Gott fpricht, bie Sterne follen Zeichen fein. Da find bie Sternander binauf in ben Simmel gefahren, und haben bas mas er hie von Zeichen fagt, auf ihre Lugen gezogen, baf fie fagen: mer in bem ober diesem Zeichen ber Geftirne geboren wird der foll fo ober alfo geschickt werben. Aber biefe groben Lugen laffen wir fahren und bleiben bei bem einfältigen Berftande, baf fie Beichen find ale wie ihrer brauchen die Schiffeleute und fich barnach richten auf bem Meere."

In ahnlicher Weise ftanden Ficin und Johann Bico von Mirandola nebeneinander: Diefer befreite jenen vom aftrologischen Aberglauben und verfaßte am Abend feines Lebens eine Schrift von gwolf Buchern gegen bie Sternbeuterei. wie die Feinde die gefährlichften find welche unter bem Schein ber Freundschaft uns hintergeben, fo gelten ihm die Irrthumer für die verderblichften welche fich mit dem Unfehen der Bahrheit und Beisheit einschleichen und uns mit Bernunft rafen machen. Sierher gehört bie Uftrologie, welche ihre Unhanger über alle Ungelegenheiten bes Lebens zu belehren und fie gu Meiftern ber Rufunft zu machen verspricht, in ber That aber die Philosophie gerftort, die Argneifunde verfälscht, die Religion untergrabt, ben Aberglauben erzeugt und nahrt, Die Abgotterei begunftigt, Die Sitten verunreinigt, ben Simmel verleumbet, die Menschen gu ungludlichen Stlaven von Borurtheilen und Berführern macht. "Da ich beffen inne war", fährt ber eble Mann fort, "bunfte es mir ein unfühnbares Berbrechen, wenn ich fcmeigen und etwas verhehlen wollte, wenn ich nicht mit aller Rraft ftrebte bies Gift aus den Sanden der Leichtgläubigen ju reißen, besonders jett wo jedes Alter, jeder Stand, jedes Gefchlecht von diefem Trug berudt wird. Dan muß aber um fo eifriger für die Bahrheit tampfen, je mehr Biderfacher fie hat, fo wie ich allen zu nüten aber nur ben Guten zu gefallen muniche; benn bas Urtheil ber

Menge verdient da keinen Glauben wo ihm die Vernunft entgegensteht, und ich sehe nicht auf Bolksgunft sondern auf das Licht der Wahrheit und das allgemeine Beste."

Bico beginnt nun damit bak er die Autorität der Bronbeten, ber alten Bhilojophen und Rirchenvater gegen die Aftrologie anführt; bann ftutt er fich auf die Ungewißheit welche die Aftrologen felbit ihrer Runft beilegen. Rach Btolemans tonnen bie erfahrenften Sternbeuter nur über bas Allgemeine, nicht über bas Befondere weiffagen, benn dies fei allein benen vergonnt welche Gott erleuchtet und begeiftert. Die gröften Belben maren gludlich ohne fich um die Aftrologen zu befümmern, andere die biefen folgten geriethen in Ungemach. Ihre Wetterprophezeiungen find ebenfo ungnverläffig ale ihre Borberfagungen über menichliche Angelegenheiten. Will man fich von ber Trüglichkeit aller Bahrfagerei überzeugen, fo frage man nur die Sterndeuter und Sandlinienbeschaner ju gleicher Zeit, und febe wie fie einander Indem die Aftrologen alles den Geftirnen unterwerfen, werben Religion und fittliches leben untergraben, mird die menichliche Freiheit vernichtet.

Der himmel mag bie allgemeine Urfache beffen fein mas auf Erden geschicht, aber alles Besondere muß aus ben nächsten Urfachen erflart werden. Löwen erzengen Bowen, Bferde ftets Bferbe, und unter feiner Conftellation haben Löwinnen Rullen ober Stuten junge Bowen geboren. Sonne und Mond mirten auf die Erde blos burch Bewegung, Licht und Barme, die übrigen Geftirne haben einen fehr geringen ober gar feinen Ginfluß auf une. Und gibt man auch ber Aftrologie ju bag jeber Stern feine eigene Rraft habe, jo folgt baraus noch feinesmege baf alles mas hienieden geschieht von den Simmelsforpern abhange; benn Gott wirft auch unmittelbar, und vieles bangt vom freien Billen Much fonnen die Sterne nicht Zeichen von ber Meniden ab. Dingen fein die fie nicht verurfachen. Aber auch angenommen baß mirtlich aus ben Sternen die irdifchen Begebenheiten und die fünftigen Schicffale ber Menschen tounten verfündigt werden, jo tennen die Aftrologen weber die Bahl und Stellung aller Sterne, noch miffen fie welche bestimmte Conftellationen auf bas eine oder andere mirten. 3hre Behauptungen hieruber find millfürlich und widersprechen einander. Und foll ber gange Erfola von ber Stunde des Anfangs abhangen, jo fragt es fich wieder wohin biefe an feten ift, ba mir bie letten Grunde felten miffen

und 3. B. für ben Menschen auch die Stunde der Empfängniß wichtiger scheint als die der Geburt; jene aber läßt sich
kaum angeben. Den Erfindern der Aftrosogie, den Chaldaern
und Aegyptern, meint er nun im Widerspruch mit seinen frühern
Ansichten, haben wir nicht das Geringste in der eigentlichen Naturforschung oder in der Phisosophie zu verdanken; die Griechen
weisen auf sie nur hin wenn von Göttern, heiligen Gebräuchen
oder aftronomischen Säten die Rede ist.

Bico's Schrift mirfte weniger auf ihre Zeit als fie einem fommenden Beschlecht die Baffen gegen folden Aberglauben ge-Meinte boch noch Pomponatius: ichmiebet ober gesammelt hat. Gott tonne nur durch Bermittelung ber himmlischen Spharen die Erbe erhalten und Beränderungen auf ihr hervorbringen; jebes Greigniß auf Erben laffe fich baher auf bie Wirtfamteit ber Sterne gurudführen und alfo auch vorherbeftimmen, wenn biefe erft erfannt worden. Inden beidrantt Bomponatius folche Ginfluffe mehr und mehr auf bas Allgemeine, und lakt bem Befonbern fein eigenes Gebiet; ber Gottheit liegt weniger an ben Inbividuen als an ber Fortbauer ber Befete und Battungen. aber michtige Begebenheiten eintreten, wie die Geburt Chrifti ober Muhammed's, ba erfolgen fie ftete ben Gefeten bee Univerfums gemäß, und find baber auch von bedeutsamen Erscheinungen am Simmel begleitet.

War die Welt einmal als Totalorganismus erkannt, in welchem alles im innigsten Zusammenhange steht, so ward sie von der jugendlichen Phantasie leicht in einen Zaubergarten verswandelt, in welchem jedes Wesen, ein Mittelpunkt und Werkzeug wunderbarer Kräfte, auf alle andern wirkt. Dessen sich bewußt zu werden und die besondere Art und Weise des wechselseitigen Einflusses der Dinge zu erkennen und walten zu lassen ist die Aufgabe der Magie. Sie beruht auf der uralterthümlichen Ansicht daß ein geheimes Band alle Dinge umschlingt, daß Anziehung und Abstoßung, Trennung und Verbindung der Ausdruck von Liebe und Haß sind, welche Empedokses zu Principien des Seins erhob, daß Eros der große Dämon ist welcher nach Platon Himmlisches und Irbisches verknüpft.

Die Magie erscheint anfangs als Amt und Wissensche ber Priester; mit der Heilfunst verbunden gilt sie für einen Indegriff geheimer Weisheit als die Kunde höherer übernatürlicher Kräfte, dergleichen die Geister haben und den Menschen mittheilen.

Das Leben der Natur, wie es im Magnetismus und in der Eleftricität aufbligt, die ungewöhnlichen ungeahnten Kräfte des eigenen Wesens waren dem Menschen ein Räthsel; er suchte es dadurch zu lösen daß er Geister als den Grund jener Erscheinungen annahm, mit denen wir vermöge unseres göttlichen Ursprungs in Verbindung treten um mit ihnen und durch sie Wundersthaten auszuüben, namentlich in die Ferne zu schauen und zu wirken. Dies geschieht in guter und böser Absicht, zu reinen und argen Zwecken, gleichwie die Geister sich in Engel und Teusel, in Diener des Lichts und der Finsterniß theilen; daher gibt es eine weiße und schwarze Magie. "Zauberei", sagt Soldan, "ist das illegitime Bunder, das Wunder die legitime Zauberei."

Demgemäß ichrieb Bico von Mirandola in feiner Apologie: "Gine ber vornehmften Unflagen gegen mich ift biefe bag ich ein Magier fei. Sabe ich aber nicht felbft eine boppelte Magie unterschieden? Gine, welche die Griechen yonrela nannten, die fich gang auf die Bulfe und Mitwirfung von bofen Beiftern ftutt und allerdinge Abichen und Strafe verbient, und bann bie Magie im eigentlichen Sinne bes Borts. Jene macht ben Menichen bofen Beiftern unterthan, biefe ihn zu ihrem Beherricher: jene follte meber Runft noch Biffenichaft heifen, biefe umfaßt die tiefften Beheimniffe, die Betrachtung und Ertenntniß ber gangen Natur und ihrer Rrafte. Indem fie bie von Gott durch die gange Belt ausgestreuten Rrafte sammelt und hervorlockt, thut fie nicht sowol Wunder als fie ber mirtenben Natur ju Bulfe tommt. Gie erforicht ben Busammenhang ober bie Sympathien aller Dinge, braucht bei einem jeben bie fraftigften Reize, und zieht baburch aus ben tiefen geheimen Schatkammern ber Belt verborgene Bunder hervor, gleich als ob fie felbft beren Urheberin mare. Wie ber Landmann ben Weinftod mit ber Ulme verbindet, fo vermählt ber echte Magier die Gegen= ftande ber Erbe mit ben Rraften ber himmlischen Rorper. wird feine Runft heilfam und göttlich, denn fie führt den Menfchen gur Bewunderung ber Werte Gottes, anftatt baf die verbotene Bauberei ihn ben Reinden Gottes überantwortet. Nichts aber fördert die Religion mehr als die Betrachtung ber göttlichen Bunder; haben wir biefes burch bie natürliche Magie recht ertennen gelernt, fo werden wir gezwungen zu fagen: voll find die Dimmel, voll ift die Erde von der Majeftat beines Ruhmes!"

Mannichfaltigteit ihrer Entfaltungen durch das forgfame Studium bes Einzelnen flar zu werben, die Seclenwunder ber Beschichte werden durch die Ginficht in das Wefen der Bhantafie begreiflich und ihr Kern wird menschlich gerechtfertigt; wir erinnern uns bes Bortes aus ber indifchen Urgeit, baf bie Ginne in ben Manas. ben großen Allfinn, gufammengehen und ber Geber unmittelbar im Weltgeift lebt ber alles vollführt. Die Geheimniffe ber Ratur werben in allgemeinen Besethen offenbar, die Bunder ber Beifter= welt lofen fich auf in bas Bunder unferes eigenen Beiftes. Menich ift ein Geber infofern er ben innern Quell und Unfang alles Berbens ichaut und die Bestimmtheiten ber Belt als Selbstbestimmungen bes gottlichen Lebens erfennt, fodaf er nicht blos Besonderes und Bereinzeltes sondern den unsichtbaren Kaden einer emigen Sarmonie mahrnimmt, in ber alle icheinbaren Diffonangen fich gegenseitig ergangen und wohllautend verklingen. "Das Bermogen mitten burch die Welt bes fichtbar Gewordenen hindurch die Anfänge des unsichtbaren Werbens zu erkennen und felbftichaffend in bas Bert ber fortwährenden Schöpfung einguftimmen liegt eigentlich, wenn auch noch nicht fundgegeben, in jeber Menschennatur" - fagt Ennemoser so icon ale mahr. benn ber Beift ift bas feiner felbft innewerbende urfprüngliche Leben, der Menich auch seinem beutschen Namen nach Biffende, Berftehende, und alle Genialität im Sandeln und Bil= ben erscheint als folch ein erfennendes und felbftthätiges Gin= greifen in die Entwidelung ber Beltgeschichte. Bemerkt doch auch Goethe: es fei ihm burd Burtinje's Schrift über bas Seben deutlicher geworden daß Dichter und alle eigentlichen Runftler geboren fein muffen. "Es muß nämlich ihre innere productive Rraft die Nachbilder der Auschanungen, die im Organ, in der Erinnerung, in ber Ginbilbungefraft gurudegebliebenen Ibole freiwillig ohne Borfat und Bollen lebendig hervorthun, fie muffen fich entfalten, machsen, fich ausbehnen und jufammenziehen, um aus flüchtigen Schemen mahrhaft gegenständliche Wefen zu werben. Wie besonders die Alten mit diesen Idolen begabt gewesen fein muffen, läßt fich aus Demofritos' Lehre von den Idolen fchliegen; er fann nur aus ber eigenen lebenbigen Erfahrung barauf gefommen fein. Je größer das Talent, je entschiedener bildet fich gleich anfangs das zu producirende Bilb. Man febe Zeichnungen von Rafael und Michel Angelo, mo auf ber Stelle ein ftrenger Umrif bas mas dargestellt werden foll vom Grunde löft und forperlich einfaßt."

Waren aber frühern Zeiten die Kräfte der Natur und bes Menfchen, die jett Object ber Wiffenschaft geworden find, ein Geheimnifvolles für Ahnung und Glauben, fo fuchte mer etwas bavon erfaßt zu haben meinte dies auch geheim zu halten ober nur andern Geweihten mitzutheilen. Gingelne Manner hüllten fich felbit in ein absichtliches Dunkel um größer und meifer gu ericheinen; fie fprachen in Chiffern und Symbolen aus mas ihnen felbit noch nicht gedankenhell geworben; fie verbargen mas ihnen verborgen blieb, weil überall die Ginficht felber halb Befet und Bufammenhang fehlte. Es bilbete fich eine Trabition vereinzelter Bahrnehmungen, welche bie Phantafie verfnüpfte und erweiterte. In biefer Begiehung ift Albert ber Groke und feine Schule zu nennen: Roger Bacon richtet fich gegen bas Bufte und Abfurde bes Bahns, "nicht mit jener negirenden erfältenden Manier der Neueren fondern mit einem Glauben erregenden heitern Sinweisen auf echte Runft und Naturfraft".

3m fechzehnten Jahrhundert fammelte Johann Baptift Borta die gerftreuten berartigen Renntniffe in feinem Buch von ber natürlichen Magie. Er gab baffelbe ichon 1560 in feinem funfzehnten Lebensiahr beraus, und benutte bann Studien. Reifen und eine eigene Gefellichaft ber Geheimniffe zur Bervollftanbigung. Er theilt die verschiedensten, mitunter abenteuerlichsten Mittel zu ben verschiedenften Zweden mit, mag es ber Erhaltung und Erhöhung weiblicher Schönheit, ber Bermandlung ber Metalle ober ber Erzeugung ber Thiere gelten. Manches grunbet fich auf Naturbeobachtung, auf chemische Renntniffe; anderes erinnert an die oft tomischen sympathetischen Mittel ber noch immer erhaltenen Boltsmeinung. Nach Borta's Unficht verbindet ein allgemeiner Weltgeift ober Lebenshauch alle Dinge; er bereinigt und erzeugt auch unfere Geelen und befähigt fie zur Magie. Bon ihm rühren Sympathie und Antipathie ber, burch welche viele Begebenheiten und Beranderungen einzig erffarbar find. Die Natur gleicht einem Thier, mo ein Glied Freud und Leid bes andern theilt: fo wird fie von der Magie betrachtet und gehandhabt. - Sympathie und Antipathie fucht Fracaftoro wiederum ju erklären, aber nicht durch Angiehung des Aehnlichen und Abftokung bes Unahnlichen, fonbern nach Urt ber alten Atomiften burch die Aus- und Ginftrömungen von Atomen oder Ibolen bes einen Rorpers in ben anbern.

Es war ein großer Fortschritt daß man die Natur als solche

und nicht mehr eine jenseitige Geisterwelt für den Grund nragischer Erfolge hielt, und in dieser Beziehung gehört Porta zu den Männern die dem Aberglauben, besonders aber den Hexenver-

folgungen fiegreich entgegenarbeiteten.

Aus dem Beidenthum hatte fich der Glaube an das ahnungs= voll weiffagende Gemuth ber Frauen erhalten. Ihre linde Sand hatte die Bunden der Rrieger gepflegt, fie maren im Befit ber Beilkunde, und mochten diefelbe von Beichlecht zu Beichlecht fort= vflangen. Solche priefterliche Frauen wurden natürlich am fpa= teften befehrt; die alten Botter aber, benen fie bienten, verman= belte das driftliche Bewußtsein junachft in boje Damonen: wurden boch fogar Dbin's Raben bem Teufel jugefellt! ichrieb man also auch jene Runde zu, und wo man sie antraf. ba beaann man von einem Bunde mit bem Sollenfürften gu Efftatische Buftanbe, bie man nicht begriff, follten von ihm oder von Seiligen und Engeln herrühren, je nachdem fie ein firchliches Geprage trugen ober nicht. Bas bas Bolf glaubt das fieht es auch. Und wenn fich nun Frauen burch narfotische Rrauter, die fogenannten Berenfalben, in somnambulen Buftand versetten, mas munder bag fie ihre Bifionen für Bahrheit hielten, und fich an Orten wähnten die ber alte Naturcultus geheiligt hatte, bag fie in wolluftigen Traumgefichten auch mit dem Teufel zu verkehren meinten! Aber in wie viele Taufende hat man hineinverhört was nicht herauszuverhören war! aufgeklärtes Weset Rarl's bes Großen nannte nicht die Zauberei fondern die Tödtung vermeintlicher Zauberer etwas Beidnisches und Teuflisches; aber feit die Inquifition ihre Regerverfolgungen aufing, feit die Formlichfeit bes geheimen Processes bas beutsche Bolfsrecht verdrängt und der Malleus maleficarum erschien, feit man von jenen Seelenfranten glaubte fie hatten Chriftum abge= schworen, feit fanatische Pfaffenwuth alle felbständigen Gedanken auszurotten trachtete, fielen feit bem vierzehnten vier Sahrhunberte lang zahllose Schlachtopfer in gang Europa, und niemand bachte daran daß doch alle Beren, ihrer Runft und ber Macht bes Teufels ungeachtet, in Glend und tiefer Urmuth fteden blieben, daß feine für den Berluft himmlischer Seligfeit wenigstene weltliche Freuden erwarb, daß felbft die vifionare Theilnahme an ben Reften bes Catane auch den Damonischen nur halbe Freude ichaffte. "Diefer eine Bug", fagt Satob Brimm 3, "hatte über ben Brund aller Bererei die Hugen öffnen follen. Das Bange grunbete sich blos in der Einbisbung und dem erzwungenen Bekenntniß der Armseligen; wirklich war nichts als daß sie Kunde heilender und giftiger Mittel hatten und ihre Träume durch den Gebrauch von Tränken und Salben erregten." Dies letztere kam gewiß bei den meisten nicht einmal vor.

Philosophie und Naturfunde hatten einen langen Rampf mit bem Unmefen. Wer fich ihm widerfette gerieth felbit in ben Berbacht ber Theilnahme an Zauberei; mas einem bedeutenben Mann Beift und Studium erworben mard gern bem Teufel zugeschrieben. Der Urzt Jatob Bener, ber in Jeg und Tunis die Betrügereien bortiger angeblicher Zauberer burchschaut, sodann in Europa ähnliche Wahrnehmungen gemacht hatte, fchrieb fein unfterbliches Buch über bie Werke bes Teufels als eine Mahnung an Raifer und Reich bes unschuldigen Blutes gu ichonen. Er fucht fast überall bie natürlichen Urfachen anzugeben, wo feine Zeitgenoffen an übernaturliche Ginfluffe bachten; er nennt es eine grobe Luge bag ber Satan fich ber Beren bebiene, beren er nicht bedürfe, wenn er Schaben anrichten wolle. weift auf die Täuschungen ber Phantafie melancholischer Menichen, auf die gerruttete Ginbilbungefraft hufterifcher Beiber hin; er zeigt wie ber Alpbrud nicht bon einem Damon herrühre, fondern die Folge bes ju diden Blutes fei; er widerlegt die Fabel von der Bermandlung der Menschen in Thiere; er nennt bie abergläubischen Methoben gur Befreiung von Teufeln und Bererei gang unnut, felbft ichablich; er entwidelt wie nartotische Salben einschläfernd, betäubend und beraufchend wirfen. fand viele Begner und wenige Freunde feiner guten Sache. lettern gehörte Agrippa von Nettesheim 4, fein Freund und Lehrer, ber ihn vielleicht ju ber gangen Schrift angeregt, ber felbft mit eigener Befahr ben Rampf begonnen hat.

Es geschah nämlich 1519, daß nichtsnutzige Bauern in einem Dorfe des Bisthums Metz ein armes Weib einsperrten, misshandelten und der Zauberei beschuldigten. Agrippa suchte die Frau schriftlich zu vertheidigen, sein Stellvertreter aber ward von dem Inquisitor gar nicht vorgelassen, ihm selbst mit einer Anklage gedroht, weil er Gönner und Beschützer von Ketzern sei. Der Official kehrte sich an Agrippa's Gegenvorstellungen keineswegs, sondern schritt auf den Rath des Inquisitors zu grausamer Folterung. Nach dieser brachte man die Frau in das Gefängniß zurück und entzog ihr sogar Speise und Trank. Die

Ungerechtigfeit mar fo offenbar bag bas Rapitel von Det bie Frau nun nach diefer Stadt brachte. Der beftochene Official aber erfrankte und fagte auf bem Tobtbette gerichtlich aus: die arme Frau fei unschuldig, und wenn fie auch verbachtig gemefen. fo fei fie burch bie ichreckliche Tortur hinlanglich beftraft. unmenschliche Inquifitor jedoch verlangte baf fie von neuem gefoltert und bann verbrannt werde; "benn bann glauben biefe Monche bas Amt bes Regerrichters mahrhaft verwaltet zu haben, wenn fie nicht abftehen bis ber Angeschulbigte hingerichtet ift". Der Sauptgrund mar bie Behauptung baf bie Mutter ber Beflagten ale eine Bere verbrannt worben, baf bie Beren aber ihre Rinder von ber Beburt an bem Teufel widmeten, ja fie oft Agrippa errang bie Freilaffung ber Frau, von ihm empfingen. indem er fagte: wenn man fich barauf ftuge, bann werbe bie Rraft ber Taufe aufgehoben die ben bofen Beift austreibe und uns zu einer neuen Creatur in Chrifto Jefu mache, von bem niemand getreunt werben fonne ale burch eigene Schulb. Inquifitor marb allgemein verachtet, ja gum Befpotte, allein er wuthete fort. Schon im folgenden Jahre nothigte er burch graufame Qualen eine alte Frau zu befennen baf fie eine Bere fei, auf Untrieb bes teuflischen Buhlen Chriftum verleugnet habe, burch die Luft geflogen fei, Sturme erregt, Rrantheit und allerlei Schaden über Menichen und Bieh gebracht habe: ja am Diterfest habe fie heilige Softien entwandt und mit Rohlen und Rrautern zu einer Rauberfalbe vermischt. 3hr fehlte ein Bertheibiger. fie bestieg ben Scheiterhaufen. 3m Triumph trug ber Inquisitor bie Cache von ber Rangel vor, und fanatifirte bas Bolf, bag viele Beiber gefangen genommen, andere gur Flucht genothigt wurden; ber Bfarrer Brennon fteuerte bem Unfug und zeigte wie gottesläfterlich es fei zu mahnen bag ber Teufel und feine Benoffen über ben Leib bes Beilandes irgend Gewalt haben. Diefer Beiftliche mar ein Schüler Agrippa's. Wir werben nun in biefem Manne einen merfwürdigen Reprafentanten feiner Zeit betrachten.

Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim, 1487 in Köln geboren, entstammte einem reichen turnierfähigen Geschlechte und mar selbst sein Leben lang ein irrender Ritter voll helbenmuth mit Schwert und Wort, zwischen Wibersprüchen und Gegensätzen hin- und hergeworfen ohne zur Ruhe zu ge-langen, aber in allen Strömungen ein fecter Schwimmer der

felbftbemußt das haupt oben hielt, bei allen Geltfamteiten ein edler genialer Menich. Frühzeitig ftubirte er Recht und Medicin, widmete fich aber zugleich ben geheimen Runften und Biffen-Man hielt lettere für bas ficherfte Mittel um Anfeben und Reichthum ju geminnen; Agrippa, ber icon ale Jungling nach Baris ging, ftiftete bier einen Bund für diefelben. 3m Jahre 1507 mar er wieber in feiner Baterftadt, balb aber fehrte er nach Franfreich gurud, und ward hier in ein Unternehmen verftrict beffen Abenteuerlichfeit ihm Gefahr und Ruhm brachte, aber nicht ohne Gewalt und Arglift ausgeführt werben fonnte. feftes Schloß am Bug ber Phrenaen mar von aufrührerifchen Bauern befett worden, die burch harten Drud emport ben Befehlshaber, einen Orbensbruder Agrippa's, verjagt hatten. Durch Agrippa's Theilnahme gelang bie Wiedereroberung, aber feine Freunde liegen ihn bort mit geringer Befatung allein gurud, und balb mußte er einen berfelben bringenb um Befreiung bitten. "Du weißt, wie wir alle verhaft geworden, und welcher Dinge wir uns bewußt find", fdreibt er jum beutlichen Beweis, baf die That nicht mit rechten Dingen wenn auch ohne Zauberei vollführt worben. Der frühere Befehlshaber, welcher Entfat bringen wollte, ward von ben Bauern gefangen und in Teffeln gefchlagen; muthvoll zogen die feindlichen Scharen gegen die ichwarze Burg. Agrippa gab biefe preis und marf fich mit feinen Baffenbrübern in einen festen Thurm, von bem aus ber erfte Angriff gurudge= ichlagen ward. Unterhandlungen waren vergebens; die Bauern schnaubten nach Rache an ben Befehlshabern die ihnen bie alte Freiheit geraubt hatten. Schon mar an fein Entfommen mehr gu benten, als ein Genof Agrippa's bie Entbedung machte bag man über bie Berge an einen Gee gelangen fonne an beffen Ende eine befreundete Abtei lag. Durch einen Anaben, ber fich ftellte als ob er ausfätig fei, baten fie bort um ein Schiff, und fo entfamen bie Gingefchloffenen muhfam ber Tobesgefahr. Agrippa trieb fich nun mit einzelnen Bunbesbrübern in Spanien, Italien und Franfreich berum, ba und bort eine Golbmacherbube aufichlagend ober burch Wahrsagen sein Brot verdienend. fieht aus ben Briefen die er mit feinen Bertrauten wechselt wie hoch fie einander schätten, wie tren fie einander anhingen, gugleich aber auch daß fie fich felbst nicht weniger als andere täuschten und immer bas zu finden hofften mas fie als ichon ge= funden vorspiegelten. Rach ichmerer Rrantheit begab Agrippa

sich 1509 nach Dole in Burgund. Die Rabbalah lag als ältefte Beheimlehre naturlich in feinem Befichtstreis und mirtte auf alle in Rebe ftebenden Strebungen. Er hielt mit großem Beifall Borlefungen über Reuchlin's Bunberthätiges Bort und murbe jum öffentlichen Lehrer ernannt. Gein magifcher Ruhm und seine magische Praxis wuchsen nun rasch und stark. Um ber Bringeffin Margaretha, ber Regentin ber Rieberlande, fich gu empfehlen, widmete er ihr eine Rede über Abel und Borgug bes weiblichen Geschlechts. In ber Art und Beise wie er bie Frauen der Geschichte, besonders der biblischen, feiert, erinnert er an einen ber Briefe Abalard's an Beloife; außerbem ftellt er bas Beib über ben Mann, weil es im Paradies aus bem erft= geschaffenen Menschen, biefer aber aus Erbe gebildet worden, weil ber Name Abam's Erbe, ber Name Eva's Leben bebeutet, weil jener wiffentlich gefündigt, diefe nur verführt worden. Dann fagt er bas Beib empfinde niemals Schwindel, preift ber Regentin die Rrafte bes Blutes ber Reinigung, bas gegen viele Rrantheiten und andere Uebel ein Beilmittel fei, und ergeht fich in poetischen Erguffen über bie einzelnen Reize bes Beibes, in bem Gott vereinigt habe mas bie gange Welt von Schönheit faffen tonne, fodaß alle von Berehrung und Liebe hingeriffen werben, felbst die Beifter. Der Franciscaner Catilinet ftellte ihn jedoch als einen Reter bar und vereitelte feine Aussichten; Agrippa ging nach England, hielt in einer Streitschrift bem Begner fein Unrecht vor und hörte theologische Borlefungen. Dann fehrte er nach Roln gurud.

Von Köln aus besuchte Agrippa ben Abt Tritheim in Bürzsburg, einen ber berühmtesten Abepten in Magie und Kabbalah, und hielt sich eine Zeit lang in bessen Kloster auf. Er versichert hier viel gelernt zu haben, und schied mit der größten Ehrsurcht vor Tritheim. Ihm widmete er die "Geheime Philosophie", welche er auf seinen Nath nun zum ersten mal niederschrieb. "Der Geist ist in mir erweckt worden", sagt er im Zueignungsschreiben, "und ich, der ich von Jugend auf immer ein eifriger und unersichrockener Forscher der wunderbaren Wirkungen und geheimnißsvollen Kräste gewesen, glaube kein unrühmliches Wert zu thun, wenn ich die alte Magie, die Lehre aller Weisen, von den Schlacken der Gottlosigkeit gereinigt, gegen unbillige Vorwürse gerechtsertigt, durch ihre eigene Trefslickeit geschmückt darstelle. Lang hatte ich es bei mir erwogen, doch wagte ich nicht die

Rennbahn zu betreten; aber nachdem wir und in Burzburg über biese Sache unterhalten, da gab Deine vorzügliche Ersahrung und Gelehrsamseit, Deine glühende Mahnung mir Muth und Kühnsheit." — Tritheim, von Agrippa's Büchern entzückt, hieß ihn sein hohes und göttliches Genie auch ferner der Wissenschaft widmen, die Geheimlehre aber nur wenigen Vertrauten mittheilen, weil man den Ochsen nur Heu und nicht Zucker wie den Singsvögeln gebe.

Bom Jahre 1510 an icheint Agrippa eine Zeit lang in faiferlichen Diensten mit bem Bergbau beschäftigt; 1512 nahm er als Sauptmann am Rrieg gegen Benedig theil und mard auf bem Schlachtfelb jum Ritter geschlagen. Dann jog er mehrere Jahre lang in Italien umber, nach neuen und großen Beheimniffen fuchend, in Berbindung mit Ordensbrüdern ben Bornehmen Gelb ablockend. Siernach trat er in feinem Rrieger- und Ritterfleid in Bavia auf und lehrte höhere Theologie; ber Ruhm feiner Tapferfeit und feines Biffens gewann ihm bas Berg eines ichonen und ebeln Dabchens; er heirathete 1515 und pries fich glüdlich im Befitz einer trefflichen Gattin. Aber die Drangfale bes Prieges beraubten ihn feines Bermögens und brachten ihn in folche Roth, daß er nicht mußte wohin er fich wenden, wovon er leben follte. Da verfaßte er ju eigenem Troft und eigener Erbanung die fleine Schrift über die breifache Beife Gott au erfennen.

In der Erkenntniß und Liebe Gottes, heißt es hier, besteht die wahre Gerechtigkeit, Weisheit und Glückseligkeit. Zu jener aber führen das Buch der Natur, das Geset Mosis und die Offenbarungen durch Christus. Alle Ereatur hat Theil an Gott, darum kann er in ihr geahnt und ersorscht werden, denn er leuchtet allwärts durch die einzelnen Geschöpfe. So sahen auch die Heiden Gott in himmel und Erde, in Feuer und Wasser, in allem Lebendigen, und ihre Dichter sangen:

Jupiter ift was immer bu fiehst, was immer bewegt wird; Alles ift voll von ihm.

Außer bem Gesetz bas Gott auf Sinai gab theilte er bem Moses auch die richtige Auslegung mit, welche sich vom Bater zum Sohn vererbte und nachher Kabbalah genannt wurde. Auch das Evangelium hat außer der Schale noch einen Kern den nur die Anserwählten verstehen; jene bietet den Kindern Milch, dieser

den Mannern martige Speife; ihn erreicht die reine Anschanung bie fich in bas Emige verfentt in ber Stille bes Gemuths. Go erfennt der mahre Chrift den Urheber der Welt und alle Dinge in ihm, die vergangenen und die gufünftigen. Durch diefen Glauben herricht er in der Welt in der er lebt, wird er eins mit Gott, nimmt er an ber göttlichen Allmacht und Bunberfraft theil, wie Chriftus verheißen hat als er fprach: "Wahrlich, ich jage euch, wer an mich glaubt der wird ebendie und noch größere Werfe thun ale ich. Und wenn ihr Glauben habt als ein Senfforn, fo moget ihr fagen gu biefem Berge: hebe bich von hinnen dorthin, fo wird er fich heben und euch wird nichts unmöglich sein." Daber reben die mahren Christenmenichen in Bungen, weiffagen, gebieten ben Elementen, heilen Rrante, treiben Teufel aus und rufen Todte wieder ins leben. Die Bapfte. Bralaten und Doctoren aber, die den prophetischen Beift nicht haben, ihre Burbe nicht burch Thaten befräftigen, fic werben als unfruchtbare Seelen erfunden und verworfen werden. die Schulmeisen welche die Religion in Spitfindigkeiten und Trugichluffe verwandeln die find es von welchen Jefaias fagt: "beine Beisheit hat dich bethört und du bift durch beine Rathfclage gu Grunde gegangen". Rur in glänbiger Erfenntniß fonnen mir felig merben.

Die Schrift gefiel bem Martgrafen von Montferrat, bem fie gewidmet mar, jo gut, daß er bem Berfaffer einen Jahrgehalt bewilligte und ihn zu fich nach Cafal berief. Agrippa lebte bafelbft von 1516 bis 1518, in welchem Jahr er eine Unftellung ale Syndifus in Met annahm. Mit Schrecken fieht er jest auf fein Ritter- und Rriegerleben gurud; die Beilige Schrift gemahrt ihm Wonne und Rube; die beidnischen Weltweisen nennt er jest Quadfalber, bie man bem guten Argt nicht vorziehen burfe, beren Berte wol Stil und Beift bilben, aber feine fo reine Quelle der Wahrheit find als das Wort Chrifti. 5 Indeg nahm er baneben an Monchstreitigfeiten mit erbitterten Schimpf= reden theil ohne fo gut zu wirfen wie in den bereits ermannten Begenproceffen, die auch in diefe Zeit fielen. Diefe Bandel verbitterten ihm ben Aufenthalt in Det, und 1520 zog er nach Röln. Seine Frau ftarb, er bewarb fich um eine Unftellung in Savoben, ward Argt in Freiburg, fchloß eine neue glückliche Che und trieb die geheimen Biffenschaften wieder mit größtem Gifer. Er ging nach Lyon, mard Leibargt bei der Ronigin-Mutter, viel beschäf-

tigt, aber fast nur mit Bersprechungen belohnt. Um so größer war die Berehrung die man ihm von allen Seiten wegen feiner magischen Runde voll Enthusiasmus widmete. Die Ronigin-Mutter entfernte sich, und Agrippa fchrieb 1526, er sei in ber außerften Noth und wiffe nicht wo er fich bergen folle. Er fing an zu broben; zum Glud hatte er in Chapelain einen vorforgenden Freund am Sofe, bennoch ward ihm die Befoldung entgogen. Dies aber erhöhte feinen Muth und feinen Stolg, und er flagte nun fich felber an, bak er, jo reich an Ruhm und an Renntniffen, fich einer Fürftin übergeben hatte die ihn nur gu albernen Borberfagungen zu brauchen wiffe. Gie ichatte namlich besonders in ihm den Sterndeuter und wollte mehrmals die Nativität ihres Sohns geftellt haben; Agrippa aber hatte gehofft ale Staatsmann ober Rrieger gebraucht zu werben, und fo ichrieb er bem Geneschal von Lyon: er moge ber Ronigin fagen fie folle nicht ferner ben Kopf bes Agrippa, ber ihr in gang andern Dingen bienen fonne, ju folden Boffen misbrauchen. Darum fiel er in Ungnade, freute fich aber ben Tand los gu fein, wiewol er fich auch fernerhin mit allerlei Zeichendeutereien Die Roth fteigerte wieder feine Rraft, unmuthevoll ichrieb er bas Buch über bie Gitelfeit und Unficherheit ber In der Borrede fagt er felbft er wolle wie ein Wiffenschaften. Bund beifen, wie eine Schlauge ftechen, wie ein Drache verwunben; feine Bitterfeit 6 macht ihn jum icharfen Beobachter, jum fühnen freimuthigen Rebner. Er macht feinem gepregten Bergen Luft, indem er bas Niedrige, Bertehrte, Gitle in allen menfchlichen Beftrebungen grell hervorhebt, wobei er freilich manchmal ichwarz in ichwarz malt und überall mit rechter Luft bas Rachtheilige hervorhebt. Auch die unschuldige Lebensfreude und weltliche Beiterfeit bunft ihm vom Uebel, bei ber Betrachtung ber Biffenichaften verkennt oder verschweigt er bas Sichere, Große, Bebeutsame, ju ben Runften rechnet er auch die Roche und Rupplerfunft, und fo geifelt er im allgemeinen bas gange Thun und Treiben seiner Beit. Aus bem Myftifer icheint ein Steptiter geworden ju fein: aber wie ber Zweifel ichon im Alterthum zur Unerschütterlichfeit bes in fich felbft webenden Beiftes führt, fo findet Agrippa ben einzigen Frieden, die einzige Bewißheit in Gott, in ber feligen Unschauung bes mahren Seins.

Die meiften preifen Runft und Wiffenschaft, als ob die Menschheit burch fie verherrlicht und über die eigenen Grengen

hinans in die Gemeinschaft der Götter erhöht werde: ich aber, sagt Agrippa, din ganz anderer Meinung, ich finde hier den Tuell des Verderbens, gleich wie schon Abam dadurch des Parasdieses verlustig ward, daß er die Frucht vom Baume der Erstenntniß gekostet. Dazu sind jene durchaus zweiselsvoll, ungeswiß und gesahrbringend, und die Bahrheit ruht nur im Wort und Geiste Gottes, während Künste und Wissenschaften Ueberslieserungen der Menschen sind, denen die Leichtgläubigkeit traut, obwol sie nur aus Meinungen bestehen.

Belches find die erften und mahren Buchftaben? Ihre Westalt ift nirgende erhalten, fie mechselt und mandelt fich mit ber Sprache beständig um, was wunder daß auch die Grammatifer einander in ben Saaren liegen! Nun gar die Boeten! Gie taufchen mit Wortgeräusch bie Ohren ber Menschen, fie verführen ben Sinn burch Fabeln und ersonnene Lugengefange, und bas Bolf macht ihre Berfe noch gar zu ichicffalsverfundenden Lofen. Agrippa führt das alles weitläufig ans, indem er fortwährend einen reichen Schat von Beispielen aller Urt gur Sand hat, und ftimmt gulett Blaton bei, ber die Dichter aus feinem Staate ver-Richt beffer ergeht es ber Mufit, die er für ein verweichlichendes Geschäft von Mugiggangern und ganbftreichern, des Mannes aber für unwürdig erffart; in ber Schauspielfunft fieht er nur ichmächliche Boffenreiferei; die Malerei heifit eine schweigende Boefie, die auf Täufchung beruht; die Blaftif bient nur bem Schaugepräng ober bem Aberglauben; boch an ihr weiß Marippa ein Gutes zu finden, fie bat ihn belehrt mo die Rapuzen herfommen: in einem alten Wert hat er fie auf bem Ropf bes Teufels entbedt, und von bem, glaubt er, haben die Monche fie entlehnt ober ererbt.

Man sieht daß er von der hohen und wahren Bedeutung schöner Kunst, der sichtbaren Darstellung ewiger Iden, der herzerfreuenden Bewährung daß Harmonie der Gegensätze, daß Einsheit und Liebe das Erste und Letzte sind, der melodischen Offensbarung des Göttlichen, daß er von der Kunst sage ich und ihrer reinigenden Macht keine Ahnung hatte: aber die richtige Einsicht lag der ganzen Zeit noch sern, das Gemüth empfand die so heilsame als anmuthige Wirkung, doch wo der Berstand davon Rechenschaft geben sollte, verirrte und vergriff er sich gänzlich: die echte Theorie der Kunst beginnt erst mit Winckelmann und Lessing, mit Goethe und Schiller.

Dann eifert Agrippa gegen die üppigen Tänze der damalisgen Belt: "Man tanzt mit den unzüchtigsten Geberden und Beswegungen des Körpers nach weichlüsterner Musik, nach schlüpfrigen Gesängen; man betastet Frauen und Jungfrauen mit unsreinen Händen; man küßt und umarmt sie wie Buhlerinnen, man entblößt muthwillig was Scham und Natur verhüllten, und nennt das Schmähliche Scherz und Spiel."

An die Poesie schloß er schon die Geschichte an. Sie ist ihm nicht die Kehrerin der Bölker, das Weltgericht, die nothewendige Erinnerung der Menschheit an die Processe ihrer Entwickelung; er tadelt die Historiker, daß sie Handlungen und Charaktere als groß und nachahmungswerth darstellen die wir verabschenen sollten, sodaß um des Nachruhms willen, den sie vereleihen, herostratische Thaten verübt würden; einen Cäsar und Alexander in den Himmel erheben, was heißt das anders als mächtige Straßenrander und Erdverwüster preisen?

Die Mathematik gilt für eine sehr sichere Bissenschaft; aber die reinen Kreise von denen sie redet befinden sich nicht in der Natur, und dem Glauben war sie von jeher nachtheilig und ketzerisch. Das Nechnen gar wird nach ihm nur von den Kaufsenten aus gemeiner Habsucht um des Zählens und Summirens willen gemacht; die Geometrie wird geschmäht, weil sie immer noch nicht die Anadratur des Eirkels gefunden habe!

Anch bei der Rhetorif hebt Agrippa mit Borliebe den Disbrauch herans ber in alten und neuen Zeiten mit ber Beredfamfeit getrieben morben; fie war von jeher ein Berfzeng des Ehr= geizes, ber Berrichbegierbe, bes Ilnglaubens. Aber die alten Sophisten werden von den neuern übertroffen, die nur gum Grrthum führen und burch unaufhörliche Bantereien die Bahrheit verdunkeln, die ber Sprache Bewalt anthun, und im garmmachen ihren Ruhm finden, ba berjenige für ben Erften gilt ber am unverschämtesten ichreit. Die Moralphilosophie wechselt nicht weniger ale die Sitten, die morgen verbieten mas fie heute erlanben, hier billigen was bort gur Schande gereicht. Die Detaphpfit befteht nur ans principlofen Gedanten und Tranme-Er sucht dies burch die Behre ber Philosophen über die reien. Ratur Gottes an beweisen, und halt fich offenbar an Cicero's bezügliche Schrift, die bamals freilich noch nicht von A. B. Krifche burch ein eigenes Werf in ihrer gangen Richtigfeit und Bloge bargeftellt mar. Aber Agrippa, ber fonft beffere Ginfichten zeigt, verfährt hier beutlich genug als Declamator der eben aufnimmt was ihm paßt und mehr in Worten als Sachen die Wahrheit sucht. Indes hören wir auch jeht noch, nachdem längst die Philosophie als eine sich fortbildende That des freien Gedankens und ihre Geschichte als die Erinnerung dieser Entwickelung anerkannt ift, sehr ähnliche Vorwürfe von der Verschiedenheit, ja dem Widerspruch der Systeme entsehnen, weil die Leute vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen.

3m Rapitel von ber Bolitif erörtert Agrippa freimuthig die Borguge und die Gebrechen der einzelnen Regierungsformen, der Monarchie, Aristofratie und Demofratie; unumschränkte verantwortungeloje Macht verlocht jum Bofen und ju rober Gemaltthat, Die Optimaten herrichen mit Gifersucht, und fturgen ben Staat in Zwiespalt, wenn jeder der Erfte fein will; die Gottesftimme bes Bolte wird wo die vielfopfige Menge maltet ju rathlofer Unvernunft und Leidenschaft. Darum ift weder Philosophie noch Runft, sondern Rechtschaffenheit die Mutter einer guten Staatsverwaltung. Um beften herricht Giner, am beften Benige, am beften das Bolt, wenn fie brav und redlich find. Dann aber malt er bas Sofleben in verschiedenen eigenen Abichnitten mit ben grellften Farben. Der Sof ift nichts anderes als eine Berfammlung edelgeborener berüchtigter Spiegaefellen. eine Schule verdorbener Sitten, ein Ufpl ber Lafter. Bier merben Chebruch und Frauenraub ale Spiel getrieben, hier leidet alle Tugend unvermeidlichen Schiffbruch, hier werden die Rechtichaffenen unterdrückt, die Unichuldigen verspottet, und nur Schmeichler, Berleumder und Angeber machen ihr Glud. Behe ben Stäbten wo ber Sof eine Zeit lang wohnt, weil er unfehlbar einen icheuklichen Schweif gurudlagt! Denn Ruppelei und Feilheit icheinen Chrenfachen geworden ju fein. Die Bofleute find Abelige bie von Spiel, Pferden und Sunden reden, und gemeine Menschen die ju allem Dienft willfährig find um ichmaroten ju tonnen. Bon Unbeginn ber Belt find alle Reiche burch Berbrechen gegrundet morben, und ber Abel mar ber Gold ber Ungerechtigfeit; auch jest wird er burch Rriegshandwert, burch Geld, burch Ruppelei erworben. Man fann feine Natur aus ben Wappen erfennen: Raubthiere find feine Symbole. - Bielleicht gerade bie große Uebertreibung mar Urfache daß Agrippa ungefährdet blieb. in den Rechtsverhaltniffen fieht er nur Schatten. Die Abvocatenfunft befteht darin bas Recht zu verdrehen, die unfelige Gulle

von Unbestimmtheiten und verschiedenen Meinungen in den vielen einzelnen Urtheilssprüchen der Justinianischen Sammlungen und ihre Glossen sie eigene Schlechtigkeit zu verwenden. Rechtssgelehrte regieren jest die Bölker und machen sich den Königen wie die Giganten den Göttern furchtbar; sie allein vertheilen Uemter und Bürden, Schätze und Gnadenbeweise; nach ihrer Willfür wird der Verdienstvolle gestürzt, der Verdienstlosse ershöht, wird Krieg angefündigt und Friede geschlossen.

Bitterer noch ift er gegen bas Ranonische Recht, wie benn faum ein Protestant die firchlichen Dinge damale fo heftig an= Die Anmagung ber Bapfte ift fo weit gegangen bag fie felbft ben Engeln des himmels Befehl ertheilen, 3. B. bag Diefelben die Seelen aller melde in Rom Ablag holen fogleich in ben himmel bringen follen. Gie verwandeln bas Reich Chrifti in weltliche Fürftenthumer, fie machen die Berfon des Bapftes jum Gelfen auf bem die Rirche gegrundet ift, fie lehren bag bie Bijchöfe nicht Diener fondern Berren der Rirche feien, und die Religion nicht in reiner Lehre, festem Glauben und Beltverachtung fondern in Behnten und Roftbarteiten beftehe. Inquisitoren laffen die Beilige Schrift ale einen todten Buchftaben jur Seite liegen ober verwerfen fie gar als einen Schild, eine Waffe ber Reter; fie fragen nicht nach Grunden fondern nach ber llebereinstimmung mit Rom, fie überführen nicht burch die Bernunft fondern burch Scheiterhaufen, fie bedrohen die Unichulbigen um Gelb von ihnen zu erpreffen. Auch uns Chriften find die verichiedensten Gefete über Ceremonien. Faften und geiftlichen Bomp vorgeschrieben worden. Alle dieje Satningen haben feinen andern Grund als die Willfur ihrer Urheber, feine andere Stute ale die Leichtgläubigfeit ber Behorchenden; burch Meuferlichfeiten wird ber Simmel nimmer erftiegen. Bon den Megup= tern ift die Gottlofigfeit ber Bilberverehrung ju ben anbern Bolfern gefommen, und ale biefe Chriften wurden verdarben fie Die Religion mit ihren eiteln Gebräuchen. Gie ftellten ftumme Bilber auf bie Altare bie boch tein Menich, wenn er gleich ein lebendiges Bilb Gottes ift, ju besteigen bas Berg hatte. folden todten Bilbern beugen fie das Saupt, folche tuffen, beichenten fie, zu folden wallfahrten fie, von folden erzählen und glauben fie Beichen und Bunder, und die Briefter bulben ben Aberglauben, weil er eine Quelle ihrer Reichthumer ift. die Gebeine der Berftorbenen machen fie zu Berfzeugen ihrer

Sabsucht. Den Beiligen theilen fie nach ber Beije ber Beiben Die Beidafte ber Belt ju, und feten fie an die Stelle ber alten Götter, fodak in allen Lagen und Beschäften ein besonderer Seiliger angerufen wirb. Un Rirchen und Ravellen werben bie Schäte verichmendet ftatt fie angumenden gur Unterftutung ber Armen, jur Speisung ber Sungerigen, jur Labung ber Durftigen, gur Beilung franter Chriften, biefer lebendigen Tempel und Bilber ber Gottheit. Statt an Festtagen bas gottliche Wort ju hören und zu lefen ergibt man fich wilben Belagen. Geit bas neuere papftliche Recht überhandnahm fteigen Menschen auf ben Stuhl Chrifti die ftete reben und nichts thun, die fcmere Laften auf bes Boltes Schultern legen und felbft feinen Finger rühren. Schlangengeguchte und übertunchte Graber, die burch Rleibung Beiligfeit heucheln, und innerlich voll Unreinigfeit find. Rlöfter murben ju Ufplen ber Berbrecher und Dugigganger; neben ben Rirchen haben fie Saufer ber Luft gegründet, ja bie Nonnenflöster find nichts anderes. Man hat die Che ber Briefter aufaehoben und biefe gur Buhlichaft gezwungen. Rühmte fich boch ein vornehmer Bischof an öffentlicher Tafel bag er elf= taufend Geiftliche unter fich habe die ihm jahrlich ebenfo viele Golbgulben ale Steuer für ihre Beifchläferinnen gahlten. italienischen Beiftlichen ichlagen ben Ertrag ber Borbelle an, wenn fie ihre Ginfunfte berechnen; barum behaupten fie auch, wenn man jene abschaffe, fo fonne ber Staat, die Bucht ber Familien nicht bestehen.

Bom bebeutenbsten und besten Einfluß auf seine Zeit war gewiß das was Agrippa von den geheimen Künsten sagte. Daß der Mann der ihrethalb in höchsten Seren stand sie sammt und sonders für unsicher erklärte, daß er behauptete sie alle hätten weder ein vernünstiges Princip noch eine verständige und bewährte Anwendung, dies war ein Schlag der um so härter tras, um so weiter wirkte, je energischer er geführt ward, je unerwarteter er kam. Zuerst läßt er alle Gründe, die wir schon bei Pico von Mirandola kennen sernten, als geschlossene Phalanz gegen die Aftrologie ins Feld rücken, und sagt mit dürren Worten: auch er habe schon als Knabe diese Kunst gelernt, aber nach vielem Berlust von Zeit und Arbeit habe er eingesehen daß sie aus lauter Träumereien und Erdichtungen bestehe. Gern würde er selbst ihr Andenken aus seinem Gemüthe vertilgen und würde sie gewiß nie wieder hervorsuchen, wenn nicht die Bitten der

Bornehmen, welche oft große Beifter ju unwürdigen Dingen misbrauchen, ihn amangen und ber eigene Ruten ihm riethe bisweilen aus der Thorheit Bortheil ju gieben, und die mit Tand abaufpeifen bie mit Tand genahrt fein wollen. Die Bahrfagerei nach bem Geficht, ber Stirn, ben Sandlinien, Die Traumbeuterei heißt eitel und ungewiß. Doch halt er die natürliche Magie für ctwas Bahres, insofern fie bie Rrafte ber irbischen und himmlifden Dinge betrachte, ihre Sympathie erforide, bas Berborgene hervorziehe, das Getrennte vermähle und badurch, indem die Runft eine Dienerin und Selferin ber Natur fei, Wirkungen berporbringe, die bann die Menge für Bunber anftaune, mahrend fie boch gang natürlich seien und burch eingeborene Rrafte ber Dinge ju Stande famen, wie ber Magnet bas Gifen angieht. Reinheit ber Seele und bes Leibes ift babei fur ben Menschen Dabei erflart er viele ber magischen ein Saupterfordernik. Bucher, die man uralten Beifen gufdrieb, für untergeschoben, findet in der Rabbalah ein Allegorienspiel von Worten, Buchftaben und Dingen, bas wol mufterios flinge, aber nichts beweife und ergrunde, und meint mas in ihr mehr als eine Rhapsobic bes Aberglaubens fei bas habe Gott ben Denichen in ber Offenbarung burch Jesus Chriftus nicht vorenthalten. Die Merzte die burch Amulete und nach bem aftrologischen Ralender curiren wollen nennt er Quadfalber, und warnt por benen die fich burch Ringe und Edelfteine und Auslanderei ein Ansehen geben; er berwirft bas abenteuerliche Bemisch verschiedenartiger, oft einander midersprechender Argneien, und rath zu einheimischen einfachen Enblid fpottet er bes Clendes, ber Betrugereien und Thorheiten ber Alchemisten und heift ihre angeblichen Geheimniffe nichts ale feeres Gerebe.

Um Schluß des Wertes eifert Agrippa gegen die zwecklosen Spiksindigkeiten der Schultheologie wie gegen die Ersindungen ungereimter Märchen und falscher Bunder, die alle gleichsehr die wahre Religion verunstaltend das Herz des Volkes nicht ersbauen. Die Scholastik hat neue Centauren zur Welt gebracht, zusammengesett aus Bibelworten und menschlichen Gründen, gesmästet mit barbarischen Formeln; die Theologen, die sich mit der Löwenhaut bekleidet haben, sollen wieder zu den reinen Eseln zurücklehren, sonst werden sie nicht in das Himmelreich kommen. Die wahre Weisheit haben wir in der Anschauung Gottes, der Friede Gottes ist über alles Vernünsteln. Aber ohne göttliche

Erleuchtung und Begeisterung kann niemand von ihm reden. Darum nehmt ben Schleier von eueren Augen, stoßet den Kelch bes Todes hinweg und ermahnt jum wahren Licht in der Reinsheit bes Geistes und Bergens!

Es war im Jahre 1527 ale Agrippa die frangösischen Dienfte "Gin ebles Gemuth, bas ju gerechtem Born gereigt worden, legt ihn nie wieder ab", fagte er Freunden die ihn befanftigen wollten, und veröffentlichte die Briefe welche uns über ben Bang feines Schicffale aufflaren, weil er feine Ehre mehr als fein Leben achtete. Mit genauer Noth entfam er nach Untwerpen. Dort nahm er die Stelle eines faiferlichen Archivars und Geschichtschreibers in ben Niederlanden an, hatte aber ben Tob feiner zweiten Frau um fo inniger zu betrauern, weil die Geliebte feines Bergens die feither bas widrige Schicffal ihm tragen half, nun gludlichere Tage mit ihm hatte leben fonnen. Aber er mard von ben lowener Theologen beim Raifer angeichwärzt, feine Befoldung ward ihm vorbehalten, er gerieth in jo brudenben Mangel bag er Schulden halber ine Befängniß wandern mußte, und ju gleicher Zeit begann Soogstraten bas Berbot ber Schrift über die Gitelfeit ber Biffenschaften gn betreiben, ju gleicher Zeit follte er die Gate welche die lowener Theologen für auftößig befunden öffentlich widerrufen. zeigte fich wieder die gange fühne Rraft bes ritterlichen Welchrten: er ichrieb eine Bertheidigung, in der er den Angreifer fpielte und feine icharfen Worte nicht abstumpfte fondern icharfte. Runft und Wiffenschaft habe er ja nicht verdammt, sondern nur bas Eitle und Unfichere hervorgehoben und bagegen auf bas Wort Gottes hingewiesen. "Ihr aber aus Lowen und Roln", fahrt er fort, "fagt mir was fur Ehre habt ihr im Streit mit Reuchlin, Erasmus und andern gewonnen? Enere Tage find gezählt, euerc Berrichaft hat aufgehört, ber Ruhm cuerer Trugichluffe ift bahin, euer Name ward jum Schimpfworte, weil fo oft ihr jemand antaftetet ihr allemal Wahrheit, Tugend und wirkliches Berbienft unterbruden wolltet. Ihr findet meine Acuferungen über ben Bilberdienst ärgerlich, und habt recht, benn ihr felber verftoft bas Allerheiligste in einen Winkel ba kanm ein gampchen brennt, und erleuchtet tobte Bilber mit gahllosen Wachstergen. 3hr macht ce mir jum Berbrechen bag ich ben Luther einen unüberwindlichen Reger genannt habe: habt ihr ihn etwa befiegt? Man hat ihn beftritten, aber nicht widerlegt. Euere Ed und Soogftraten

sind ihm gegenüber zum Gespötte geworben, die schimpfenden Mönche haben ihn genöthigt Deutsch zu schreiben, wodurch seine Behre erst recht unter das Volk kommt. Ihr habt seine Bücher zum Feuer verdammt, aber Feuer löscht Feuer nicht, sondern macht den Brand nur noch größer. Auch Berfolgungen, auch Todesstrafen haben nichts geholsen."

Das war es eben: der freie Geist war durchgebrochen, er hatte sich mit der Freiheitssehre des Evangeliums gewaffnet, und als zwei Knaben in Brüssel als Anhänger Luther's verbrannt wurden, sang der starke Glaubensheld:

Die Afden will nicht laffen ab, Sie ftäubt in allen Lanben. Die hilft tein Bach, Loch, Grub noch Grab, Sie macht ben Keind zu Schanben. Die er im Leben burch ben Morb 3u ichweigen hat gedrungen, Die muß er tobt an allem Ort Mit aller Stimm' und Zungen Gar fröhlich laffen singen.

Drum mögt ihr sügen immerhin, 3hr habet deß fein Frommen. Wir sossen danken Gott darin, Sein Wort ist wiederfommen. Der Sommer ist hart für der Thür, Der Winter ist vergangen; Die garten Bismlein gehn herfür. Der das hat angesangen Der wird es auch vollenden.

Fortwährend blieb Agrippa dem Studium der Magie ergeben. Noch von Lyon aus schrieb er einem Freunde nach Antwerpen daß er das Werf von der geheimen Philosophie, welches
nur einen Grundriß seiner Gedanken enthalte, neu bearbeiten
und herausgeben wolle. Den Schlüssel behalte er den Vertrautesten vor, denn man durfe nicht alles buchstäblich nehmen. Nur
das Eine wolle er noch hinzufügen daß der Mensch nicht außer
sich suchen solle was er in sich trage: unser Geist ist der große
Wunderthäter. In einem andern Briefe sagt er daß wir um so
größere Tugenden erlangen, je höhere Dinge wir erkennen; daß

aber wer sich selbst in den Staub verliere, Gott nicht finden tonne, daß wir also die West überwinden muffen um mit Gott

eine zu merden, und bas fei bie mahre Philosophie.

Als die neue Schrift De occulta philosophia, wie sie jetzt nicht mehr die alte Jugendarbeit, sondern ein Berk des reisen Mannes war, gedruckt wurde, erhoben sich die kölner Mönche und wollten vorher eine Censur üben; aber Agrippa setzte es durch daß der Kurfürst die Widmung annahm und den Zions-wächtern Schweigen gebot. Bieles trägt er nach seiner Bemertung in der Borrede und wie die Schrift selbst beweist, nicht behauptend, nur erzählend vor; gerade so aber ist sie eine Darstellung der Magie geworden, die uns über die Naturmpstit jener Tage das vollständigste Zeugniß ablegt.

Nach ben brei Belten, ber förperlich elementaren, der himmslischen und der geistigen, ist das Berk in drei Bücher eingetheilt, deren erstes die natürliche, das zweite die himmlische oder mathematische, das dritte die religiöse oder ceremoniase Magie

vorträgt.

Die Magie, die Bollendung aller Biffenschaft, zeigt uns das All in seiner Ganzheit, in der innigsten Bechseldurchbringung aller Kräfte und Besenheiten, sie lehrt uns wie alle Dinge einander ähnlich oder unähnlich sind, und wie man sie daher zu größerer Birksamkeit verbinden und die Eigenschaften der höhern

auf die niedern berabziehen fonne.

Bier Clemente find Grundlage und Burgel aller Dinge; fie ftehen in proportionalem Berhältniß zueinander, und wie bas Feuer gur Luft, jo verhalt fich biefe gum Baffer, biefes gur Die Erde ift bas leibenbe, bas Feuer bas thatige Brincip. Das Feuer waltet überall: ber Stahl ichlägt es aus bem Stein, im Baffer macht es beife Quellen, die Luft ift in beftändiger Bewegung und alles Lebendige lebt burch die Barme. Das Licht bes Simmels ift bas allbefruchtenbe, allerfreuenbe, bas Feuer der Solle das allverzehrende. Aber biefes wird von jenem in die Flucht geschlagen, sowie auch von unserm Feuer, einem Bilbe und Trager des himmlifden. Die Erbe aber, die Grundlage aller Clemente, empfängt alle Strahlen und Ginfluffe in ihren Schos und heat in fich ben Samen aller Dinge; fie ift Die erfte Materie unferer Schöpfung, bas befte Mittel unferer Erhaltung. Aber auch ohne Baffer fann nichts leben und machfen und es bient gur Guhnung und Reinigung. Endlich die Luft ift ber

alles burchdringende, bewegende, verbindende, erfüllende Lebenshauch. Wie ein göttlicher Spiegel nimmt auf und bewahrt und verbreitet sie die Bilder aller Dinge, und indem sie in unsern Leib eingeht, bringt sie dieselben mit und erregt Ahnungen und Träume. Darum ist es ohne Hilfe von Geistern möglich und kein Aberglaube daß ein Mensch dem andern auch in der größten Entfernung seine Gedanken mittheile. Dinge spiegeln sich in der Luft wie bei der Fata-Morgana, und durch Spiegel sassen solls solls dann Unwissende für Gespenster halten. Phthagoras soll sogar in heiterer Nacht gewisse Charaktere den Strahlen des Bollmonds ausgesetzt haben, von denen emporgetragen und ressectirt sie für weit entsernte Kundige sichtbar geworden seien.

Alle Elemente wirten gur Erzeugung eines jeden Dinges jufammen; jedes Ding aber folgt vorzugsweise Ginem Glement; fo find bie Steine erdig, die Bflangen fproffen nur in ber Luft, bie Metalle find mafferhaft, die Thiere find feuriger Natur. Außerbem ftellen aber bie Lebenswärme bas Teuer, bas Tleifch die Luft, die Muffigfeiten bas Baffer, die Anochen die Erde bar, und von den Sinnen find in gleicher Beije Geficht, Gebor, Beruch und Geschmad, Gefühl auf biefe Elemente bezogen. Ja bie Sterne und bie Beifter find nach bem Befen ber Elemente unterichieden; fie find überall, aber reiner und höher im Simmel und felig in Gott. Alle Rraft und Gigenschaft entspringt ihnen und ihrer Mifchung. Aber ce gibt auch noch geheime Rrafte einzelner Dinge, g. B. Gift abzutreiben, Gifen anzugiehen, und diese konnen auch in fleiner Maffe große Wirkungen bervorbringen; ihre Grunde find noch unerforicht, fie felbft mehr burch Erfahrung ale burch Bernunft befannt. Go wird die Speife verbaut burch Rrafte bie wir fennen, wie fie aber nun im menichlichen Leib umgewandelt wird miffen wir nicht. Go gugelt ber Meerigel bie Bewalt bes Sturms und hemmt bie Schiffe in ihrem Bauf. (Co nimmt Agrippa fortwährend Marchen und Fabeln für ausgemachte Erfahrungen und beducirt ohne nähere Rritif angewandt zu haben.) Solche verborgene Eigenschaften läft Gott auf die Dinge einströmen burch die Beltfeele unter harmonischer Mitwirfung ber Beifter und Geftirne; beun fo viele Samen ber Dinge find in ber Weltfeele, biefelben find ale 3been im gott= lichen Beift. Der burch fich felbft bewegliche Beift und die trage Maffe bes Körpers muffen nämlich burch ein Mittelwefen verbunden werden, und dieses nennen wir Weltgeist, Lebenshauch oder das fünste Element (Aether). Und wie die Kräfte unserer Seele durch diesen Lebensgeist in allen Gliedern des Leides walten, so verbreitet sich die Weltseese mittelst des fünsten Elements durch alles, und nichts wird in Universum ersundend das diese Funkens ermangelte. Aller Dinge Zeugungskraft und Samen liegt in ihm, und daher bemühen sich die Alchemisten ihn aus Gold und Silber zu scheiden, weil er jedes Metall mit dem er in Berührung kommt alsdann zu Gold oder Silber macht. "Auch ich", setzt Agrippa hinzu, "kann diese Absonderung bewirken, habe aber mie mehr Gold gewonnen als die Wasse desseinigen betrug aus welchem ich den Weltgeist gewonnen hatte, denn da er ausgedehnt ist, kann er einen unvollkommenen Körper nicht über sein eigenes Was hinaus in einen höhern verwandeln."

Wer durch geheime Kräfte wirken will der halte fest daß alle Dinge nach ihres gleichen hinneigen und auch andere sich zu verähnlichen streben, so wie der Magnet seine Kraft auch dem eisernen Ringe mittheilt an dem er hängt. Wer Liebe erregen will der nehme verliedte Thiere, Tanden, Sperlinge ze. wenn sie brünstig sind, und bediene sich der Theile die für den Sie der Wollust gelten; wer seinen Muth erhöhen will der nehme Herz, Stirn, Auge des Löwen oder Hahns. Langlebende Thiere verlängern auch unser Leben. Da aber viele Kräfte nur mährend des Lebens ihrer Träger wirken, muß man solche Theile nicht von tobten Thieren nehmen.

Alle Dinge ziehen einander an oder stoßen einander ab; sie haben etwas Feinbseliges und Schwächendes oder Erfreuendes und Stärkendes füreinander. Reben und Ulme lieben sich, Thiere kennen heilsame Kränter, Theriak dagegen treibt das Gift aus, der Smaragd wirkt gegen Wollust, die Mäuse rühren den Käse nicht an, dem man etwas vom Gehirn eines Wiesels beismischt, ein Delbaum den eine Hure pflanzt trägt keine Frucht, eine Trommel aus Wolfsfell läßt eine Trommel aus Schafssell verstummen, spannt man Saiten aus den Gedärmen eines Wolfs und eines Schases zusammen auf eine Guitarre, so gibt es keine Harmonie u. s. w.

Alles ift in allem und wirft auf alles. Besonders ift alles ben Geftirnen und jedes einem besondern Stern vorzugsweise unterthan. Diese Berhältniffe des Irdischen jum himmlischen entbedt man burch allerhand Achnlichkeiten in Gestalt, Farbe,

Bewegung. Agrippa gibt ein großes Register ber Dinge welche ber Conne, bem Mond, ben Blaneten ober Firfternen augehören und Ginfluffe von ihnen empfangen; 3. B. ber Conne verwandt ift bas Teuer, bas Blut, ber Lorber, bas Gold, ber Chrhfolith; fie verleihen die Gaben ber Sonne: Muth, Beiterfeit, Licht. Jegliches erhalt von feinem Geftirn Zeichen und Charafter, und bierburch fann es feine gewonnene Gigenschaft auch andern mittheilen oder bei ihnen hervorloden. 3m Menichen, bem vollendeten Bild bes Universums, finden fich in himmlischer harmonie bie Zeichen und Charaftere aller Dinge; aber wie nur Gott die Bahl ber Sterne fennt, fo haben wir auch jene nur gum fleinen Theil ergrundet. Will man nun die Rrafte eines Geftirns angieben, fo wähle man Dinge die ihm verwandt find. Denn bie gange Magie beruht auf bem Busammenhang bes Universums, fie nahert die niedern Dinge ben höhern, und theilt ihnen edlere Formen Bier ergahlt Ugrippa Dinge bie an die Beisheit ber mit. Rarrner in Chafespeare's "Beinrich IV." erinnern. " Dann fahrt er fort: Es herricht eine beständige Anziehung durch Runft, Ratur und Gott, ein Wechselleben bas bie Griechen Sympathie nannten; überall bindet ein Mittleres die Extreme. Indem die Ratur ben menichlichen Embryo bilbet, loct fie ben Beltgeift heran; biefer ift wieder ber Bunder ber bie unfterbliche Geele an fich giebt, fowie bas trodene Solg füre Del empfänglich, bas Del Rahrung bes Reners, bas Rener Trager bes Lichtes ift. Steine haben Aehnlichkeiten mit Pflangen, Pflangen mit Thieren, Thiere mit Simmlifdem, Simmlifches mit Beiftigem, Beiftiges mit Gott. Alle höhere Rraft verbreitet ihre Strahlen in ununterbrochener Reihe auf die untere Welt, alles Riedere flimmt bis jum Simmel auf ber Stufenleiter ber Dinge empor. Alle Ericheinungen find vorbedeutend und geben Oratel. Die Thiere haben einen Naturfinn, ber erhabener als ber menichliche Berftand fich bem Beifte ber Weiffagung nahert. Wenn wir nicht die gange Befchichte verwerfen wollen, fo horen wir überall die Stimme ber Natur in Bezug auf menichliche Schicffale und Ereigniffe. 9 Go gleicht bas Universum einer gespannten Saite, bie an einem Ende berührt fogleich überall erflingt. Wegen biefes Bufammenhanges foll es bann Rorper geben wodurch Tobte erwedt und Beifter gerufen werben. Deshalb fonnen Menfchen zu Liebe und Bag, gu Rrantheit und Gefundheit gebunden werden. Go bindet man Diebe baf fie irgendwo nicht ftehlen, Raufleute baf fie nicht handeln, Schiffe, Mühlen daß sie nicht gehen, Blite daß fie nicht treffen können. Es geschieht durch Tranke, Salben, Bilber, Ringe, Bezauberungen; das Blut von Spänen oder Bafilisten, vor allem das Menftruum der Beiber eignet sich zu solchem Gebrauch, — es gemahnt au Shakespeare's hexenkeffel.

Das Bezaubern geschicht burch ben Lebensgeift, ber aus bem reinften Blute quillt, burch bie Augen hervorbricht, und bann bie Augen von andern und burch fie die Bergen verwundet. Leidenschaft und Stärke ber Phantafie außern fich hier gar munberbar und gewaltig. Sprühte boch Alexander von Licht und Fener ale er einft in Indien in ber Schlacht umringt mar, fann boch Freude und Schred ben Menichen tobten und neu beleben! Bieles vermag der Beift burch Glauben und feste Willensrichtung, barum foll hoffnung, Buverficht und Ginbilbungefraft bei jebem Berte mach und ftart fein. Liebe und Bertrauen jum Argt hilft gar oft mehr gur Benefung ale Argeneien. Und ba in uns Die gange Ratur mit allen ihren Rraften gufammenfließt, fo muffen fie auch bem feften Willen gehorchen, und bem heftigen Buniche bes Menichen nachgeben. Und bie Borte find Zeichen ber Dinge und haben barum fomol bie Rraft ber Wegenftande beren Bild fie barftellen, ale fie bie Energie bes Rebenben auf die Buhörer übertragen. Beschwörende Magier erhöhen die Rraft bes Bortes burch die Leidenschaft ber Geele und burch bas Inhauchen beffen auf bas fie mirten wollen.

Das zweite Buch betrachtet zunächft die mathematischen Biffenichaften, beren die Dagie nicht entbehren tann, weil alle Dinge nach Bahl, Mag, Gewicht, Barmonic, Bewegung und Licht geichehen und regiert werben. Und ba in ben Dingen ichon fo große und fo viele Tugenden verborgen liegen, jo muffen noch wirffamere und wunderbarere in ben Bahlen gu finden fein, weil biefe viel reiner und formgebend find und ben göttlichen 3been Auf der Grundlage der Pythagoreischen Bahlenio nahe itehen. jymbolit wird nun ein weitläufiges Gebande errichtet, bas fich in einem ber Lehrgedichte Jordan Bruno's gang ahnlich wieberfindet. Eins ift aller Dinge Princip, Grenze und Bollenbung, alles erzeugend und in fich gujammenfaffend; Gin Gott, Ginc Belt, Gin Geift, in bem alles, ju bem alles, burch ben alles. Bwei ift erfte Geburt und Bewegung, Gleichheit und Gegenliebe, aber auch Scheibung, Zwietracht und Unreinlichfeit. die Bollendung, die mächtigfte Bahl; drei find die göttlichen Bersonns und der Zeit. Bier ist Festigkeit und Onell der Natur als Sein, Leben, Fühlen, Denken, als die Zahl der Elemente. Fünf ist die Mitte des Denars, die Zahl der Sinne, des Glücks, der Berdindung, das Siegel des Heiligen Geistes. Sechs als doppettes Drei ist die Zahl der Ehe und des weltlichen Daseins in mangelloser Fülle; sieben die des menschlichen Lebens, der Planeten, der Töne und Saiten, der Inugfrauschaft; acht die der Gerechtigkeit und Erlösung, neun die der Musen, zehn die Bollendung, die in sich selbst zurücksehrende Einheit. Dann solgen noch Angaden über andere Zahlen und reichhaltige Ziffertaseln. Der Kreis ist die Figur der Einheit, das Krenz als vier Quadrate um ein mittleres die seite Burg aller Kräfte. Die musstälighe Harmonie ahmt den Sphäreneinklang nach, dessänstigt, heilt, beseuert den Geist; der Albstand der Töne hat sein entsprechendes Wils an den Entsernungen der Planeten.

Der Mensch, das schönste und vollendetste Werk und Bild Gottes, enthält und trägt alle Masse der Welt in höherer Würde, in süßerer Harmonie. Die Sonne verleiht ihm das Leben, der Mond das Wachsthum, Merkur die Phantasie, Benus die Liebe, Mars den Zorn, Zupiter die Naturkraft, Saturn die Beschauslichkeit. Es solgt dann eine weitläusige Auseinandersetzung über den Einfluß und Stand der Gestirne; außerdem wird der menscheliche Leib als maßgebend und bestimmend für die wichtigsten Figuren dargestellt.

Weil die bloße Körperlichkeit nichts wirkt, so mussen der himmel und die Sterne beseelt sein, da sie so großen Einsluß üben. Alle Dichter haben dies angenommen und die Vernunft bestätigt es. Denn die Welt ist ein Ganzes, seine Glieder sind die einzelnen beseelten Leiber, das Ganze aber ist herrlicher als die Theile, und wenn auch die Mücken und Würmer eine Seele haben, wie viel mehr die Welt, die Gestirne und Elemente, die allen übrigen Dingen Leben und Empfindung verseihen! Es ist aber die Seele der Welt ein einiges, alles erfüllendes, alles durchdringendes, alles verbindendes Leben. Und wie im mensches andern empfindet, wie eine angeschlagene Saite die andere mittönen macht, in gleicher Weise werden mit einem Theile der Welt alle andern berührt, und da die Worte zur Welt mitgehören, kaun ein Magns durch sie kraft dieser Wechselliebe bis

in den himmel hinauf wirken. Thaten dieser Art sind ebenso wenig wider oder über die Natur als die Bezauberung die ein Musiker durch die Macht der Töne in den Seelen der Zuhörer hervorbringt. Die kräftigsten Gebete aber rufen Gott selber an, in dessen Beist die Idealwelt, das herrschende Muster der Erscheinungen, besteht: erheben wir uns dis zu diesem Urquell, so solgt uns alle Creatur und der ganze Reigen der himmlischen.

Diermit gelangen wir gum britten Theil, ber bie religioie ober ceremoniale Magic behandelt. Wenn nicht ber Beift gefund ift, fann auch ber Rorper nicht recht fraftig fein, einen ftarten Beift geminnen wir aber burd Reinheit bes Bergens und Religion. Denn ber Beift ift in une ber Werfmeifter alles Bunberbaren, und darum muffen wir zum emigen Beift emporfteigen, wenn wir glücklich forichen und wirfen wollen. Zwei Bfabe führen zu ihm hinan: Erfennen und Sandeln, und baher besteht bie Religion in ber frommen Betrachtung bes Göttlichen und im Cultus burch Thaten wie durch Sandlungen, welche ale anfere Zeichen an bas Ewige und Beiftige gemahnen. Drei Tugenben, Blaube, Liebe und Soffnung, führen uns gur Burg ber Bahrheit; bort bann ichauen mir alle Grunde und Befenheiten bes Naturlichen und Unfterblichen in Gott wie in einem Spiegel ber Emigfeit. Gott ift nach ben Worten ber Ganger und Beifen bas überall fich offenbarende und felbftbewufite Leben, Anfang, Mitte und Ende, Urfache und 3med ber Belt, breieinig in feinem Befen und heiliger Rrafte voll, die ale Strahlen von ihm ausgehen, und von ben Beiden Götter, von ben Rabbaliften Sephiren, von uns Attribute genannt werben. Danach trägt Agrippa bie gange fabbaliftifche Unficht vor über die Ausfluffe und Ramen ber Gottbeit und beren geheimnisvolle Wirfungen, fobann bie aus ber verfischen Lichtreligion entwickelte Lehre von ben Engeln und Damonen, von ihrer Rangordnung und Bedeutung, von ben bofen, die ben Menichen haffen und verleiten, von den guten, die feiner als Benien marten, ihn fcuten und leiten. Dann folgen Tafeln über die Ramen, Charaftere und Siegel ber Beifter und bie Combinationen berfelben. Endlich heißt es: Der höchfte Gott hat zwei ihm ahnliche Bilber geschaffen, die Belt ale bas Spiel feiner Macht und Berrlichfeit, ben Menschen als feine Bonne. Die Welt ift ale ber Ausbruck ber emigen Wesenheit unermeflich. ewig und unvergänglich, fie ift voll Lebens und ber Tob nur ein leerer Rame, nur Scheidung und umwandelnde Biebergeburt.

Der Menich, der Mifrofosmos, enthält alles was in Gott ift als bas Band und Symbol aller Dinge, und wer fich felber erfennt ber erfennt in fich alles und namentlich Gott, beffen Ericheinung er ift; mit ihm vereint, in ihm verherrlicht, wirkt und waltet er ichon und wunderbar. Alfo haben unfer Wort und unfer Sauch Rraft, wenn fie in Gott gebilbet werben. aber alle Tugend und Madht von Gott und von ben Sternen fommt, ift fie heilig und gut, und was darum Mistoniges erfunden wird, gehört ber niedern Belt, ber ichlechten Stimmung bes Empfangenden an. - Die Seele ift unfterblich und fest bas leben fort, wie fie es eingeleitet hat; baher bie alten Sagen von ihrer Banderung, daher die Lehre von dem höllischen Feuer und ber Wonne in Abraham's Schos, was aber bilbliche Ausbrude find, wie denn Chriftus vielfach in Gleichniffen redet, beren Sinn nur ber Beije fich entrathfeln mag. Seelen, die ihren Körper noch lieben, weil fie ihn durch gewaltsamen Tod vers laffen oder weil er bes Grabes entbehrt, diese umschweben ihn noch eine Zeit lang ale etwas Bermanbtes, und fonnen burch ahnliche Mittel als wodurch fie ihm früher verbunden maren, durch Dampfe und Fluffigfeiten herangerufen werden, und folches geichieht noch leichter, wenn man burch Rauchwert, fünftliche Beleuchtung, Befang, Mufit und Beichwörungen zugleich bie Seele in Bewegung fett. Es gibt aber zwei Arten ber Refromantie: Die Nethomantie, welche den Leichnam wieder aufrichtet und nothwendig Blutes bedarf, und bie Sthomantie, welche blos ben Schatten ober die Seele heranruft.

Die Menschenseele besteht aus göttlichem Geist, aus Bernunft und bem Ibol, welches die belebende, ben Körper regierende und in ihm die Sinne und das Gefühl entfaltende Kraft ist. So knüpft die Seele Geist und Natur zusammen und es gibt kein Berk das sie nicht vollbringen könnte, wenn sie ihr göttliches Bild ersast. Sie vermag zu weissagen wenn sie den Grund der Dinge schaut, sei es daß von Gott oder höhern Geistern Drakelworte in ihr wach werden. Biersache Begeisterung kann den Menschen ergreisen: eine poetische, die das Natürliche in das Geistige verklärt und von den Musen, den Seelen der Himmelsphären, stammt; eine prophetische, die uns zum reinen Tempel Gottes macht, Gesichte verleiht, und dem Dionhsos zusgeschrieben wird; eine Beisheit enthüllende, erseuchtende, die wir apollinisch nennen, und eine von der Benus erwecke, die uns in

Liebesalut zu Gott wendet und verwandelt. In der Entzudung und Entrudung reift Gott bie in bie untere Welt versuntene Seele wieder ju fich empor; im Traume bilbet die Bhantafie bes Beiftes 3been ju finnvollen Geftalten. Wer nun biefer höhern Anichauungen und Offenbarungen 10 theilhaftig merben will, ber muß fich ein reines Berg und gottesfürchtiges Biffen ermerben, baf feine Berte mit Gottes Thaten gang verschmelgen. Wie ein Licht, bas in ber laterne verichloffen war, wenn fie geöffnet worden nach allen Seiten fich ergießt ohne fich zu verlieren, fo die Seele wenn fie die Bande bee Rorvere bricht, benn fie ift ihrem Befen nach immer und überall. Das Dunkel bes Rörpers und ber Sterblichfeit hindert gewöhnlich ihre Rraft alles gu faffen und gu burchichauen; baber die Erleuchtung, die Beiffagung von Sterbenden, weil fie nun mit freiem Blic erfennen. Denn in ber Seele offenbart fich ber allmächtige Gott und macht fie ftart zu wunderbaren Worten und Thaten.

Ugrippa lebte nicht mehr lange nach ber Beröffentlichung Er ichwur ben Monchen ewigen Saf, fie fuchten diefes Buches. ihm bafur bas Dafein zu verbittern. Auf einer Reife gum Freundesbefuch nach Inon ward er gefangen genommen, weil er gegen die Ronigin-Mutter geschrieben. Seine Freunde erwirften ihm Befreinng, balb nachher ftarb er in Grenoble. Es war 1535. Er hatte bie Sunde gern, besonders einer mar fein Liebling und treuer Begleiter; baber bie Sage baf ber Teufel in Beftalt eines ichwargen Sundes mit ihm fei. Meinere findet ben charafteriftischen Unterschied von jener und feiner Zeit barin baf im jechzehnten Jahrhundert felbit Gelehrte berartige Dinge einem zum Borwurf machten, im achtzehnten aber jemand facherlich werde der folche Meinungen erft noch widerlegen wolle: Goethe fagt wie immer fehr treffend : "Man fommt gwar ben wadern Berfonen früherer Zeiten barin ju Bulfe bag man fie vom Berbacht ber Sauberei ju befreien fucht; aber nun thate es gleich wieder noth bag man fich auf eine andere Beife ihrer annahme und fie aus ben Banden folder Exorciften abermals befreite, melde um die Gefvenfter gu vertreiben fich's gur beiligen Bflicht machen ben Beift felbft zu verjagen."

Das Endziel ber geheimen Bissenschaften war jahrhundertestang der Stein der Beisen; länger als ein Jahrtausend stand die Chemie nicht blos im Bunde sondern im Dienste des Strebens die Metalle in Gold zu verwandeln. Diese Kunst der

Alchemie wird schon dem ägyptischen Hermes zugeschrieben, und wie im Alterthum das priesterliche Bewußtsein sich in ihm hypostasirt hatte, so ward er das Mittelalter hindurch zu einer Personisication des menschlichen Erfindungsgeistes. Schon im fünften Jahrhundert hat das Streben nach der Metallveredlung sesten Kuß gefaßt, die siegreichen Araber empfangen es von den Bessiegten, von den Trümmern der Alexandrinischen Schule, sie setzen es fort und verpslanzen es von Spanien aus in das übrige Europa. Auch hier wie bei allem Aberglauben sindet Goethe mit Recht eine falsche Anwendung echter Gefüsic, ein lügenhaftes Jusagen das unsern liebsten Hossinungen und Wünschen schneichelt. Goethe sagt 11:

"Sat man jene drei erhabenen im innigften Bezug ftebenben Ibeen, Gott, Tugend und Unfterblichkeit, die höchften Forderungen ber Bernunft genannt, fo gibt es offenbar brei ihnen entsprechende Forberungen ber höhern Sinnlichkeit: Gold, Gefundheit und langes Leben. Gold ift fo unbedingt machtig auf ber Erde wie wir und Gott im Beltall benten. Gefundheit und Tauglichfeit fallen zusammen. Bir wünschen einen gefunden Beift in einem gesunden Rorper. Und bas lange Leben tritt an Die Stelle ber Unfterblichfeit. Wenn es nun ebel ift jene brei hohen 3been in fich zu erregen und für die Ewigfeit zu cultiviren, fo mare es boch auch gar zu munichenswerth fich ihrer irbifchen Repräsentanten für bie Beit zu bemächtigen. Ja biefe Buniche muffen leidenschaftlich in ber menschlichen Ratur gleichsam wuthen und fonnen nur burch die hochfte Bilbung ins Gleichgewicht gebracht werben. Bas wir auf folche Beife munichen halten wir gern für möglich; wir suchen es auf alle Beife, und berjenige ber es une ju liefern verfpricht wird allgemein begunftigt. Daß fich hierbei die Ginbilbungefraft fogleich thatig erzeige, läßt fich erwarten. Jene drei oberften Erforderniffe gur irdifchen Bludfeligfeit icheinen fo nabe verwandt daß man gan; natürlich findet fie auch durch ein einziges Mittel erreichen zu konnen. Etwas Daterielles muß es fein, aber die erfte allgemeine Materie, eine jungfräuliche Erbe. Wie diese zu finden, wie fie gu bearbeiten, bas ift bie ewige Ausführung alchemiftifcher Schriften, bie mit einem unerträglichen Ginerlei, wie ein anhaltendes Glodengeläute, mehr jum Wahnfinn ale jur Anbacht hindrangen."

Biele Gelehrte haben bies Marchen vom Stein ber Beisen gebichtet. Die Reinigung ber Metalle war ein ahnliches wie

die Beilung bes franken Menschenleibes; barum fah man in ienem augleich die Rraft Gold, Gefundheit und langes Leben au ergeugen: barum forichte man fo emfig nach biefem Universalmittel für alle Uebel ber Belt, und viele wichtige Entdedungen verbanten wir diefem Gifer. Raimundus Lullus in Spanien. Urnoldus Billanovanus in Frankreich, Albertus Magnus in Deutschland, Roger Bacon in England, Bernhard von Trevigo in Stalien und Bafilius Balentinus find die Saupter ber Aldemie im Durch fie mar ber Glaube an ben Stein ber Beifen Mittelalter. in ber Reformationszeit allgemein - Luther fand bier ichone herrliche Gleichniffe mit ber Auferstehung ber Tobten -, und wenn auch die Sauptrichtung bes Forschens und Arbeitens jest eine andere murbe, die alchemistischen Bemühungen und Meinungen erhielten fich, freilich in immer engern und engern Rreifen, bis gu Anfang unfere Jahrhunderte, wenn auch die Bhilosophen nicht mehr mit Spinoga von ber Metallverwandlung überzeugt maren, ober nicht mehr mit Leibnig die Arbeiten einer alchemiftischen Befellichaft leiteten. Friedrich II. verspottete die Runft die er jelbft in der Jugend üben ließ. Mus Goethe's Leben, aus Forfter's Briefwechfel flingen noch verhallende Tone jenes Glaubens und Berlangens. 12

Der Mann welcher ben chemischen Bestrebungen eine neue Bahn wies war Theophrastus Paracelsus. In seinem Teben und seinen Schriften sahen die einen so viel Büstes, Bilbes, Berworrenes in phantastischer Gärung daß sie ihn als tollen Charlatan verspotteten und verwarfen, die andern fanden so viel herrliche Gedanken oder Bahrnehmungen deren Richtigkeit die Nachwelt bestätigte, daß sie ihn rechtsertigend als reinen wissenschaftlichen Reformator priesen; beide vergaßen ihn in seiner Zeit auszusassen, deren Charakter er in dieser Doppelseitigkeit seines Besens darstellt, indem man nicht weiß ob die Genialität zur Schwärmerei oder die Schwärmerei zur Genialität, ob der Held zum Abenteurer oder der Abenteurer zum Helden geworden. 13

Theophraftus von Hohenheim war 1493 zu Einfiedeln in ber Schweiz geboren, wo sein Bater, ein natürlicher Sohn von Georg Bombast von Hohenheim, als Arzt und Aftrolog lebte. Den Beinamen Aureolus gab er sich einmal scherzweise, Parascelsus ist die Uebersetzung von Hohenheim, sodaß sein tönender Rame Philippus Aureolus Theophrastus Paracelsus Bombastus

von Sobenheim fich gang einfach erklärt; fo combinirt und tautologisch führte er felbft ihn gar nicht. Anfangs von feinem Bater unterrichtet besuchte er mehrere Universitäten, promovirte und ging auf Reisen. Er war in Schweben, im Drient, in Ungarn, Spanien und Bortugal. Denn Schriften, pflegte er gu jagen, werden burch Buchftaben, die Natur aber wird burch Reifen erforicht; die verichiedenen Canber find die Blatter ihres Buche. "3ch bin ber Runft nachgegangen mit Gefahr meines Lebens und habe mich nicht geschämt von Landfahrern, Rachrichtern und Scherern zu lernen. Meine Lehre marb probirt icharfer benn bas Gilber in Armuth, Mengften, Rriegen und Rothen." fammelte einen Schat prattifcher Renntniffe, erwarb fich große Erfahrung in chemischen Operationen, und wandte besonders ftart wirfende metallische Arzneimittel an. Gein Ruf war balb fo groß daß der Rath von Bafel ihn 1526 als Professor der Raturgeschichte und Medicin anstellte. Aber ein unruhiger wilder Beift ließ ihn nirgende raften, 1528 finden wir ihn ichon in Colmar, bann an mehrern Orten ber Schweig; 1536 wohnte er in Augsburg, fpater ging er nach Böhmen, nach Bien, nach Ungarn, nach Rarnten, bie er 1541 im falgburger Boopital ftarb.

"Alterius ne sit qui suus esse potest: Eines andern Rnecht foll niemand fein der für fich felbft tann bleiben allein" fchrieb er unter fein Bildniß; es war bas Motto feines Lebens. Man fann ihn ben Luther ber Medicin nennen; es geschah ichon von Zeitgenoffen zu feiner Freude. Seither hatte man im Sinne ber Scholaftit auf Galen und Avicenna geschworen, man hatte fich im Disputiren über Ariftoteles geubt ftatt ihm in mahrhafter Beobachtung nachzueifern, man hatte Schmater und Pfufcher gebilbet; Paracelfus verwies auf bas offene Buch ber Ratur, bas Gottes Finger gefchrieben: Die Sonne, fein trubfeliges Stubenlämpchen follte bas rechte Licht verleihen; bie Augen bie an ber Erfahrenheit Luft haben feien Die rechten Brofefforen. Die Natur fei ohne Falich, gerecht und gang, aus bem Buchermefen und aus menichlichem Phantafiewert fei Berwirrung und Spiegelfechterei erwachsen. Und ba fein Lehren und Thun aus Ginem Stud mar, jo eröffnete er in Bafel feine Borlejungen bamit bag er die Berte Avicenna's und Galen's öffentlich verbrannte, und babei behauptete jeine Schuhriemen mußten mehr als fie, und alle hohen Schulen hatten nicht fo viel erfahren als fein Bart. "Ber ber Bahrheit nach will ber muß in meine Monarchei"; das fonnte

er sagen, da sein Neich die Natur und die gesunde selbstthätige Forschung war. "Mir nach", beginnt er sein Paragranum, "ich nicht euch, Avicenna, Rhases, Galen, Mesur! Mir nach und ich nicht euch, ihr von Paris, ihr von Montpellier, ihr von Schwaben, ihr von Meißen, ihr von Köln, ihr von Wien und was an der Donau und dem Rheinstrome liegt, ihr Inseln im Meer, du Italien, du Dalmatien, du Athen, du Grieche, du Araber, du Israelite! Mir nach und ich nicht euch! Mein ist die Monarchei!"

Bir sollen alles, lehrt Paracelsus, nach den natürlichen Kräften erforschen, aber darüber Gott nicht vergessen, von welchem alle diese Kräfte sind. Er ahnt das Apriorische in unserm Denken wenn er sagt: alle Erkenntniß liegt im Menschen selbst, wir lernen nur von uns selbst, und alles Lehren ist ein Ermahnen in uns selbst zu forschen; aber ebenso verlangt er das Aposteriorische, die Erfahrung der Belt; nur durch sie werden wir gewitzigt, aber den Witz müssen wir in uns selbst finden. Das ist ja die seit Leibniz und Kant errungene Wahrheit: es kommt nichts von außen in den Geist, er muß alles durch eigene Thätigkeit in sich entwickln; er bringt die Kategorien seines Berstandes zu den Wahrnehmungen heran, erst dadurch wird eine Erfahrung mögslich; aber wir bedürfen dieser Anregung von außen, wir bedürfen der Erfahrung des Thatsächlichen zum Bernunstnothwendigen.

Trefflich bezeichnet Luther felbst die mit ber Reformation aufgehende Luft an der Natur und Naturforschung, wenn er in feinen Tifchreben außert: "Wir find jest an ber Morgenrothe bes fünftigen Lebens, benn wir faben an wiederum ju erlangen bie Erfenntniß ber Creaturen, bie wir verloren haben burch Abam's Fall. Jest feben wir bie Creatur gar recht an, mehr benn im Papftthum etwan. Erasmus aber fraget nichts barnach, bekummert fich wenig wie die Frucht im Mutterleibe formiret. augerichtet und gemacht wird; fo achtet er auch nicht ben Ghe= ftand wie herrlich der fei. Wir aber beginnen von Gottes Gnaden feine herrlichen Werte und Wunder auch aus ben Blumlein gu erfennen, wenn wir bedenfen wie allmächtig und gutig Gott fei; barum loben und preisen wir ihn und banken ihm. In feinen Creaturen ertennen wir die Dacht feines Bortes wie gemaltig bas fei. Much in einem Bfirfchfern: berfelbige, obwol feine Schale fehr hart ift, boch muß fie fich zu feiner Beit aufthun burch den fehr weichen Kern fo brinnen ift. Dies übergeht Erasmus fein und achtets nicht, siehet die Creaturen an wie die Rühc ein neues Thor."

Baracelius war es ber bie beutiche Sprache zuerft auf bem Ratheder einführte; er handhabte fie mit poetischer Rühnheit. Er gab ben Dingen ihren rechten Ramen, weil die Bahrheit feine fufen Reben dulbet. Seinen Gegnern antwortete er grob und berb wie Luther; er nennt fie alte unlebendige Sunde; fein Stil ift bitter und icharf, "weil ber Sandel an ihm felber nicht mit Sugigfeit angegriffen werden fann", ober weil man, wie Mirabeau einmal außerte, mit Lavendelmaffer feine Revolutionen macht. "Darum daß ich allein bin, daß ich neu bin, daß ich beutsch bin, verachtet barum meine Schriften nicht!" Wohl hatte er Grund gu biefer Bitte; Lufas Bathodius, ber bas Werf De rerum natura 1584 in Strafburg herausgab, flagte ichon: "Gleichwie wir Deutsche nichts mehr effen wollen es fomme benn aus India ober Arabia, alfo glauben wir auch feinem Deutschen. Bare Paracelfus ein verlogner Griech gemefen, hatten wir ihm eine gulbene Gaul aufgerichtet, ba er aber gut alt beutich rebet, muffen Scharnutel aus feinen Schriften gemacht werden." Ueber fich felbft fchreibt Baracelfus ein andermal: "Bon ber Ratur bin ich nicht fubtil gesponnen, auch nicht mit Feigen und Weigenbrot sondern mit Ras, Mild und Saberbrot erzogen, barum bin ich wol grob gegen die Ratenreinen und Superfeinen; benn biefelbigen die in weichen Rleidern und die von Frauenzimmern erzogen werden, und wir die in Tanngapfen erwachsen, verfteben einander nicht mohl. ich mir felber holbselig zu fein vermeine, muß ich alfo für grob gelten. Wie fann ich nicht feltsam fein bem ber nie in ber Sonne gewandelt hat?"

Paracelsus liebte Scherz, Witz und Ironie; es war nicht seine Schuld wenn der Unverstand letztere für baare Münze nahm. 14 Er sah das Geistige und Sinnliche in Einem, so stellte er es auch in bilderreicher Rede dar: "Die Scienz muß von der Art sein daß auch die Augen den Berstand begreifen, daß sie in die Ohren tone wie die sausenen Winde des Meeres."

Er war Arzt, Diener und helfer ber Natur, beren Balfam die Bunden heilt. Darum baut er sein medicinisches Shstem auf vier Säulen: Philosophie, Aftronomie, Alchemie und Tugend. Denn ber Arzt soll außer der Kunst auch hoffnung und Liebe besitzen, er soll treu, keusch und rein sein; er soll nicht in den Tag hinein prakticiren, sondern Princip und Wesen der Dinge

ertennen. Dagu bedarf er göttlicher Erleuchtung, benn ber Denja erfindet nichts, der Teufel erfindet nichts, Gott ift es allein der uns alles in ber Natur offenbart, bas innere Licht in uns anzündet und den heiligen Geift verleiht, ber in alle Wahrheit und Beisheit einführt. In der Bibel und Rabbalah fieht er einen Schluffel aller Bebeimniffe. - "So nun ber Argt aus ber Natur machien foll, mas ift die Natur anders benn die Bhilofophie? Was ift die Philosophie anders benn die unfichtbare Natur? Giner ber die Sonne und ben Mond erfennt und weiß mit zugethanen Augen wie die Sonne und ber Mond ift ber hat Sonne und Mond in fich wie fie am himmel und Firmament fteben." Bas liegt in biefen Borten andere ale bie Erfenntnig bon der Ginheit des Seins, das im Denten feiner felbft inne wird? Die Philosophie ift ber lebendige Spiegel in bem die Welt ihr eigenes Bild erfaßt und anschaut. Gie beruht auf ber Bufammenftimmung bes Matrotosmos und Mitrotosmos, ,,alfo bag ber Philosophus nichts anderes findet im himmel und in der Erde benn mas er im Menschen auch findet, und bag ber Argt nichts findet im Menschen benn mas Simmel und Erbe auch haben." -Das ift die Erfüllung bes alten biblifchen Spruches: daß Gott bem Menichen bie Ratur ine Berg gelegt.

Gott ift ber Grund aller Dinge, bas Licht aller Beifter. Sie ftromen aus feinem ewigen leben hervor und werben in ihm erleuchtet und verflart, bag fie in Freude und Seligfeit ben Schöpfer preisen und ehren. Ber fich in bas Befen Gottes vertieft, wer zur Gemeinschaft mit Chriftus gelangt, ber ift ber mahrhafte Gelehrte, benn er ertennt bie Dinge in ihrem Urquell und in ihren ichopferischen Ibeen. Alle Uranfange find im großen Mufterium, bem Chaos, eingeschloffen, aber es bedarf bes Gegenfates, daß fie hervortreten. Denn wer fann bas Gute ohne bas Bofe ertennen? Riemand. Alfo fann auch niemand miffen mas Befundheit für ein großer Reichthum ift, ber nie feinmal frank ift gewesen. Wer tann miffen mas Freud ift, ber nicht auch einmal traurig und leidig ift gemefen? Gott, ber uns ben Feind gu er= fennen gibt, fehrt uns aber auch wie er foll verfohnt werden Und fo find alle Dinge unterschieden, fteben aber in einer allgemeinen Sarmonie, und muffen in biefer ihrer Wechfelbeziehung und gegenseitigen Durchbringung erfaßt werben; ber echte Magus beutet bie Signatur bes himmlifchen im Irbifchen.

Alles ift lebendig, der Tod ift nichts anderes als eine

Umfehrung und Beränderung der Kräfte und Tugenden, eine Austilgung und Unterdrückung ber alten und eine Erzeugung ber neuen Ratur. Darum fagt Chriftus: Es fei benn bag bas Beigenförnlein in ben Uder geworfen murbe und faule, fonft mag es nicht hundertfältige Frucht bringen: Denn alles Sterben ift Wiedergeburt. Alles ift befeelt, jeder Rorper hat feinen Lebenegeift, beffen thatige Rraft in ber Materie waltet. Aber nicht nur was fich regt und bewegt, wie der Mensch und die Thiere, auch Die Steine, Die Mineralien, Die Feuchtigfeiten find geiftig und lebendig. "Denn bas follen mir wiffen bag Gott in bem Unfang und ber Schöpfung aller Dinge gar fein einiges corpus ohne einen spiritum geschaffen hat, ben es verborgen in ihm führt: bann mas mare bas corpus nut ohne ben spiritum? Nichts. Darum fo hat der spiritus die Rraft und Tugend und bleibt allerwegen ein Beift und lebendig und bes lebens Gubject." Baracelfus ichlieft fich bier bem beutichen Bolfsglauben an, ber ben Cultus ber Clemente bis weit in die driftliche Zeit hinein beibehielt und besondere reich und ichopferisch in feinen Sagen von Robolben und Sausgeiftern mar. Die Undinen im Baffer, die Splphen in ber Luft, bie Salamander im Feuer, bie Gnomen, Bygmaen ober Alpgeifter in ber Erbe, fie ichlingen bei Baracelfus ben Reigen bes Lebens und ber Befeelung burch bie gange Ratur: jeder fichtbare Rorver ift die Sulle eines geiftigen Wefens.

3m Firmament und dem Mafrotosmos find alle Glieder unfere Rorpere bem Befen nach enthalten; ale Philosoph erfennt der Arat die untere Sphare ober bas Dafein ber himmlischen Intelligenzen und Rrafte in ben fublunarischen Dingen, als Aftronom findet er die Theile des Menschenleibes im Firmament wieder. 3ft jemand ein Stud Brot, fo genießt er in bemfelben Simmel und Erbe und alle Geftirne - natürlich infofern fie alle an ber Bervorbringung beffelben mitgewirft und bas Bange in jedem Gingelnen gegenwärtig ift. Go wird bas 3rbifche von tosmifchen Botengen beftimmt, aber Paracelfus will daß bei ben Borgangen auf Erben zuerft und zumeift bie nachften, bie phyfifchen Urfachen untersucht werben, baf man fich an ben naturlichen Grund halte; er belacht bie Anzeigen aus ber Ratur ber Sterne insofern man fie auf einzelnes bezieht, und meint bas Wachsthum bes Rindes geschehe burch eingeborene Rraft, bas Blud fomme nicht von den Sternen fondern von Beift und Beididlichfeit bes Menichen. Bohl fällt von oben ber ermedenbe Strahl auf uns, wie aus dem Fenerstein und Stahl ber Funke auf ben Zunder, aber die beste Nativität besteht in der Weisheit die aus der höchsten Quelle der Vernunft und des göttlichen Wortes ichöpft.

Die erfte Scheidung bes Irbifchen ift in die Elemente. Salg, Schwefel und Quedfilber find bie Grundftoffe aller Metalle, aller Rorper, die in verschiedenen Substangen in verschiedenen Graben ber Reinheit exiftiren; fie find qualitative Buftanbe ber Materie, bas Sals brudt bas Refte, Ungerftorbare aus, bas Quedfilber bas Muffige, ber Schwefel bas Berbrennliche, Reurige. "Wie ber Menich wiederum in feiner Mutter Leib mag geben, bas ift in die Erden, baraus ber erfte Menich fommen, und alfo jum andernmal mag geboren werben am Jungften Tag, alfo mogen alle Metalle wieder in den Mercurium Bivum geben. und mitfammt ihm folvirt und ein Mercurius werben, und burch bas Feuer zu bem andern mal geboren und clarificirt werden." Gehr richtig hat Campanella ben Ginn unfere Deutschen erfaßt, wenn er fagt fein Lebensgeift fei die Form ber Dinge, fein Stein ber Beifen eine wiedergeborene Belt. Paracelfus felbft fett andermarts bas Thorichte berer auseinander welche Gold und Gilber fünstlich bereiten wollen, nennt die Alchemiften Rarren die leeres Stroh breichen, und warnt vor Trug und Täufdung. Der mahre Gebrauch ber Chemie, jagt er gerabezu, ift nicht Gold zu machen, fondern Argneien barguftellen. In biefer Begiehung meint auch Ropp bag feine Berbienfte nicht genug ju murbigen feien; viele noch jett geschätte Arzneimittel fanden burch ihn ihre erfte ober allgemeinere Anwendung. Namentlich verdankt man ihm mineralische Bravarate; aber auch die Bflanzen beachtete er wohl und fuchte gerade ben wirtsamen Saft, die Quinteffeng, aus ihnen heranszuziehen. Er verglich die Ericheinungen bes menichlichen Rorpers mit ben chemischen; in ber richtigen Mifchung ber Stoffe fand er die Besundheit der Organe, viele Rrantheiten murben ihm baburch erzeugt bag einer ober ber andere ausgeschieden wird ober ein llebergewicht gewinnt. Die Gegenwart hat biese 3bee mit geläuterten Unichauungen wieber aufgenommen; bas großartige Birten Liebig's, eine Frucht ebenfo genauer Forschungen als genialer Combinationen, zeigt in ber Chemie eine unversiegliche Quelle fo bes Nationalreichthums wie eines rationalen Beilverfahrens; ber Borgeit ahnendes Suchen findet fein Biel, wenn auch in anderer Beife ale jene Alten es fich porftellten.

In jedem einzelnen Dinge find alle Dinge verborgen, aber eins tritt hervor und ift gleichsam bas leibliche und äukerliche Gefäß aller übrigen. Der Menich ift ber Mittelpunkt aller Creaturen. Der Menich ift Mifrofosmos; brei Beifter treiben und leben in ihm; brei Belten werfen in ihn ihre Strahlen, alle brei ale Abbilder oder Radhall einer und berfelben allummebenben Urzeugung: bas Simmelreich, bie Geftirne, bie Elemente. Alle Geschöpfe find Buchftaben oder Bucher um bes Menschen Leben und hertommen zu beschreiben. Der Mensch ift und trinkt aus ben Clementen gur Erhaltung feines Bluts; feine Sinne, fein Beift giehen die Rraft ber Geftirne heran. Aber er lebt burch eigenes Wefen, und man barf nicht fagen er arte nach bem Mars, fonbern noch eher ber Mars arte nach bem Menichen; benn ber Menich ift mehr ale Mare und alle Planeten. Die geheime Rraft bie bas einzelne gur Bollenbung bringt ift ber überall fpecialifirte Raturgeift, ber Abech ober Archaus, ber innere Schmieb. ber auf feinem Gifen alles gurechthämmert, alles bereitet, ber im Magen bas Beschäft bes Chemifere übt, Gifte und Nahrungsftoffe icheibet und Brot in Blut verwandelt.

Paracelsus kannte die heilende Kraft des Magnets; er kannte die Macht der Phantasie, die er mit dem kühnen Ausspruch ans deutete: es ist möglich daß der Geist allein durch bloßes indrünstiges Bollen ohne Schwert einen Menschen steche. Er sagt ausdrücklich: ehe die Belt untergeht, müssen noch viele Künste, die man sonst der Birkung des Teufels und der Dämonen zuschrieb, offens dar werden, und dann wird man einsehen daß sie von natürlichen Kräften abhangen. "Thut Gott Mirakel, so thut er's menschslich und durch die Menschheit." — So strebt Paracelsus überall nach lebendiger Anschanung der Naturwahrheit, und such und sindet resigiöse Befriedigung, indem er seine Lehre auf den allsgemeinen Grund und Zweck, auf Gott, hinsührt.

Neben bloßen Anhängern fand er einen Fortsetzer seines Werkes an Johann Baptista van Helmont, einem brabantischen Sbelmann, geboren 1577 in Brüssel. Ergrissen von der Lektüre des Thomas von Kempen entsagte der geistvolle Jüngsling seiner Stellung in der Welt und seinem Bermögen um sich mit Ernst der Nachsolge Christi zu besteisigen; um wie der Heland Rothleidenden heilende Hülse bieten zu können studirte er Medicin, und schloß sich an Paracelsus' Denken und Forschen an. Wasser war ihm das Uresement der Dinge. Thätige Korm ist

überall der Lebensgeist, der Archäus, der nach dem ihm einwohnenden Bild die Materie gestaltet. Die ganze Natur ist beseelt, die Seele ein Bild Gottes; durch Selbstverlengnung und innere Beschaulichseit gelangt sie dazu nichts als Gott und alles übrige um seinetwillen zu sehen und zu denken. Alle Dinge des Universums stehen in Wechselbeziehung, in gegenseitiger Beschattung; in allen ist Gott enthalten. Der Mensch kann darum in die Ferne wirken, ja er kann es durch Wink und Sinbildungskraft. "Deffnet doch die Augen, der Tenfel hat bisher in eurer ungeheuern Unwissenseit in großem Ruhm gestanden, indem ihr sozusagen ihm den Weihrauch der Ehre und Würde dargebracht, ench aber der nastürlichen Würde wie der Augen beranbt um sie ihm zu opfern."

Während das Ineinander aller Dinge, das Zusammenwirfen aller Geistesfräfte, die Gemeinsamkeit des Natürlichen und Sittslichen im Wesen und Zug der Uebergangszeit aus dem Mittelsalter in eine neue Spoche war, beginnt Helmont mit der Sonderung und Unterscheidung, wenn auch nicht Abscheidung von Gott und West, Einbildungskraft und Berstand, Physik und Ethik. Wie später Leibniz sah er in innerlich bildenden wirkenden Kräften die Gründe alles äußern materiellen Seins; die innenwaltende Lebenskraft ist der Archäus der alles beseckt, der im Menschen als Seele viele Kräfte unter sich im Lebensprocesse zusammenhält und zum Organismus gestaltet.

Ban Helmont war der angesehenste Chemiker seiner Zeit welcher der Berwandlung des Quecksilbers in Gold mittels einer kleinen Gabe vom Stein der Weisen voll entschiedener Ueberzeugung gedenkt. Er erzählt mehrmals daß ihm ein Biertelgran jener kostdaren Substanz von unbekannter Hand zugestellt worden und damit die Berwandlung von acht Unzen Quecksilber in reines Gold gelungen sei. Deshalb nannte er seinen Sohn Mercurius, und dieser machte seinem Namen Ehre als eifriger Alchemist wie als geistreicher Mystiker. Er gehört aber einer spätern Zeit als derzenigen an welche uns hier zu schildern obliegt.

Aber von einigen Forschern und Entdedern muffen wir noch reden welche den nüchternen Sinn und scharfen Berftand des Beobachters mit dem poetischen Flug genialer Anschauung vereinten und zu den herrlichsten Zierden und größten Wohlthätern

unfere Beichlechte gehören.

3ch nenne zuerst ben Italiener Leonardo ba Binci. Der

war ein munderbarer allumfaffender Beift. Als Dufifer und Dichter am Sofe Lobovico Sforga's zu Mailand, ale Ingenieur bei Cefare Borgia, ale Maler, ale Bilbhauer, ale Baumeifter ein Stern erfter Größe, als Forscher ber Natur und bes Menschenlebens fo bedeutend bag feine Schriften eine vollftandige originale Enchklopabie ber Biffenschaften bilben fonnten! Er mar gefund und ichon an Leib und Seele, boch galten ihm Tugend und Ehre für ben mahren Schmud und Reichthum ber Menichen; er mar fo ftart bag er ben Schwengel einer Glode gur Schraube brehte, fo weichen Gemuthe bag er die Bogel in Rafigen lostaufte um fie in Freiheit zu feten. Er fcbrieb ober zeichnete in fein Sfigenbuch alles Intereffante bas ihm begegnete. Er lub Bauern au fich und ergahlte ihnen bie tollften Schmante um ben Ausbrud bes Romischen ju ftubiren; seine Frauengestalten athmen ben fugeften Liebreig, Die feelenvollfte Schmarmerei bes Bemuthe. Den Gegenftand in feiner Sobeit und Burbe, in feiner Milbe und Grazie zu erfaffen mar ihm bas hochfte Biel ber Runft, mahrend Michel Angelo die gange Welt jum Ausbrud ber eigenen fturmfühnen Seele machte; Rafael war bann bie ichone energifche Mitte und Berichmelgung beiber, aber jeber von ihnen ift zu groß um untergeordnet werden zu können. Leonardo mar ber erfte der die innerfte Tiefe der Beiftes mit jener Annuth vereinte die aus der vollendeten Rraft hervorblüht; Bedante, Composition, Bewegung, Zeichnung, Farben, alle Mittel ber Malerei vereinten fich zuerft in ihm zur vollen Freiheit, zu herzerfreuender geiftbefriedigender Reife. Und wie find feine Sauptwerke gerftort worden! Das Modell feiner foloffalen Reiterftatue von Francesco Sforga marb bei einem Geftzug gerbrochen; unermubet begann er ein neues, und biefes biente 1499 Gascoaneichen Bogenichuten gur Bielicheibe. Der Schlachtencarton, ben er im Wetttampf mit Michel Angelo ju Floreng zeichnete, ift verloren gegangen und lebt nur in ber Wirfung auf feine Beitgenoffen ober in jener Reitergruppe im Streit um eine Fahne, welche Rubens banach copirte. Sein Abendmahl verdarb am ichlechten, feuchten Mauermert, und marb auf bas ftumperhaftefte reftaurirt; ber Saal barin es fich befindet biente im Rrieg jum Beumagagin; nur bie Cartons ber Röpfe von ben Jungern, die er leicht colorirt in ichwarzer Rreibe ausführte, nur jenes gerfette Stud Papier in ber Brera, bas ben Entwurf feines Chriftus zeigt, laffen uns ahnen wie er bort ben bewegteften Ausbrud bes Schrede, bes

Zweifele, ber ichenen ftillen Beobachtung, hier bie bingebenbe Liebe, die wehmuthige Todesahnung bes Göttlichen gur vollendeten Ericheinung brachte. Richt anders muß die wiffenschaftliche Bilbung Leonardo's aus ben Trummern feiner Schriften conftruirt werben, die theils nie, theils verftummelt herausgefommen find. Er fchrieb eine Abhandlung über Malerei, die noch bei den Rünft-Iern in Angehen fteht. Er nannte die Mechanif bas Barabies ber mathematischen Biffenschaften, weil die Früchte berfelben in ihr genoffen werben. Er beschäftigte fich theoretisch und praftisch mit ihr, erfand viele Mafchinen, begründete die Lehre von der ichiefen Ebene, von ber Reibung, vom Stof, von bem Schwerpunkt fefter Rörper; nur für ihn nicht zu fühn mar ber Borichlag bas Baptifterium San Giovanni in Floreng über den Boden emporaufdrauben und burch einen Unterbau ihm ben Ausbruck freiern Aufstrebens zu verleihen. Er beobachtete ben Wiberftand und bie Schwere ber Luft und erflarte baraus die Wolfenbilbung und bas Auffteigen leichter Rorper in ber Atmofphäre. Bewegung und Alug ber Bogel. Er ward Begründer ber pergleichenben Anatomie, ber Betrefactentunde, indem er die fossilen Thiere, die man früher bem Ginfluß ber Sterne ober einem Raturiviel zuschrieb, miffenschaftlich als Berfteinerung eines frühern Lebens in Unfpruch nahm. In ber Aftronomie behauptete er bie Bewegung ber Erbe. Dann beschäftigte ihn besondere die Bewegung des Waffers, auch in Bezug auf die groken Ranglbauten ber Lombarbei, beren er mehrere begann und leitete. Die Wellenlehre übertrug er auf Luft und Mether, und führte Schall und Licht auf die Schwingungen berfelben gurud. Die Beobachtung ber Diffraction und ber Capillarangiehung, beren Entbeder bieber unbefannt mar, verbantt die Biffenichaft ebenfalls feinem Genic.

All dies sollte nicht zerstreute Beobachtung bleiben, sondern in Zusammenhang und Einheit begriffen werden. Aber das Joch der Autorität zerbrechend nannte er die Erfahrung den einzigen sichern Weg zur Erkenntniß. Mit der Beobachtung sollte man beginnen, dann zu Bersuchen fortgehen, auf beide gestützt endlich das Gesetz und die Ursachen erforschen. Die Verbindung von Mathematik und Ersahrung war sein Ziel. Diese Methode übt und empfiehlt er wiederholt, hierin ein Borläuser Bacon's von Berulam. Libri 15, der die wissenschaftliche Bedeutung Leonardo's zuerst an das rechte Licht gestellt hat, schließt seine Charakteristik mit folgenden Worten: "Er sebte inmitten einer unsterblichen

Generation von Beschichtschreibern, Runftlern und Dichtern, die ber Biffenschaft fremd und fernftehend erscheinen konnten, wenn ben Charafter fraftigen, ben Beichmad reinigen, Die Befühle bes Menfchen veredeln ihn nicht auch im gangen vervollkommnen hieße, wenn ber Fortidritt ber Biffenschaften nicht immer bem Wefen berer folgte die fie anbauen. Aukerdem wirten ausgezeichnete Beifter auf die Befellichaft nicht blos burch bie Meifterwerte welche fie hinterlaffen, fonbern in ihrem Leben überhaupt findet man die ichonften Lehren. Wer mich nur mittels ber Feber ober bes Binfels unterrichtet, ift noch fein großer Mann. wenn bas Beifpiel bes Michel Angelo, ber anfangs von feinen Befdutern ju lächerlichen Spielen verwandt murbe, bann feinem Baterlande ein Schild mar, endlich, obwol nicht ohne Born und Bitterfeit, feinen Feinden burch ben Dofes, bas Jungfte Bericht und die Ruppel ber Betersfirche Antwort gab, wenn diefes Beifpiel eines Tages bas eble Berg eines jungen Mannes befruchtet baf er fich fagt: ich will von feiner Begunftigung miffen, ich will mein Land vertheidigen, ich merbe zu arbeiten miffen indem ich bie Berleumbung verachte: - mag bann ber Jüngling Rünftler ober Mathematifer werben, Michel Angelo und nicht Guflid ift in Bahrheit fein Meifter gemefen. Go fordern alle großen Manner ben Fortschritt ber Biffenschaften und ber Menschheit."

Wer könnte aber in dieser Beziehung vor Columbus genannt werden? Wer vereint mehr als er die Bedingungen wahrshafter Genialität: Schwung der Phantasie, Tiese religiösen Gefühls, Schärse des Berstandes, unbeugsame Kraft des Charakters? Während Leonardo da Binci im stillen sorschte und seine eigentliche Größe als Künstler sand, war sein großer Landsmann Entdecker einer neuen Welt. Er, dem die innere Gottesstimme sagte daß ihm die Schlüssel überliesert worden zu den Thüren des Oceans die mit gewaltigen Ketten verschlossen von und Thüren des Weltmeer, daß seither eine Scheidewand gewesen, zum verstnüpsenden Band der Länder, gab dem thatlustigen Geisse einen enenen Spielraum für romantisches Ritterthum in der Wirklichsteit selbst, und lichtete die Schnsucht nach der unbekannten dunkeln Ferne, indem er die Menschheit mit ihrem Wohnplatz ganz derkannt zu werden anleitete.

Bei ber Wieberermedung ber Alterthumswiffenschaften war auch bas Studium ber antiken Geographie und bamit die Luft an Länder- und Bölkerkunde wach geworden. Schon hatte Heinrich der Seefahrer feine Entbedungereifen beginnen laffen; ju ihm begab fich ber junge Benuefe, beffen Leben feither in tuhnes Korfarenthum und eifriges Studiren getheilt mar. Indem er Die Anfichten der Alten über die Geftalt der Erde mit den Ergablungen Marco Bolo's und ben Nachrichten und Erfahrungen ber Seeleute feiner Tage jusammenftellte, fiel ber Bedante wie ein leuchtender Blit ber Offenbarung in fein garendes Gemuth, baß ber Atlantische Ocean, ber Europa und Indien icheibe, wie ein Binnenmeer überschritten und fo ber Often burch eine Fahrt nach Weften erreicht werden muffe. "Wie mit fühlbarer Sand" ichien ihm jett bas Berftandnig ber philosophischen und hiftoriichen Werte eröffnet; beshalb meinte er nun ichon ale Rnabe bas Seemejen geliebt zu haben, weil es ben Menichen aufpornt in bie Geheimniffe ber Ratur ju bringen. Der patriotifche Mann manbte fich querft an feine Baterftadt, fie wies ihn ab. Gbenfo Benedig. In Bortugal fuchten fie vergebens feine Ideen ohne ihn auszuführen. Gin Glas Baffer und ein Stud Brot für fein Rind erbittend tam er an ein fpanifches Rlofter bei Balos. Der Prior, von feinem glubenden Beifte mitentzundet, empfahl ihn an ben Sof. Da follte nun eine Belehrtenversammlung in Salamanca feinen Blan prufen. Ale Columbus feine Anficht von der Natur ber Dinge entwickelte, daß die Erbe eine feste Rugel fei welche rundum von Diten nach Weften umfahren merben tonne, und auf welcher die Menichen auf ben gegeneinanderliegenden Bunften als Gegenfüßler ericheinen muffen, ba mar es nicht die fleinste Ungereimtheit daß einige ihm antworteten, fie wollten wol glauben bag man hinunter tommen fonne, aber bann von unten wieder hinaufzufahren, bas fei gang unmöglich. ftritt gegen feine naturwiffenschaftlichen Grunde mit Stellen aus Lactantius und Augustinus, von benen ber eine fein eigenes Disverständnig bestritt, wenn er es für verrudt erklarte angunehmen baf Menichen mit in die Bobe gekehrten Beinen Baume abwarts muchsen und Schnee und Regen in die Sobe fielen, ber andere aber meinte, wenn jenfeit des Meeres Menfchen maren, fonnten fie nicht von Abam abstammen, und bas entzoge der Bibel den Glauben. Aber Columbus mochte fich felbit gern ale ben Chriftophorus betrachten ber bas Evangelium über ben Ocean tragen follte; wie er mit bem Gewinn, ben ihm die Entbedung bringen mußte, des Beilande Grab befreien wollte, fo fah er fich fur ein Werfzeug bes Simmels an, und las fein

Unternehmen in ber Beiligen Schrift vorausverfündet, wenn es beift daß die Enden ber Erbe follten gusammengebracht und alle Nationen und Bungen unter ber Fahne Chrifti vereinigt werden. Diefes Glaubens voll fprach er mit ber Begeifterung bes Schere, und ob fich auch trages Monchthum und gelehrter Stolz wiberfetten, er fand Theilnahme. Aber ber Rrieg mit ben Mauren nahm Spanien in Anspruch, feichte Ropfe hiegen ben Columbus einen Traumer, einen Abenteurer, felbft Rinder beuteten auf Die Stirn, wenn er porbeiging, ba man fie gelehrt hatte ihn für mahnwitig zu halten. Er verlangte nur geringe Mittel für feinen 3med, benn er baute auf die Energie und Erfindungsfraft ber eigenen Seele; aber die glorreiche Ronigin Ifabella muß erft ihre Juwelen anbieten, bis man barangeht ihm ein paar Schiffe ausguruften. Gein unerschütterlicher Belbenmuth auf ber verhangnißvollen Fahrt, feine Rube im Sturm auf ber Rudreife, wo er nur Sorge trägt bag bie Runde feiner Entbedung nicht untergehe, find allbewundert. Richt fo befannt ift wie er die neuentbedten Länder nicht wie ein gieriger Abenteurer burchzieht um augenblidlichen Bewinn zu haben, fondern Stabte zu bauen, Befittung einzuführen, burch Befet und Religion gludliche neue Reiche gu grunden trachtet. Bahrend ihn hier die Robeit, Bugellofigfeit und Schlechtigfeit ber Ginwanderer hemmt, erwecht ber Glang feines Namens in Europa ben Reid und bie Berleumbung ber Böflinge. Bobabilla, ber ihn gur Rechenschaft gieben foll, läßt ihn feffeln; ber Rapitan bes Schiffes bas ihn nach Europa führt will ihm die Retten abnehmen. "Nein", fagt er ftolz, "Ihre Majeftaten befahlen mir ichriftlich mich allem zu fügen mas Bobabilla in ihrem Ramen verordnen murbe; aus ihrer Macht hat er mich mit diefen Retten beladen; ich will fie tragen bis fie felbft befehlen daß fie mir abgenommen werden, und ich will fie aufheben ale Reliquien und Erinnerungszeichen bes Lohns ben meine Dienste gefunden haben." - "So that er", fügt fein Sohn Fernando hingu, "ich fah fie immer in feiner Stube hangen, und er verlangte, wenn er fterbe follten fie mit ihm ine Grab gelegt werben." - Trot biefer graufamen Kräntung unternahm er eine vierte Reise nach Amerika, und bamals war es wo er auf Jamaica in folche Roth gerieth bag er ausrief: "Bis hierher hab' ich für andere geweint, nun habe Mitleid fur mich, Simmel, nun flage für mich, Erde, nun weine für mich wem Menschenliebe, Bahrheit und Gerechtigfeit einwohnt!" Er follte in Thaten und Leiben zeigen was der Genius vermag. Und doch meint die blöbe Menge und mancher ihrer Redner ohne diesen auszukommen! Aber nicht einmal ein Ei konnten sie auf die Spitze stellen, dis er's ihnen vormachte. So war es immer, so wird es sein. Auch die Natur bedarf der Seele, der thätigen Form, wenn sich ein Gebild gestalten soll, wieviel mehr die Geschichte! Eine Idee tritt nur dann in die Wirklichseit, wenn die schöpferische Macht der Individualität sie ergriffen hat, die dann in ihr die Gewisheit des Sieges und ewige Ehre sindet.

Es lag im Plane der Borsehung daß zu derselben Zeit wo Luther in die Tiefen des gläubigen Gemuthes hinabstieg und den innern Menschen freisprach, Columbus die Beite der Außenwelt eröffnete und die ganze Erde dem Menschen zur heimat machte.

Beides zusammen beginnt die nene Beit.

Ginbilbungefraft und icharfe Beobachtungegabe maren bei Columbus fo innig verschmolzen bag in der ungesehenen Welt, Die ploblich vor feinen Augen lag, ihm nichts entging, nichts ifolirt blieb. Mus Strömungen bes Meeres vermuthete er die Erhebung des Erdballs unter bem Aeguator; die neuere Forfchung hat es bestätigt bag wir nicht eine Rugel fondern ein Spharoid bewohnen. Er entbedte bie Abweichungen ber Magnetnabel und ichrieb ber Barme einen Ginfluß auf fie gu. Alle feine Gebanfen und Thaten waren von prophetischer Beihe und bem Glang ber Bahrend er auf feinen Reifen alles mit Dichtung umwoben. ber tedmifchen Benauigfeit des Seemanns notirt, ichilbert er die würzige Luft voll Than und Gufigfeit, die grofartigen Gebirgsguge, die Bracht der Gewächse mit der Naturfreude des Malers, vergleicht er ben reinen balfamischen Morgen auf dem Weltmeere bem bes Aprile in Andalufien und bedauert nur baf bie Gefange ber Nachtigall fehlen. Dies verleiht feinen Aufzeichnungen benfelben anziehenden Sauch von Gefühleinnigfeit und Boefie, ber auch über die Schriften des Mannes ergoffen ift welcher in unferer Beit die Natur und Runft der Tropenlander Ameritas der Wiffenichaft erobert und ftete ale ein murbiger Lobredner feines großen Borgangere gebacht hat.

Nachdem Columbus das Wort gesprochen die Erde sei eng und klein, erhob der Geist seinen kühnern Flug über ihre Grensen hinaus in das unermeßliche Weltall. Nikolaus Kopersnikus erklärte den täglichen scheindaren Umschwung des Himmels durch die Annahme daß die Erde sich täglich einmal von Westen

nach Often um ihre Achse breht, und erfaunte bag nicht die Sonne um bie rubende Erde freift, fondern biefe mit ben andern Blaneten einen Sahresring um den gemeinfamen Mittelpunkt ber Sonne beidreibt. 3m Jahre 1517 begann er feine Bedanten nieberaufdreis ben. 1530 mar fein Bert ausgearbeitet, aber erft auf dem Todtenbette erhielt 1543 ber eble Breis bie erften Exemplare beffelben. In ber Widmung an Papft Paul III. ergahlt Kopernitus wie er unzufrieben mit bem Mangel an Spmmetrie im Btolemäischen Snftem und ber vielen Zweifel baran überdrufig in ben Werfen der Philosophen nachgesehen habe, ob fie nicht andere Unfichten über die Bewegung bes Simmels enthielten. Da habe er gefunden bag Philolage und andere bie Bewegung ber Erbe gelehrt, und bies fei nun Gegenftand feines Sinnens geworben. "Nachbem ich", fahrt er fort, "burch lange und muhfame Studien Bu ber Annahme von ber jest hier bargeftellten Bewegung ber Erbe gelangt mar, fand ich zugleich bag wenn bie Bewegungen ber Planeten mit benen ber Erbe verglichen werben, fich nicht nur die verschiedenen Erscheinungen berfelben vollfommen erflären, fondern auch daß die verschiedenen Bahnen diefer Blaneten und bak überhaupt bas gange groke Shitem berfelben in Begiehung auf Ordnung und Große fo wohl verbunden find, daß man feinen Theil bes Bangen andern fann ohne bas gefammte Beltall in Bermirrung zu bringen." Indeg hielt Ropernitus an der Rreisbewegung fest und bedurfte beshalb nicht minder ber Epichtel und ercentrischen Rreise wie die Alten. Es murben erft noch bie Fernrohre Galilei's und die Beobachtungen Thoo's erfordert, bis Repler fie verbannen und fagen fonnte: "Dein erfter Grrthum war daß die Bahn der Planeten ein Rreis fein muffe, eine heillofe Meinung die mir um fo mehr Beit geraubt hat, ba fie von dem Ansehen aller Philosophen unterstütt und besonders ben Metaphysitern fehr willfommen war." Befanntlich hat hernach Begel die elliptische Linie als die der freien himmlischen Bewegung zu bemonftriren unternommen.

Sehr bezeichnend schreibt Kopernikus' Schüler und Freund Rheticus an Schoner: "Ich bitte Dich biese Ansicht von meinem gelehrten Meister festzuhalten, daß er ein eifriger Bewunderer und Nachfolger des Ptolemäus gewesen ist, daß er aber von den äußern Erscheinungen und von der innern Ueberzeugung gedrängt wohl zu thun glaubte dasselbel Biel wie jener zu verfolgen, nur mit einem ganz andern Bogen und auch mit einem andern Pfeil.

Erinnern wir uns daß Ptolemäus vorausgesagt hat: wer philosophiren will muß freien Geiftes sein. Die Nichtachtung gegen die Alten ist jedem braven Manne fremd, vorzüglich dem Weisen und keinem mehr als meinem Lehrer. Er war weit davon entsernt die Meinungen der alten Philosophen schnell zu verwersen, und nur gewichtige Gründe, nur unwiderstehliche Thatsachen, gewiß aber nie die Liebe zu Neuerungen, konnten ihn zu einem solchen Schritt bewegen. Seine Jahre, der Ernst seines Charaketers, seine tiese Gelehrsamkeit und der Edelsiun seines großemättigen Herzens entsernten ihn weit von jenem Hange, der nur der Ingend oder heftigen leichtbeweglichen Gemäthern oder endlich benen angehört die sich auf kleine Kenntnisse Großes einsbilden."

Die miffenschaftliche That des Ropernitus mar ein muthvoll errungener Sieg bes Beiftes über ben gewöhnlichen Augenichein, bes Gedankens über bas Borurtheil ber Jahrtaufende. Rothwendig mußte er befreiend auf die Bemuther wirten und jenes Selbstvertrauen auf die Dacht des Erfennens lehren, das die Bande äußerlicher Autorität gersprengt und nur bem Zeugniffe ber Bernunft Glauben ichenft. Der genialfte Philosoph bes Jahrhunderts, Jordan Bruno, mar ein begeisterter Anhänger und Berbreiter ber Rovernifanischen Beltansicht, Gie gab ber Geele Schwingen fich zur Ibee auch bes räumlich Unenblichen gu erheben, und ftatt bes ehern umichliegenden Simmelsgewölbes ber Befiodischen Theogonie, von dem in neun Tagen und neun Rachten ein Amboß zur Erde fällt, den unbegrenzten Mether gu erblicen, in beffen Tiefen nur ber Lichtftrahl, bem hundertundachtundvierzig Millionen Meilen eine Stunde Bege find, jum Maß für die Entfernungen ber Sterne bient und Erscheinungen, die burch Millionen Jahre auseinanderliegen, wie gleichzeitige fichtbar werden laft, auf beffen Gefilden ,wie Gras ber Racht Myriaden Belten feimen".

Und doch fann die menschliche Vernunft sich hiermit nicht begnügen. Sie fragt nicht blos nach dem Was und Wie sondern auch nach dem Warum; deshalb reicht es nicht hin den Ort der Himmelskörper und ihre Bewegung zu bestimmen, sondern die Aufgabe, welche sich daraus ergibt, besteht darin das Geset der Erscheinungen und die Gründe derselben aufzusinden. Die Lösung diese Problems war Kepler's Lebensberuf. Ein Schwabe von Geburt besaß er die seurige Einbildungskraft und den scharfen

falten Berftand, die ju feinem Wert verbunden fein mußten, und wie bei feinen ebenbürtigen Stammgenoffen, den Sohenftaufen und Friedrich Schiller, ce auch wirklich waren. Fruh mußten feine Meltern ihn fremden leuten überlaffen, ba fein Bater querft unter Bergog Alba Rriegebienft genommen, bann im Rampf gegen bie Türfen gefallen mar. 3m tubinger Stift follte er auf Staat8toften Theologie ftubiren. Aber die ftroherne Orthodoxie welche bamale herrichte, ichrecte ihn ab, und er hielt fich zu bem Mathematifer Mäglin. Balb zeichnete er fich aus, Thoho be Brabe berief ihn zu fich nach Prag, und hinterließ ihm fterbend seine Stelle bes faiferlichen Aftronomen und feine hanbichriftlichen Aber er lebte in ben brudenbften Umftanben, Beobachtungen. benn fein Behalt ward felten ausgezahlt und hänsliches Unglück laftete ichmer auf ihm. Um fich zu erhalten mußte er, wie er fich ausbrückte, nichtswürdige Ralender ichreiben, nichtswürdig nämlich, weil er fich genöthigt fah allerlei Prophezeiungen aus ben Sternen einzuweben, bem Bahne ber Beit nachgebenb, in welchem bamale noch febr ausgezeichnete Manner befangen waren. Ohne bieje Buthat hatten bie Ralender teinen Abfat gefunden. "Es ift bies", fest er hingu, "etwas beffer als betteln." 17 warts neunt er die Philosophie eine trage, traumerische, welche die Sonne auf une mirten laffe wie einen Bilbhauer auf die leblofe Materie: vielmehr ift die Seele die thatige Rraft, welche die aukern Einfluffe harmonifiren foll. "Goll ich von meinen Studien reden" fahrt er fort, "was find' ich am himmel das nur darauf ansvielt? Rundige gestehen mir bag ich in ber Wiffenschaft einiges begründet, verbeffert oder vollendet habe; aber meine Sterne maren nicht Mercurius orientalis in angulo septimae, in quadrato Martis, fondern Rovernifus und Tucho von Brahe, ohne deffen Beobachtungen alles was ich jest in bas hellfte Licht geftellt habe, noch in Finfterniß begraben läge. Meine Entbedungen find nicht vom Simmel mir in die Seele herabgefloffen, fondern fie ruhten in den Ticfen berfelben und meine Angen faben die Sterne, und bie Sterne erwedten nur infofern jene 3been in mir, als fie mich gu unermüdlicher Winbegierbe über ihre Natur anregten."18

Die Schrecken des Krieges (1608) ftürzten Kepler's Frau in Wahnstinn. Unter Kaiser Matthias haßte man in ihm den nnsbeugsamen Keher der offen äußerte: "Ich habe nicht gesernt zu scheinen was ich nicht bin. Den Glauben behandle ich wie eine ernste Sache, nicht wie ein Spiel." Er folgte einem Ruse als

Shmnafiallehrer nach Ling, ba die Rudftande feiner Befolbung in Brag immer mehr anwuchsen. Aber an bem neuen Wohnort verfolgten ihn nun die lutherifden Giferer. Gie ichloffen ibn vom Benug bes beiligen Abendmahle aus, weil er bie Reformirten nicht verfluchen wollte, und bas Conftiftorium wies feine Gegenvorftellung mit bem guten Rathe ab, er folle bei feiner Mathematik bleiben und fich ber theologischen Untersuchungen ent-Balb barauf mußte er feine Mutter zuerft aus ber Berne, bann perfonlich vertheidigen, weil fie ber Bererei angeflagt mar und ichon gefoltert werden follte. Baterlandeliebe hielt ihn bennoch fest, als er Rufe nach England und nach Boloang erhielt. Enblich mar er mehrere Jahre bei Ballenftein. Auf bem Reichstag zu Regensburg, ber bie Abfetung bes Selben aussprach, wollte Repler feine langjährigen Besolbungsanspruche geltend machen. Dort ftarb er, bon ber Reise erschöpft, ben 15. November 1630.

Und wie Großes hat der Mann bennoch geleistet, zum fichern Reichen bag ber Benius fich immer burchringt! Wie beiter weiß er felbit die ichwierigften Gegenftande ju behandeln baf feine Schriften fogar bem Laien bes Erfreulichen viel bieten! Eine gang herrliche Gemuthlichkeit weht erquidend burch fie bin, es ift überall ber Mensch, ber volle lebendige, nirgends ber abstracte Belehrte, ber ju uns rebet. Dabei ift er bes Briechischen fundig und Meifter des lateinischen Ausbrucks, fodaß feine Sprache mit ben Gebanken bald in die Tiefen philosophischer Betrachtung hinabsteigt, bald fühn und schwungvoll den Flug ber Phantafie begleitet. Aber wo er gleichnigmeife gu reben scheint, ba fpricht er oft die Erfenntnig ber Folgezeit bivinatorifch aus. Er nennt fich felbit einen Naturphilosophen und er ift es im edelften Sinne bes Worts, benn er hilft die Uhnungen von einer harmonie ber Welt baburch gur Wahrheit machen, bag er im Bebiete der Aftronomie das Gefet ber Bahn und die Berhältniffe von Zeit und Raum in ber Blanetenbewegung findet und baburch bie Bernunft einen ihrer großartigften Triumphe feiern läßt. In Diesem Gefühl fagt er von fich felber: baf er eine beilige Rebe und einen mahrhaftigen Somnus für Gott anhebe, bem es ber fußefte Opferbuft fei, wenn ein Menich feine Allmacht, Beisheit und Bute erforiche und andern verfündige. In diefem Gefühle macht er bas Platonische Wort bes Timaos zu bem feinigen: "Bohlan, o Sofrates, wenn alle, die auch nur ein wenig Beis-

heit besiten, bei jedem Beginn eines großen ober fleinen Werts immer ju Gott rufen, fo muffen nun wir die wir über bas All reben wollen, wenn wir nicht gang von ber Bahn ber Bernunft abirren, nothwendig die Götter und Göttinnen anrufen und einmuthig beten, bag wir folches aussprechen was ihnen zumeift und bann auch uns genehm und willtommen ift." In biefem Gefühl fieht er die Beifen aller Zeiten in bem gegenseitigen Berhaltniffe bes Anfündigens, Borbedeutens und Erfüllens ftehen, und nachdem ihm die harmonie ber Welt flar geworden - in anderer Beife als er anfange gebacht, aber nur um fo vollendeter, um fo erfreulicher - begruft er in einem Bert bes Btolemaus mit Bewunberung ein gleiches Streben, bas icon funfzehnhundert Jahre vor ihm einen Denter beschäftigt hatte. "Aber bamale fehlte ber Uftronomie noch gar viel und es ichien Ptolemaus mehr mit bem Ciceronianischen Scivio einen fuken Buthagoreischen Traum erfonnen als die Wiffenschaft geforbert zu haben; mich aber beftartte diefe Uebereinstimmung bes Sinnens und Forschens zweier Männer, die ein Zeitraum von anderthalb Sahrtaufenden trennt, - aufs bedeutsamfte in ber Ausführung meines Planes. Die Natur fich felber offenbart burch verschiedene Ausleger meit= abstehender Jahrhunderte, mar es boch ber Finger Gottes, um mit ben Bebraern zu reben, baf fich hier in ben Geelen ameier Naturforicher berfelbe Begriff über bas Befen ber Belt erzeugte, ohne daß einer den andern auf diefe Bahn gebracht hatte. bem mir vor achtzehn Monaten bas erfte Licht, bor breien ber rechte Tag, vor wenigen Tagen aber bie mahre Sonne felbft ber wunderbarften Anschauung aufgegangen, halt nichts mich gurud und barf ich in beiliger Begeisterung vor ben Sterblichen mit bem freimuthigen Befenntnig frohloden, dag ich bie golbenen Befäge ber Meghpter genommen um fern von den Grengen der Meghpter meinem Gott einen Altar baraus zu bauen. ihr es zugebt, wird es mich freuen, wenn ihr gurnt, werd' ich es tragen; ich merfe bas los und ichreibe biefes Buch, ob es bas gegenwärtige Beichlecht lefen wird ober ein aufunftiges, bas ift mir einerlei; es tann feinen Lefer erwarten. Sat Gott nicht felber fechstaufend Jahre lang eines aufmertfamen Beichauers feiner Berte harren muffen?"

Gott ist wesenhafte Thätigkeit und schöpferisches Leben; er ist die allmittheilsame Güte, darum bleibt er nicht in der Abstraction seiner idealen Selbstanschauung, sondern bricht in der

Schöpfung hervor, jodak fein ewiges Sein und die Sarmonie des Urbildes in der Welt offenbar wird, und wieder die er= fennende Seele mit diefer aufammenftimmt und zu eigener Meukerutta und Fortgestaltung eingeladen wird. Alle Dinge tragen bas Siegel ber gottlichen Dreieinigfeit, Die auch in ihnen fich ver-Die Seelen find Strahlen bes göttlichen Lichts. bas ihnen einwohnend bleibt, in ihnen fich besondert; fie find als Bilber bes emigen Wefens nothwendig freie Thatigfeit wie biefes. Erfennen heißt das außere Sinnliche mit der innern 3dee 311= fammenbringen und es ihr gemäß erflären; barum fann man es ein Erwachen nennen wie aus bem Schlaf. Denn wie ein außeres Greionik uns an anderes erinnert bas wir porher erfahren habett. fo ruft bas Gesetmäßige in ber Sinnenwelt bas Befet in unferm Beifte hervor, wo es gegenwärtig war, aber unter bem Schleier ber Möglichfeit verborgen lag, mahrend es jest in Birflichfeit aufleuchtet. Wie die Bahl der Blumenblatter oder ber Staub= faben den Pflangen, fo find ben Menichen die Ideen und Sarmonien eingeboren und treten in der Entwickelung hervor. ber Inftinct, baber bas Gefühl ber Liebe, wenn fich Bermandtes . zu Bermandtem findet. Und wenn wir vom Ginflang ber Tone ergott werden, fo hat dies wol den Schein des Leidens, ift aber in der That zugleich ein Thun der Seele, die fich zu ähnlicher Stimmung und Bewegung felbitbeftimmt, und urfprünglich in unmittelbarer Ginheit die Ideen der Tone und der ihnen entiprechenden Gemütheregungen in fich trägt. Und weil Bille und Lebensfraft innigit verbunden find, wird nicht blos die Seele von ber Mufit ergriffen, fondern and die Bewegung des Leibes nach ihrem Make georduet. Wenn wir aber unfere Stimme ber ibealen Melodic anvaffen und einen Bejang beginnen der früher nicht gehört ward, dann ahmen wir Gott nach, der die Barmonie felber ift und ein Bilb feines Wefens überall darftellt. Satte ber Beift fein Auge, er murbe es zum Berftandnik ber Aukenwelt forbern und aus fich felbft die Gefete finden nach benen er es bilben mußte; benn die Erfenntnig ber Quantitäteverhältniffe beftimmt bes Muges Natur, und es ift fo geworden, weil ber Beift ein folder ift. Das Dag ber Dinge, im göttlichen Geift von Emigfeit und Gott felbft (benn was ift in Gott bas nicht er felbft ware?), gibt ihm das Mufter der Weltordnung und geht mit dem Ebenbilde Gottes auf ben Menschen über, nicht wird es erft burch die Sinnesmahrnehmung von außen aufgenommen, vielmehr nur

Repler. 135

jum Bewuftfein gebracht. Beil aber Gott in allem lebt und bemaeman alles ein Sombol bes Ginen und ber übrigen Dinge heißen fann, barum haben Blaton und Bothagoras uns viel Bunderbares über die Ratur ber unfterblichen Befenheit im Bilbe ber Rablen und Linien gelehrt, barum erfreuen wir uns ber gefetsmäßigen Berhaltniffe, weil fie wie wir felbft ein Ausbruck gottlicher 3been find, barum werben wir burch bie Betrachtung ber harmonischen Außenwelt zur Harmonisirung unfere Innern angetrieben, damit unfere Thaten und unfer ganges fittliches Leben mit ber allgemeinen Ordnung zusammenftimmt. Bufolge folder Grundanichaunna, die Repler zu einem Genoffen ber edelften und ichonften Beifter aller Beiten weiht, erforicht er nun Gefet und Ebenmaß in Bahlen, Linien, Figuren, Saiten und Tonen, und ba er die Sarmonie nicht in bem Gleichen, fondern in ber Mannichfaltigfeit, in der Uebermindung und Auflöjung des Biderfpruche findet, jo ertennt er nicht die einfache Bleichheit der Rreislinie fondern die wechselreich gefetmäßige Ellivie ale bie Bahn ber Simmeletorper, jo jucht er nicht eine abstracte Beharrlichfeit fondern eine bald beichleunigte, bald langfamere Beichwindigfeit für die der Bahn entsprechende Bewegung, und findet fie barin daß gleichen Zeiten immer Ausschnitte von gleichem Rlacheninhalt entsprechen: fo will er nicht biefelbe Bewegung für alle Blaneten. aber einen bestimmten Busammenhang ber Entfernungen und Umlaufezeiten, und entbedt baf bie Quadratzahlen ber lettern fich verhalten wie die Rubitzahlen ber großen Achfen.

Wenn Kepler bei allen Einzelheiten stets das Ganze im Auge behält, aber um des Allgemeinen willen nie das Recht des Besondern vergißt, sondern dasselbe in seiner Eigenthümslichkeit ehrt, wenn er für die Anschauungen seiner begeisterten Phantasie den sesten klaren mathematischen Ausdruck sindet, dann macht er uns wahrhaft aufjauchzen in jener Seelenlust, die sich bei ihm selber zur Andacht steigert, daß er am Ende seines Werkes über die Harmonie der Welt betend ausruft: "O du, der durch das Licht der Natur die Schnsucht nach dem Licht der Gnade in uns erregt um uns in das Licht der Herrlichteit zu erhöhen, dir dant ich, Schöpfer und Herr, daß du mich über deine Werke frohlocken lässelt. Siehe nun habe ich das Werk meines Lebens vollendet mit der Geisteskraft, die du mir verliehen, ich habe den Ruhm deiner Werke den Menschen offenbart, soweit meine Seele seine Unenblichsteit ersassen konnte. Wein Sinn war wach so rein und

treu als möglich zu forichen. Wenn ich, ein Wurm por bir, itt ber Gulle ber Gunben geboren und erzogen, etwas porgebracht habe bas beiner Rathichlage unwürdig mare, fo hauche mir beinen Beift ein, daß ich es verbeffere; wenn ich burch bie munberbare Schönheit beiner Werfe gur Bermegenheit verlodt morben, mente ich die eigene Ehre bei den Menschen gesucht habe, mahrend ich in ber Arbeit vorschritt bie beiner Ehre bestimmt ift, fo verzeife mir in Milbe und Barmherzigfeit, und wirfe und malte mit beiner Buld baf meine Lehren beinem Ruhm und bem Beil ber Seelert frommen." Aber er weiß es, daß er eine gottgefällige That ge= than, barum tann er fein Buch wie eine Beethoven'iche Spmphonie im Inbel ichließen: "Lobet ben Berrn, ihr himmlifden Barmonien. und ihr die ihr die entdecten Barmonien erfennet! Lobe auch bu. meine Seele, beinen Gott folang ich lebe! Denn aus ihm, burch ihn und in ihm ift alles, bas Sinnliche wie bas Beiftige, bas was wir wiffen und was wir noch nicht wiffen; benn es ift noch viel ju thun."

Theho be Brahe hatte gemeint er muffe ben jungen Mann por leeren Betrachtungen warnen, Laplace hat fich noch betrübt bak Repler fich in phantaftischen Speculationen gefallen, englische Belehrte fürchteten es mochte eine geführliche Lehre gezogen merben aus seinen abenteuerlichen Zügen nach bem golbenen Bliege ber Erkenntnig, auf benen ber eigenwillige Seld bie gewöhnliche Beerftrage verlaffen und boch die glangenoften Triumphe gefeiert Bir aber finden in ihm ben Beweis bag alle Genialität ber Phantafie und des Bergens bedarf und daß das vollendete Wiffen die innere Anschauung des Gemuthes nicht aufhebt, fonbern nur gum flaren Gelbitverftanbniffe bringt. Wir erfreuen uns an feinen fo umftändlichen und anmuthigen Erzählungen wie er geirrt und fich felbft verbeffert, wobei er fich mit gug auf bas Beisviel bes Columbus und Magelhan in ber Schilberung ihrer Seefahrten beruft. Die Wahrheit ichien mit ihm zu fpielen; in lieblichem Scherz wendet er felbit die Bergilischen Berfe barauf an :

> Malo me Galatea petit, lasciva puella, Et fugit ad salices et se cupit ante videri.

In der Handschriftensammlung meines Sohnes, Justus Carriere, befindet sich das Stammbuchblatt Kepler's für Jakob Roller.
das er nach Steiermark reisend im März 1594 schrieb. Das Gedicht hat in der neuen Ausgabe seiner Werke noch keine Aufnahme gefunden, so möge es hier eine Stelle haben; es bietet Anklänge an die große Elegie auf Thcho de Brahe's Tod 1601.

Si nunc inanes cernis imagines,
Si functus aevo ipsissima numina
Cernes, quid haec omittere horres,
O ocule, et meliora apisci?
Si mutilà tam suave scientià
Mulceris, ut lactaberis integra!
Audacter obliviscere illa,
O anima, ut cito noris ista!
Si vivere hic est quotidie mori,
Semelque vitae principium mori,
Quid ergo differs interire,
O homule, et moriens renasci?

Wenn jest der Dinge Bilder im Spiegel du Erbliden magft, doch einftens erkennen follst Das Wesen selbst: was, Auge, sammt du Ebleres Sein für den Schein zu tauschen? Des Wissens Stüdwert, wenn es so liebtich dich Beglüdt, wie seitg wirst du das Gauze schaun! Gib, Seele, kühnlich preis das Niedre, Schnell zu gewinnen das Ewiggroße! Wenn hier das Leden tägliches Sterben ift, D Menschenkind, was säumst du sterbend Wiederneboren das Licht zu aristen?

Dabei aber versagen wir auch bem Manne die gebührende Ehre nicht, ber bas forgfame Erveriment und bie langfam por-Schreitende Erfahrung endlich ficher begründete und für alle Folgezeit bas Buch ber Natur zur einzigen Autorität ber Naturforscher machte. Es ift bies Galilei, ben Libri und Liebig an Bacon's von Bernlam Stelle gefett miffen möchten, weil er nicht blos mit allerhand Rathschlägen sondern zugleich mit der That und ber Uebung ber vom Ginzelnen zum allgemeinen Befet auffteigenben Methode die Scholaftit übermunden habe. Er zeigte ichon in früher Jugend, "bag bem Benie ein Fall fur taufend gelte", indem er fich aus ichwingenden Rirchenlampen die Lehre bes Bendels entwickelte; benn in der Wiffenschaft tommt alles barauf an daß man gewahr werbe mas eigentlich ben Erscheinungen gum Grunde liegt. Er entbedte bas Gefet bes Falls; er erfand Thermometer und Mitroftop, er verbefferte die Fernrohre und richtete fie zuerst gegen den Simmel und fah zuerst die Trabanten bes Jupiter, die Bhafen der Benus, die Rleden und die Rotation ber Conne, die Berge und bas Banten bes Mondes. Mus feiner Schule gingen viele tuchtige Manner hervor. Aber bic Beris vatetifer wollten nicht feben und behaupteten lieber baf die Fern= rohre ein Blendwert bes Teufels vorspiegelten; die Bfaffen wollten alle Mathematifer aus ben Staaten ale Urheber ber Reterei per= bannt miffen, und begannen Bredigten mit bem Bere bes Lufas: "Viri Galilei, quid statis adspicientes in coelum!" Da er ichon ein Greis mar gerieth er in ben Rerter ber Inquisition. ihren Qualen wird es nicht gefehlt haben, benn er fagt einmal: "Man wird mich zwingen die Philosophie zu verlaffen und Befchichtschreiber ber Inquifition zu werden; man fügt mir alles Uebel gu, bamit ich gum Rarren merbe, und ich muß mich am Ende ftellen ale ob ich es ichon marc." Statt ihn zu widerlegen nothigte man ihn die Bewegung ber Erbe, die feine Schriften vertheibigt, feine Entbedungen fefter begründet hatten, im blogen Bembe und auf ben Rnien abzuschwören, und wol nur im emporten Beifte, nicht mit ben Lippen mochte er aufftehend murmeln: "E pur si muove!"

Galilei bilbet ben Ulebergang in die neue Wissenschaft auf die bestimmteste Beise; seinem Geiste, seinem Forschen nach geshört er ihr vollständig an, mit dem Mittelalter hängt er aber noch durch den Kampf zusammen den die absterbende Zeit dem jungen neuen Tag bereitete. In diesem Kampf hat er über die Stellung der Naturstudien zur Religion das rechte Wort so klaund schön ausgesprochen, daß wir es uns nicht versagen mögen aus seinem berühmten Briefe "a Madama Christina Granduchessa madre" zum Schluß dieses Abschnitts einige Stellen auszuziehen, die auch noch hente viele Menschen sich wögen gesagt sein lassen.

Wir bringen bas Reue, nicht um die Natur und die Geifter zu verwirren sondern um sie aufzuklären, nicht um die Wissenschaften zu zerstören sondern um sie wahrhaft zu begründen. Unsere Gegner aber nennen falsch und ketzerisch was sie nicht widerlegen können, indem sie aus erheucheltem Religionseiser sich einen Schilb machen und die Heilige Schrift zur Dienerin von Privatabsichten erniedrigen. Aber man darf einen Schriftsteller nicht ungehört verdammen, wo er gar keine kirchliche Dinge sondern natürliche behandelt, und dieselben mit aftronomischen und geometrischen Gründen erörtert. Ber sich immer an ben nackten

grammatischen Sinn halten wollte ber würde der Bibel Biderfprüche, ja Blasphemien ichuld geben, wenn fie von Gottes Auge, Sand oder Born redet. Und wenn foldes nach der Faffungefraft bes Boltes portommt, wie viel mehr mußte biefe bei Begenftanden berucffichtigt werden die von der Bahrnehmung der Menge weit abliegen und bas Seelenheil nicht betreffen, wie bie Raturwiffen-Darum barf man bei ihnen nicht mit ber Autorität ber Bibel anfangen fondern mit ber Ginnesmahrnehmung und ben nothwendigen Bemeifen, weil in gleicher Beife Ratur und Bibel burch bas göttliche Bort ihr Sein haben. Da bie Bibel fich accommodirend vieles figurlich fagt, die unveränderliche unerbittliche Ratur aber nie ben Wortlaut ihrer Gefete überschreitet, indem fie fich nicht befümmert ob ihre verborgenen Urfachen und Thätigkeitsweisen ber Kähigkeit ber Menschen angemessen find, fo icheint bak mas Sinnesmahrnehmung und Beweis uns vor Augen und Beift bringt burchaus nicht in Zweifel gezogen werden barf burch Stellen ber Schrift bie einen boppelten Ginn haben, weil nicht jedes Wort an fo ftrenge Regeln gebunden ift wie die Raturerscheinungen, und Gott fich nicht weniger herrlich in ihnen als in ben beiligen Mussprüchen ber Bibel offenbart. Darum muß man fich vor allem ber Thatfache verfichern. Ihr fann bie Bibel nicht entgegen fein, fonft murbe Gott fich widerfprechen; alfo muß man banach ihren Ginn auslegen, und bie Forscherfraft ift auch eine Gottesgabe. Für die Aftronomie haben wir Ginn und Berftand empfangen, aber die Bibel rebet in biefer Begiehung wie bas bamalige Bolf bie Sache aufah, benn biefes burfte nicht abgeschreckt werben, und hatte fie ber Erbe bie Bewegung und ber Sonne bie Ruhe beigelegt, fo murbe bas bie geringe Faffungsfraft ber Menge verwirrt und fie widerspenftig und hartnäckig im Glauben an die Sauptfage ber Religion gemacht haben. 2Bo aber hat die Bibel bie neue Lehre verdammt? Der Beilige Beift hat barüber gefdmiegen, und wenn bemnach unfere Unfichten mit ber Seligfeit nichts zu thun haben, wie fonnten fie feterisch fein? Der Beilige Geift hat uns gelehrt wie wir in ben Simmel tommen, nicht wie ber Simmel fich bewegt. Man fest bas Unjehen ber Bibel aufe Spiel, wenn man bie Sache andere nimmt, und ftatt nach ficher erwiesenen Thatsachen ben Ginn ber Schrift ju beuten lieber bie Matur gwingen, bas Experiment leugnen, ben Beweis verschmähen will. Auch ift es feine Berwegenheit, wenn jemand nicht bei bem Berfommen ftehen bleibt. Will man aber auch die Meßkunst auf die Bibel gründen, so ist das eine falsche Ansicht ihrer Herrscherwürde, so falsch als wenn ein König, weil er dies ist, auch Arzt und Baumeister seiner Unterthanen sein

und fie ju feinen Recepten nothigen wollte.

Es fteht nicht in ber Gewalt bes Dannes ber Wiffenschaft feine Anfichten zu verändern, hierhin und borthin zu wenden; man barf ihm nicht befehlen, man muß ihn überführen. Um unfere Lehre aus ber Welt zu bringen genügt es nicht, einem Menschen den Mund zu ichließen, wie die fich überreben die das Urtheil ber andern nach ihrem eigenen meffen; aber man mußte nicht blos ein Buch und die Schriften der Anhänger verbieten, sondern überhaupt bie gange Biffenschaft unterfagen, man mußte ben Menschen verwehren gen Simmel zu feben, damit fie nichts von bemjenigen erbliden mas in bas alte Spftem nicht paft und burch bas neue erffart wird. Es ift ein Berbrechen gegen die Bahrheit, wenn man um fo mehr fie zu unterbrücken fucht, je flarer und offenbarer fie fich erweift. Aber gar eine einzelne Ginficht verdammen und bas übrige beftehen laffen mare noch arger, denn man ließe den Menschen die Belegenheit eine als falich verbammte Anficht als mahr bewiesen zu feben. Das Berbieten ber Wiffenschaft felbit aber mare gegen bie Bibel, bie an hundert Stellen lehrt wie ber Ruhm und die Größe Gottes munderbar in allen feinen Berten erfehen wird und gang göttlich im offenen Buch bes himmels zu lefen ift. Und glaube niemand bag bas Befen der erhabenften Bedanten, die auf diesen Blättern leuchtend gefdrieben fteben, bamit fertig fei bag man blos ben Glang ber Sonne und ber Sterne bei ihrem Auf- und Untergang angafft, was die Thiere am Ende auch fonnen, sondern da find so tiefe Beheimniffe, fo erhabene Begriffe, baf die Nachtarbeiten, die Beobachtungen, die Studien von hundert und aber hundert ber icharfften Geifter mit taufendjährigem Forschen noch nicht völlig burchgedrungen find und die Luft des Forfchens und Findens ewig währt.

## Anmerkungen.

- 1 Bacon's Hauptwerk ist das Opus maius ad Clementem IV. Ed. S. Jebb, London 1733. Fol. Seine Epistola de secretis operibus artis et naturae et de nullitate magiae erschien 1618 in Hamburg. Auf biese und auf handschriftiche Duellen stützt sich ein aussuhrlicher Artikel in der Britannical Biography. Goethe in der Geschichte der Farbenlehre, Kapp in seinem Buche gegen Schelling gedenken seiner in allen Ehren, weniger günstig Ritter im 4. Bande der Geschichte der christlichen Philosophie.
- Ennemoser's Geschichte ber Magie, grundlich und ausstührlich in der Schilberung des Alterthums, geht gerade in der Zeit, deren Charafteristit uns hier beschäftigt, zu wenig ins Besondere. Bgl. außerdem seine Schrift über den Magnetismus in seinem Berhältniffe zur Natur und Religion, sowie das Buch von J. U. Wirth: "Theorie des Somnambulismus".
- 3 Jatob Grimm's Deutsche Mythologie enthalt einen trefflichen Artitel Den Berenproceffen hat Golban ein eigenes bantensüber die Beren. werthes Buch gewidmet. Solban fucht bie Unlaffe für bie einzelnen Ericheinungen bes Berenwefens mehr im romifden als im germanifden Boltsglauben. Rach ihm hat fruhzeitig bie Romifche Rirche ben Retern einen Bund mit bem Teufel und bie ichmähliche Ungucht vorgeworfen bie von ben Beiben icon ben erften Chriften iculbgegeben murbe. Man fuchte bas Bolt mit dem Magifchen der Barefie gu ichreden; die Inquifitoren verwoben beides und ftellten baburch ben Aberglanben, ben moralifchen Abicheu und bie Furcht vor Leib und Leben ale Bade an bie Pforten ihrer Rirde um bas Bolt vor Zweifel und Unglauben ju bewahren. "Bollen wir bie Bererei ale ein Ganges faffen, fo ericheint fie vom Standpunkt ber Doctrin betrachtet als eine in fich vollendete biabolische Parodie bes Chriftenthums ober beffen mas man ale foldes nahm. 3m Brincip, im Ceremoniell und in ben Birtungen laffen fich faft Schritt für Schritt bie Glieber eines fortlaufenben Barallelismus ertennen. Das Chriftenthum ift Gottesverehrung, Die Bererei Teufelecult; ber Chrift fagt bem Teufel ab, Die Bere Gott und ben Beiligen. 3m Chriftenthum maltet Liebe, Bohlthun, Reinigfeit und Demuth, in ber Bererei Dag, Rrantung, Ungucht und Lafterung; ber Chrift ift ftrafbar vor Gott wenn er aus Schwachheit bas Bofe thut, Die Bere wird vom Satan geguichtigt wenn ein Reft von Menschlichkeit fie jum Guten verführt bat. Chrifti Jod ift fanft und feine Burbe leicht, aber bee Teufele Joch ift fcmer und es gefchieht ihm nimmer genug. Gott ift mahrhaftig und barmbergig,

seine Gnade läßt selbst den Unvollsommenen zur Seligkeit eingehen, der Teusel aber ist ein Lügner von Ansang und betrügt seine treuesten Diener selbst um das vertragsmäßig bedungene Wohlsein. Ebenso deutlich zeigt sich der Teussel in den Einzelheiten des Rituals als der Affe Gottes. Bas der Kirche heilig ist, Feste, Krenz, Weihwasser, Messe, Abendmahl, Tause und Anrufung der Seitigen, das entweiht er durch Berzerung, Mishandlung und Beziehung auf sich. Die Zauberei in der Hexpereinde ist die Kegerei und Apostasie in ihrer höchsten Steigerung, die vollendete Teusselei auf Erden." — Ohne einen gemeinsamen Mittelpunkt wäre das llebereinstimmende in allen Ländern nnerklärbar. "Der Pöbel glaubte nur was der Klerus gelehrt, die Wissenschass und Bersolgungswuth gegen die Kehrei haben die Scheiterhausen angeschürt, nnd auf der Folter ward das Bekenntniß erpreßt welches die Inquisition verlangte.

- 4 Agrippae opera II. Epistolarum lib. II, 38. 39. 40 et 59. De vanitate scientiarum Kap. 96. Die Biographie Agrippa's in den Lebens- beschreibungen berühmter Männer ift wol das Beste was Meiners geliesert hat. Doch läßt er manche Ausspriche unberührt die gerade für die Philosophie hochwichtig sind, und weder bei Tennemann noch dei Buhle gefunden werden, da beide nur einen Auszug aus Meiners gaben. Die Hauptschriften Agrippa's sind einzeln östers gedruckt, eine gute Gesammtausgabe in zwei starten Octavbänden erschien zu Lyon ohne Angabe des Jahres; auch Bahle und Meiners eitiren nach ihr.
- <sup>5</sup> Bgl. die Dehortatio gentilis theologiae und viele Briefstellen. In der Schrift über die Erhlünde steht folgende allegorische Deutung: Serpentem non alium arbitramur, quam sensibilem carnalemque affectum. immo quem recte dixerimus ipsum carnalis concupiscentiae genitale viri membrum, membrum reptile, membrum serpens, membrum lubricum variisque anfractibus tortuosum, quod Evam tentavit atque decepit.
  - 6 Sie spricht sich auch im Motto aus: Inter Divos nullos non carpit Momus.

Inter Heroas monstra quaeque insectatur Hercules.

Inter Daemones rex Erebi Pluton irascitur omnibus umbris.

Inter philosophos ridet omnia Democritus.

Contra deflet cuncta Heraclitus.

Nescit quaeque Pyrrhias,

Et scire se putat omnia Aristoteles.

Contemnit cuncta Diogenes.

Nullis his parcet Agrippa,

Contemnit, scit, nescit, flet, ridet, irascitur, insectatur, carpit omnia. Ipse philosophus, daemon, heros, deus et omnia.

7 Man vergleiche, was biefe Rolle ber Achnlichfeit betrifft, bie Bergilichen Berfe Ecl. VIII, 80.

Limus ut hic durescit et haec ut cera liquescit Uno codemque igni, sic nostro Daphnis amore!

Dber folgendes Mittel, bas ich einem Bollebuch über Sympathie entlehne:

"Eine Geburt zu befördern nimmt man zwei Gier, siedet sie und gibt der Kreisenden von dem Wasser. Die Eier find schon eine Geburt und haben noch eine Kraft zu einer zweiten, dem Huften, das aus ihnen herauskommen soll; diese wird beim Kochen dem Basser mitgetheilt." Biel Sinniges im Aberglauben beruht auf solcher Annahme einer Kraft der Berühnlichung. — leber bösen und guten Blid vgl. and Grimm's Dentsche Mythologie S. 624 fg.

- 8 "Benn man eine gebratene Ente zu Pulver zerstößt und ins Basser wirst, so entstehen Frösche daraus; tocht man sie und vergräbt man sie an einen seuchten Ort, so gibt's Kröten. Wenn man die Haare einer menstruirenden Frau unter den Mist legt, verwandeln sie sich in Schlangen" berichtet Agrippa; in Heinrich IV. (I, II; 1.) sagt ein Kärrner: "Why, they will allow us never a jorden, and then we leak in your chimney, and your chamber-lie breeds seas like a loach."
- 9 Mein Dombuch S. 79, 80, 89, und die bort erwähnte Anficht Machiavelli's.
- 10 Man vgl. die Theorie aller Offenbarung als des im Besondern mächtig werdenden Allgemeinen, die ich ausstührlich vorgetragen habe in meiner Schrift: "Der Kölner Dom als freie deutsche Kirche"; ebenso und erweitert in der "Aestheit". Die wahre Wissenschaft besteht auch hier ebenso wenig im gebankenlosen Annehmen als im bloßen Berwersen, sondern im Begreisen, im erklärenden Entwickeln aus dem Weien des Lebens und des Geistes.
- 11 Goethe's Geschichte ber Farbenlehre, ber die Stelle im Text entlehnt ift, fcheint mir teineswege nach Gebuhr gewurdigt. Wie mufterhaft ber Meifter bee Liebe auch ale Gelbstbiograph gewefen, hat Barnhagen bei bem Erscheinen einzelner Banbe bon Dichtung und Bahrheit langft dargethan, auf bas Schriftden "Bindelmann und fein Jahrhundert" wies Sillebrand mit bem Bemerten bin bag in ibm bie Charafteriftit eines Mannes im Bufammenhange feiner Individualität mit ber Gigenthumlichfeit bes Jahrhunderts volltommen gelungen fei; gleich innig und claffifch nun ift ber fpecielle Stoff im erwähnten Berte, einem "Gang burch bie Beltgefchichte", mit bem allgemeinen Bug ber Wiffenschaften und bem Fortschritt bes Lebens verwoben, indem eine bas andere halt, tragt, beleuchtet. Es ift fcmer noch einmal zu reben wo Goethe gesprochen bat; fein Bermogen "Ibcen gu feben" mußte ber Stern meines philosophischen Strebens werben, bas fich ber Borte Rant's erinnert bie man niemals hatte vergeffen follen: Anschauungen ohne Begriffe find blind, Begriffe ohne Anschauungen find leer. Aber Rant felbft opferte bie Bebentung biefes Gates einem subjectiven Ibealimus, ben freilich bie Entwidelung bes Beiftes forberte; bie Raturphilosophie mar ein fomnambules Treiben bas bie Augen fchloß und bie eigenen Bhantafien ber Welt ale Befet verfündigte, ober auf die Ratur übertrug mas Richte vom 3d in nrfraftiger Benialität lehrte; Begel fagt einmal: "ber Begriff ale folder läßt fich nicht mit Sanden greifen, und muß une überhaupt, wenn es fich um ben Begriff handelt, Goren und Geben vergangen fein." Aber ich bente bod mo mir begreifen ba wollen wir nicht abstrahiren fondern bie Gadje in ihrem Befen und ihrer Totalität haben, das Allgemeine ale die eigene ichöpferifche

Natur seiner Bestimmungen, asso mit diesen erkennen. Insosern das Allgemeine sich im Besondern offendart und darstellt, die Anschauung aber dieses letztere, das reine Denken jenes in uns erzeugt, so besteht das wahre Begreisen, das seiner selbst inne werdende Leben, im anschauenden Denken der denkenden Anschauen. Der Mensch hat und braucht ebenso gut Augen, Ohren und Herz als den Berstand und seine Kategorien, und wenn für diese letztern jedes ein Hier und jedes ein Dieses ist und das Individuelle das Unsagdare heißt, so wird dadurch die Sinnsichsteit nicht zum Unwahren, sondern zur nothwendigen Ergänzung des "reinen" Wissens, damit es volles menschliches Wissens sein sein das Herz hebt klar genug hervor: Die ist es oder keine sonst auf Erden!

Bei diefer Gelegenheit will ich eine Stelle bes "Fauft" erläutern, die Goethe's aldemistischen Studien ihren Ursprung verdankt, und von den Commentatoren früher nicht beruchlichtigt wurde, wiewol fie gerade der Erklärung bedarf. Faust erzählt auf dem ofterlichen Spaziergang von feinem

Bater :

Da ward ein rother Leu, ein kühner Freier, 3m sauen Bad ber Liste vermählt, Und beide dann, mit offnem Flammensener, Aus einem Brautgemas ins andere gequält. Erschien darauf mit bunten Farben Die junge Königin im Glas, hier war die Arzenei —

Die junge Königin heißt ber Stein ber Weisen. Die Brantgemächer sind die Retorten, Destülltrolben; mit Wasser gemischt ober ausgelöst wurden die Substanzen durch Berdampfung aus einem in den andern getrieben. Der grilne Leu, wie es eigentlich heißen nunß, ist der Grünspan, die Materie aus welcher die nothwendigste Bedingung des Goldmachens entspringt, weil sie das Gold aus seiner Ausstölung wiederherstellt. Sie heißt auch Mercurius philosophorum, und dieser wird mit der Substanz die in Gold verwandelt werden soll, dem aurum philosophorum, vermischt, daß er sie befruchte. Aus ihrer Berbindung entseht zumächst eine schwarze Substanz, caput corvi, der Rabentopf; länger erhigt wird diese weiß, und heißt nun weißer Schwan ober Lisse. Wenn sie endlich roth erglänzt, dann frahlt sie im Purpur der Königin als Stein der Weisen.

- 12 Eine ausführliche und specielle Darftellung ber Aldemie enthält der zweite Band ber Geschichte ber Chemie von Hermann Ropp, nachbem ihres Busammenhanges mit ber wissenschaftlichen Chemie bereits im ersten Bande gebacht worden.
- 13 Mary der mit Scharffinn und Gelehrsamkeit für Paracelsus in die Schranken getreten, in dem ihm gewidmeten Buch aber die philosophische Bedeutung des Mannes nicht berücklichtigt, sondern nur den Arzt im Auge hat, führt den Gedanken durch daß Paracelsus selbst wenig heransgegeben; das kaiferliche Censurcollegium in Nurnberg, die medicinische Facultät zu Leipzig hatten ihm hindernisse bereitet, ja er war nicht sicher oder frei herunreisen dürfte; desto mehr sei ihm als einem Wundermann unter

geschoben worden. Die Gesehrten verachteten ihn, dafür nahmen die Schwärmer sich seiner an; er ward eine Autorität, ein Schutyatron, in dem man nicht dem Forscher sondern den Myftiser verehrte. Ein Zeitgenosse nennt ihn dell Bewunderung monstrum naturae; daraus macht ein anderer: monstrum hominis in perniciem omnis melioris doctrinae natum. — Nach der besonnenen kritischen Prüsung von Marx können solgende Schriften sür echt gesten: Die sieden Bücher De gradidus et comparatione receptorum; die kleine Chirurgie; sieden Bücher von offenen Schöben; drei Bücher von den Franzosen; von den Imposuren der Aerzte; opus paramirum; vom Bad Pfesser; große Bunderarzenei; drei Bücher serantwortung, des Iregangs der Aerzte und vom Setein; neun Bücher De natura rerum.

14 Die Harnguder verspottend sagt er einmal: man könne das Temperament eines Menschen am sichersten aus dem Niederschlag des Harns erkennen den einer lasse nachdem er drei Tage gesastet. Sein Hamusus erzählt selbst, er habe das gethan und sein bischen Ausbewahrtes dem Meister gedracht, der aber die Schale an die Band geworsen und ihn ausgesacht habe. Sein Recept "ein Menschlein zu machen" ist gewiß nichts anderes als Hohn auf die Abepten an die er's richtet. Im ersten Buche De rerum natura sagt er: man solle das Sperma eines Mannes, in verschlossene Cucurditen per se, mit der höchsten Putresaction in ventre equino putresictren lassen auf dietzig Tag', "oder so sanz, dies er lebendig werde" (!); "nach solcher Zeit wird er etslichermaßen einem Menschen gleichsehen, doch durchsichtig, ohne ein corpus". Wer das für Ernst nehmen konnte hat niemals Scherz verstauben.

16 Bgl. die Histoire des sciences mathématiques en Italie, depuis la renaissance des lettres jusqu' à la fin du dix-septième siècle, par Guillaume Libri. Baris 1838-1841. Der britte Band ftellt G. 10-57 die Leiftungen Leonardo's gufammen, die Beilagen geben eine intereffante Blutenlefe aus Manuscripten, Die fich namentlich in den Ambrofianifchen Bibliotheten befinden. Außerdem vergleiche man Bafari's Runftlerbiographien, Rugler's Gefchichte ber Malerei und Rapp's Stalien. - Reuerdings ericienen an London 1883 amei Quartbande The literary works of Leonardo da Vinci compiled and edited from the original manuscripts by Jean Paul Richter. Auch Charles Ravaiffon-Mollier hat ein ahnliches Bert begonnen: Les manuscrits de Léonardo da Vinci 1881, von bem aber nur ein paar Befte heraustamen. Der Beg jur Bahrheit find für Leonardo Beobachtung und Die Sinnesmahrnehmung, Die Erfahrung foll bas Daterial liefern, und mittele ber mathematifchen Begrundung foll unfere Bernunft bie in ber Ratur mit Rothwendigfeit maltende Bernunft ertennen. Bgl. Brantl's Bortrag fiber Leonardo ba Binci in philosophischer Beziehung. Sitzung ber Atabemie ber Biffenschaften ju Munchen 3. Januar 1885.

16 Columbus erzählt die Bision, die er am Flusse Besen auf dem Krankenlager hatte, in dem Brief an die katholischen Majestäten vom 7. Julius 1503. Bgl. Humboldt's Examen critique de l'distoire de la géographie, Bb. III, S. 234. Im Kosmos sagt Humboldt mit Bezug hierauf: Seit Columbus, den Ocean zu entsesselseln gesandt war',

hat auch ber Menich fich freier in geistig unbefannte Regionen gewagt. — Die treffliche Lebensbeschreibung bes Columbus von Bashington Irving ift eins ber Bilcher die man ebeln Jünglingen zum Geleit geben soll,

wenn fie in die Belt treten.

17 Ich entnehme biefe Borte der Biographie Kepler's in der "Boltsfaßlichen himmelstunde" von Morit A. Stern, einem der wenigen Bücher in denen ein Mann von Hach es unternommen hat die Resultate und den Beg seiner Wissenschaft den Laien zu eröffnen, populär ohne seicht, verftändlich ohne flach zu sein, und den Leser vom Leichten zum Schweren ausstellung du lassen. In diesem Buche sindet sich auch eine sehr faßliche Darstellung der Kepler'schen Gesetze. Weine Darstellung der Kepler'schen Ideen getindet sich auf das herrische Wert: Jo. Kepleri Harmonices mundi libri V.

18 "Daf bie Stellung ber Simmeleforper im bestimmten Augenblide ber Geburt eines Menichen auf beffen ganges Gefchic einen entschiebenen Ginfluß übe, lann man ichon gelten laffen; menigftens liegt in biefer Unnahme ber Ginn eines großen Berhaltniffes, in welchem ber Difrotosmus an bem Matrotosmus unmittelbar ju fteben fich mohl berühmen barf. Raber indeft ale bie Berechnung und Deutung jenes Ginfluffes ber Geftirne brangt fich uns beutigentage ale bedingend für bas anhebenbe Gingelleben Die Stellung ber Befchichtebahnen auf, in welche die neue Geburt eintritt; und von Goethe biergu angeleitet muffen wir biefen einige Betrachtung wibmen um ben nachberigen Berlauf flarer einzuseben. - Das Jahr 1785 bezeichnet mie jeber Reitbunkt ber Beichichte eine gang bestimmte Stufe von Beworbenem und Berbenbem, und barin fur jeben, ber biefem Moment angebort, ein unwiberruflich gegebenes Schicffal. Bas auch bie Umftanbe fouft gunftig ober ungunftig barbieten, wie auch Gefinnung und Rrafte innerhalb bes freigelaffenen Raumes auf die Schrante felbft gurudwirten, immer bleibt die allgemeine Rothwendigfeit jenes besondern Moments bas Umfaffende und Bebingende, bem nicht zu entfliehen ift. Auch in meinen Lebensereigniffen tann ich bas Entscheidende jenes Anfangspunktes überall bentlich genug verfolgen, und bag ich bamale, bort und unter folden Umftanden geboren murbe, ertenne ich, wenn auch nicht als meine erfte That, wie ein Freund es einft allau ftart ausbruden wollte, boch ale eine erfte Sabe und unverlierbare Ditgift, beren Signatur in allen meinen Begegniffen fich wiederfindet." Barnhagen von Enfe am Anfang ber Dentwürdigfeiten bes eigenen Lebens. (Die berührte Goethe'iche Anleitung ift wol in ber Geschichte ber Farbenlehre gu finden; Goethe leitet bas 17. Sahrhundert mit bem Gedanten ein bag nur von ber erften Beriode ber Bildung eines Mannes die Beit Ehre habe: "benn erftlich beutet ber Berth eines Menfchen auf bie Ratur und Rraft ber in feiner Beburteepoche Beugenben; das Gefchlecht, aus bem er ftammt, manifestirt fich in ihm öftere mehr ale burch fich felbft, und bas Sahr ber Geburt eines jeden enthält in Diefem Ginne eigentlich bas mahre Nativitatsproanoftiton mehr in bem Bufammentreffen irbifcher Dinge als im Aufeinanbermirten himmlifder Beftirne".)

## III.

## Sociale Tendenzen und Theorien.

Freiheit liebt das Thier der Wifte, Frei im Aether herricht der Gott; Ihrer Bruft gewalt'ge Kifte Jähmet das Naturgebot. Doch der Mensch in ihrer Mitte Soll sich an den Menschau reihn, Und allein durch seine Sitte Kann er frei und mächtig sein.

3m Alterthum übermog bas Staatsgange bie Gingelnen, ber Menich ging im Burger auf, er war nicht feiner felbft fonbern ber Stadt, und fand im öffentlichen Bohl feine private Befriebigung; ber moderne Staat follte auf die Gelbständigfeit ber Individualitäten gebaut merben, welche ben antiken aufgeloft hatte: fie mußte beshalb für fich ausgebildet werden, ehe die Gingelnen in der Ginheit einer freien Gemeinschaft fich verbinden tonnten. Die Zeiten bes Mittelaltere find biefe Lehrjahre ber driftlichen Die einzelnen Rreise ber Ritter, ber Beiftlichen, ber Städte maren nach Gefeten und Sitten verschieden voneinander. und verwalteten ihre Angelegenheiten nach eigener Ordnung und Macht ohne Wechselburchdringung, ohne allgemeine Ibeen, gewaltsam. Die Bauern murden ginebar und hörig; die Burger waren wol innerhalb ihrer Mauern frei, aber fie blieben ohne Jahrhundertelang icheitern die Berfuche Ginfluß nach außen. ber Befreiung und Umgeftaltung, weil alles zu local, zu eng und zu fpeciell mar. Man mußte trauern über bas vergoffene Blut, über die verschwendete Rraft, wenn nicht alle Lagen und Reiten gur Entfaltung eines tuchtigen Menschendaseins Stoff böten und gerade in der Nacht der Stern der Tugend um so heller leuchtete, wenn nicht dennoch jedes Samenkorn unverloren in der Zukunft aufginge und der Baum der Menschheit von Tag zu

Tag höher muchfe, burch bie Sturme fefter murgelnb.

Es ift ein großes und mahres Bort : ber Menich fteht höher, wenn er auf fein Unglud tritt. Go erwedte bie Roth bes geängsteten Bewissens gang Bohmen, bag es in ben Suffitenfriegen ben Feinden wie Gin Mann entgegenstand, aber wie bald theilen fich die Sieger felbft in zwei Lager und wie ichnell merben nun die beiben Banner in den Staub getreten! Georg Dofa, ber Ungarn zu befreien die Gleichheit aller vor Gott und ben Menichen verfündete, fonnte die Leibeigenen nur jum Rachefampf poll Mord und Brand entfesseln, und mußte felber einen glühenden eifernen Thron befteigen, mahrend eine feurige Rrone fein Saupt verbrannte. Die Bewegungen des armen Mannes in England, Franfreich und Deutschland icheiterten an ber Stärke und leberlegenheit ber Besitzenden. Die glorreichen Rampfe ber fpanischen Stabte errangen nichts als ben Rrang bes Belbenthums fur bie Erichlagenen. Es fehlte eine öffentliche Dacht und öffentliche Meinung, und daß beide fich bilben fonnten ohne ichredliche Bermirrung und Berftorung alles Gewordenen, bagu bedurfte es ber Concentration ber Staatsgewalt in Giner Sand, bamit bann aus ber Berichmelzung felbständiger Berfonlichkeiten mit diefer allgemeinen Ginheit ber Boltsftaat ber neuen Zeit hervorgeben fonnte.

Der Mann welcher diesen Gedanken faßte und unter beständigem hinblick auf das Alterthum für seine Mitbürger aussprach, war Machiavelli.

Er war 1469 geboren, verlebte seine Zugend in der glücklichsten Zeit der Mediceer zu Florenz, ward frühzeitig Staatsssecretär und war vierzehn Jahre lang hauptsächlich in Gesandtsschaften thätig. Der Sturz Soderini's zog auch Machiavelli's Entlassung nach sich. Daß er an einer Verschwörung theilgenommen ist ganz unerwiesen. Erfolglos ward er deshalb gestoltert; seine Einsicht im allgemeinen wie seine verständig klaren Ansichten über diesen Punkt rechtsertigen ihn zur Genüge. In gezwungener Muße suche er sich durch den Umgang mit Landsleuten vorm Roste zu wahren während er das Alterthum studirte, oder er las die Liebessieder Ovid's und Tiduli's zur Bürze sinnslicher Freuden, getreu dem Grundsatze Vocaccio's: lieber thun und bereuen als nicht thun und bereuen. Er mußte selbst die

Urmuth erproben, die er an bem gludlichen Staate preift ber seinen Dictator vom Pfluge holt. Bir verdanken biefem Umstande seine unsterblichen Berte. Er selbst lernte nur allmählich im Schreiben einen Erfat fürs unmittelbare Sandeln finden. Runachst gab ihm die Dichtfunst Troft, er verfafte einige Romodien voll genigler Recheit und heidnischer Ausgelaffenheit, fich felbft vertheibigend mit ben Worten: "Wenn biefe leichten Dinge nicht würdig icheinen follten eines Mannes ber für eruft und weise gelten will, so entschuldigt ihn bamit bag er burch biefe Spiele ber Bhantafie bie truben Stunden, die er verlebt, aufheitern möchte, indem er eben jett nichts anders hat wohin er feine Blide wende, und es ihm benommen ift Baben anderer Art in andern Unternehmungen zu zeigen." Und in ber Mandragola ift er in ber Charafterfomodie ber Borläufer Molière's, wie in ben hiftorischen und politischen Betrachtungen ber Borganger Montesquieu's. Bugleich erwies er fich ernft und weise in feinen Ter= ginen, ethischen Wedichten voll Rraft und weihendem Seelenabel.

Dann schrieb er seine sieben Bücher über die Kriegskunst. Gute Gesetze und gute Wassen sind ihm die Grundlage der Staaten. Der Haß gegen die Söldnerheere, die Einsicht daß nur die Wehrhaftigkeit der eigenen Bürger dem Staate frommt, der Drang zu helsen an der Nettung Italiens, Jüge und Ideen die wir in allen seinen Schriften sinden, bilden hier das Thema der Untersuchungen. Er benkt vom Schießpulver zu gering, aber erkennt richtig die Bedeutung des Fußvolks vor der Reiterei und wirkt für die Umgestaltung des Kriegswesens, die es den Rittern entzog und den Kern des Heeres im dritten Stand suchte.

Ziemlich gleichzeitig und in einem Buch auf das andere sich beziehend versaßte er seine Discorsi über die erste Decade des Livius und den Principe. Beide sind durchaus in demselben Geiste geschrieben, vieles ist gleichsautend in ihnen; das erste Werkzeigt wie ein gesundes naturwüchsiges Bolk durch Gemeinstinn emporkommt, das andere will in zerrütteter Zeit die verlorene Einheit durch Einen gewaltigen Mann hergestellt sehen, daß von da aus die Freiheit sich wieder entwickele. Wei ernst es ihm mit seinem "Fürsten" war, beweist das ganz ähnliche Berlangen das er an Leo X. zur Erneuung des Baterlandes stellte; wenn ihm die Gründung von Religionen und Staaten als das Größte galt, so fand er für sich den nächsten Auhm darin, das Wesen des Gemeinlebens zu untersuchen und die Mittel zu seiner Ers

hebung anzugeben; in jener Bufdrift an Leo fagt er felbit: "3ch glaube baf die größte Chre, welche die Menichen erlangen tonnen. Die fei welche ihnen freiwillig von ihrem Baterlande gereicht wird; ich alaube baf bas Befte und Gott Wohlgefälligfte, bas man thun fann, jenes fei mas man für bas Baterland vollbringt. Menich ift jemals um irgendeine Sandlung fo gepriefen morben als jene welche die Gefete und Ginrichtmaen ihrer Staaten reformirt haben; diese werden nächst den Göttern als die Ersten genannt, und ba nur wenige gemejen find welche Belegenheit gehabt haben dies zu thun, und fehr wenige die es zu thun verstanden haben, fo ift die Bahl berer die es mirflich gethan haben Und biefer Ruhm ift von folchen Mannern, Die febr gering. niemals anderes als Ruhmwürdiges angeftrebt haben, fo hoch geichatt worben baf fie, wo fie nicht in ber Birtlichteit einen Staat ordnen fonnten, es in ihren Schriften gethan haben, wie Ariftoteles, Platon und viele andere, die ber Welt zeigen wollten, bak wenn fie nicht wie Solon und Lhfurg eine Republif gu arunden vermochten, es ihnen dazu nicht an Wiffen fondern an ber Belegenheit mangelte ihre Renntniffe geltend zu machen."

Beibe Berte fteigerten fein Unfehen, fodag er wieber in Staatsangelegenheiten gefragt und benutt wurde. Tagen ichrieb er bie Geschichte von Moreng, ein Meistermert echthiftorifder Darftellung. Wenn er in feinen Briefen und Befandtichaftsberichten bie Begebenheiten einzeln betrachtete und gern auf die Berfonlichteiten ber Menfchen, auf ihre Leibenfchaften und Intriquen gurudführte, wenn er in feinen Gedichten bie innere Nothwendigfeit, ben großen Blan bes Schicffals tieffinnig wie in Dante's Drakelton verkundete, fo bilben in feiner Befchichte, wie Gervinus fagt, beibe Betrachtungsarten auf eine unübertreffliche Beife geordnet Bor- und Sintergrund ber Ereigniffe, und mahrend er mit genauer Forfchung bie freien Bemeggrunde ber handelnden Berfonen ins Licht fest, beutet er in folchen Momenten wo, wie er an einer Stelle, in ber er von Camillus redet, fehr tief empfindet, die Gingriffe bes Unfichtbaren in bem Bang ber Dinge besonders fichtbar find, leife auf diefe lenkende Sand gurud. Go überlegt, fo besonnen, fo umfichtig ift biefe Befchichte angelegt bag von ihr auch ber grundlichfte Renner murbe rühmen fonnen mas Binguené von feinen Discurfen fagt, daß überall Tiefe ber Gedanten und unerschöpfliche Mannich faltigfeit ber Thatfachen vorleuchte.

Machiavelli vereinigt die beiben Seiten seines Jahrhunderts, die wir seither betrachtet haben, die eigene scharfe Beobachtung, nach der ihm die Zeit für die Mutter aller Wahrheit gilt, durch die er zu einem Natursorscher des Staates wird, und den Sinn für das Alterthum, das er nicht blos in seinen Statuen und Schristwerken sondern mehr noch in seiner politischen Größe und Weisheit ergründet und erneut sehen möchte. Er dringt auf klare Ersahrung, aber auf die ganze volle, die auch das Mhesteriöse nicht verwirft und über die Shmpathie der Natur mit den Ereignissen der Menschen nachdenkt; er blickt auf die Borzeit, aber um von ihr Lehre und Kraft für künstige Thaten zu gewinnen.

Machiavelli ift burchaus ein Romer. Auch von ihm gilt mas die Saint-Simonisten von Navoleon fagten, wenn sie ihn bas Benie nannten meldes zu erzeugen von Rom fei vergeffen worben. Darum bringt er überall auf bie eiferne Confequeng bes Charafters und ber Unternehmungen, und findet das Unglud ber Menfchen barin baf fie meber jum Guten noch jum Schlechten die rechte Entichiedenheit besiten und beshalb vertehrte Mittel= wege einschlagen; barum geht ihm ber Staat über alles und hat ihm nur basienige Werth mas in Bezug zu biefem fteht, fo wie ihm alles entschuldigt und gerechtfertigt ift mas bem 3mede bes Gangen bient und feinem Boble frommt. Die Blute ber Runft und Biffenichaft in feinen Tagen bietet ihm feinen Erfat für die versuntene politische Große Staliens; die um ihrer felbst willen forichende Beisheit und die freie icone Boefie der Griechen bleiben ihm fremd, aber die romifchen Schriftfteller mit ihren großen Staatsgebanten und ihren toloffalen Belbenbilbern find feine Rubrer, feine Benoffen. Er fpricht es bestimmt aus bag fein Bolf ohne Religiofität ein weltgeschichtliches Bert vollbringe, aber er preift besonders die religiofen Ginrichtungen der alten Römer wegen ihres ununterbrochenen Busammenhangs mit bem Staat und ben 2meden bes politischen Lebens. Mus bemfelben Grunde stammen feine Angriffe gegen bie mittelalterliche Rirche, bie er in folgender Stelle feiner Discorsi concentrirt: "Bare bie driftliche Religion nach ben urfprunglichen Satungen bee Stifters von den Sauptern der driftlichen Republit aufrecht erhalten worden, fo murden unfere Staaten um vieles einiger und gludlicher fein. Diefen Berfall berfelben lernt man nicht beffer einfeben als wenn man betrachtet wie gerabe bie Länder bie ber Römischen Rirche, bem Saupte unserer Religion, naher find.

meniger Religion besiten. Und wer die urfprünglichen Grundlagen unfere Glaubene betrachtet und bie Abmeidungen heutigen Bebrauchs von jenen einfieht, ber wird urtheilen muffen daß nabe ohne Zweifel ber Untergang ober die Zuchtruthe fei. Durch bas ichlechte Beispiel bes romifden Sofes hat unfer Land alle Frommigfeit und Religiofität verloren, mas unendliche Uebel und unendliche Ausartung mit fich bringt; benn wie man unter Erhaltung ber Religiofitat jedes Gute porausfeten barf, fo mo fie mangelt, jedes llebel. Das also haben wir unserer Rirche und unfern Beiftlichen zu verbanten bak wir entartet und gottlos gemorben find: wir haben aber noch eine grokere Beichulbigung gegen fie, welche die Urfache unfere Ruins geworden. immermährende Zertheilung unsers Landes durch die Kirche. Und mahrlich niemals war ein Land einig und glücklich, wenn es nicht unter Gine Republit ober Ginen Fürften gefommen, wie es in Franfreich und Spanien geschah. Und die Urfache daß Italien nicht in berfelben Lage ift und nicht Gine Republit bilbet ober Einen Fürsten hat ber es regiert, ift einzig die Rirche; benn obgleich fie hier ihren Git und eine weltliche Berrichaft hat, ift fie boch nie jo fraftig und machtig gewesen bag fie ben Reft von Stalien hatte erobern und beherrichen fonnen: auch gestattete fie feinem andern die Eroberung des Gangen, und verurfachte baburch daß unser Land nie unter Gin Saupt fam, sondern unter mehrere Fürsten getheilt voll Zwietracht und Schwäche die Beute jedes Angreifere ward."

Durch das Studium der antiken Literatur ift allerdings Machiavelli von ihrem Geist ergriffen und durchdrungen worden, und so entstand in ihm, um mit Fichte zu reden, jene hohe Ersgebung in das unbekannte Schickal, jenes feste Beruhen auf sich selber als das Einzige worauf man bauen könne, jenes frische Ergreifen des Lebens solange es noch da ist, indem wir für die Zukunst auf nichts rechnen können, jene Prometheische Gesinnung die man wol das moderne Heidenthum genannt hat; daß er aber keineswegs das Christenthum haßte oder blindlings verwarf, weil er es mit dem Mönchs- und Pfassenthum verwechselt hätte, mögen seine ausdrücklichen Aussprüche beweisen, die dadurch nicht geschwächt werden daß er anderwärts behauptet jeder Staatenordner habe zu Gott seine Zuflucht genommen, weil sonst seine Gesetze von der Menge nicht wären angenommen worden, denn hierin liegt wol ein Berkennen der Einheit aller Lebenssphären in der

Bugendperiode ber Bolfer und ein irriger rationalifirender Bragmatismus, feineswege aber die Meinung ale fei bie Religion nur ein Mittel ber Rlugheit, jumal er felbft fie wiederholt für Die Mutter alles Guten und alles Glude erflart und in ihrer Berachtung die Quelle bes Misgeschicks und Untergangs ber Einzelnen wie ber Nation findet. Seine Unficht über bas Chriftenthum ift nun biefe: "Unfere Religion lehrt uns bas Weltliche minder ju achten, die Beiden aber fetten hierein bas Bochfte. Gie entbehrten baher bie Menschlichkeit bes jetigen Geschlechts; bas zeigt ichon die Pracht und blutige Wildheit ihrer Opfer. alte Glaube hat niemand heilig gesprochen als Feldherrn und Fürsten und wer sonft sich weltlichen Ruhm gegründet, mahrend bas Chriftenthum beschauliches Leben und Demuth verherrlicht. Das Chriftenthum hat bas hochfte But in Gelbfterniedrigung, in Geringichätung und Berachtung ber irbifden Dinge gefett, jene aber in Beiftesgröße und Rorperfraft und mas fonft ben Menfchen ftart macht. Und wenn auch unfer Glaube verlangt bag man Stärke befigen foll, fo ift ce mehr zur Gebuld als zur Thattraft. Diefe Lebensweise icheint die Welt ichmach gemacht und fie in die Sande von Bofemichtern gegeben zu haben, welche die Menschen leicht zu bandigen vermochten, fobald bie Menge um bes Paradieses theilhaftig zu werden lieber ihr Jod ertrug als rachend abichüttelte. Doch obgleich bie Religion felbft bie Belt entmannt und den himmel entwaffnet zu haben scheint, fo rührt dies alles vielmehr ohne Zweifel von der Bermorfenheit berer her die den Glauben mehr ber Unthätigfeit als ber fraftvollen Tugend gu Bunften gedeutet haben. Denn hatten fie bedacht bag bie Religion Die Erhebung und Bertheibigung bes Baterlands geftattet, fo murben fie gefehen haben bag fie will wir follen es lieben und ehren und uns ju feinem Schute bilben."

Wie das Alterthum auch das Werf der Gesammtheit und der Jahrhunderte gern an einzelne Namen knüpfte, so glaubt Machiavelli an die Macht hervorragender Persönlichkeiten und an den Einfluß ihres Beispiels, und nennt nur dassenige gut und dauernd was von uns selbst und unserer Tugend abhängt. Der Geist regiert die Welt, und darum findet er wie schon im Altersthume Sallustius in der trefslichen Tugend einzelner Bürger den Duell für Glanz und Dauer des römischen Staats, der einmalschon durch Ueppigkeit und Müßiggang dem Verfalle nah doch durch die Größe der Feldherren und Beamten aufrecht erhalten

ward. Darum will er die freie Entfaltung jeglichen Bermögens, und meint es sei niemals weise gewesen das ganze Glud auf das Spiel zu setzen ohne alle Kraft anzuwenden; die Stärke erwirbt sich leicht den Namen, nicht der Name die Stärke. Gleich den Alten sucht er sich ins Unabwendbare ohne Murren zu fügen:

Wenn Unglud tommt, und wol tommt's jede Stunde, Schling' es hinab wie bittre Arzeneien; Ein Thor ift wer fie toftet mit dem Munde.

Gleich den Alten preist er die harte Schule der Roth, weil sie den Charakter stählt, weil das mit Anstrengung Erarbeitete und Gebaute auch sest begründet und für die Zukunft sicher steht; Hände und Zunge des Menschen, die edelsten Werkzeuge seiner Beredlung, würden ohne antreibende Nothwendigkeit es zu keiner Bollendung gebracht haben; die Ruhe des Friedens vernachlässigt die seltenen und großen Männer, aber stürmische Zeiten ziehen sie hervor und bilden ihre innerliche Stärke für umfassende Thaten aus; jede Widerwärtigkeit gibt dem Menschen Gelegenheit zum Siege, zum höhern Steigen. Wer in Glück und Unglück dieselbe Würde, denselben Muth bewahrt der zeigt daß das Glück keine Macht über ihn habe. Das Schicksal und die eigene Thätigsteit des Menschen müssen im Bunde stehen, Gott hilft denen die sich selber hetsen.

Die Kraft ift's die den Bollern Frieden icafft; Der Friede zeuget Dluff', und Mußigsteit Dat manche Stadt' und Lande fingerafft. It bann ein Boll geruttet eine Zeit

3ft bann ein Bolf zerrüttet eine Zeit In Ansartung, so kehrt es oft zurucke Noch einmal zu ber alten Tüchtigkeit.

So will die Ordnung befi der die Geschide Der Menschen lentt, daß stete Dauer nimmer Bas unter dieser Sonne lebt beglude.

Es ift, wird immer sein und war so immer, Daß Gut auf Bos und Boses folgt aufs Gute, Und eine sich pflanzet auf bes andern Trimmer.

Wol glaubt' ich ftets baß Gift bes Tobes rubte In Zins und Bucher, baß die Fleischesslünde Der Erbenreiche Geisel sei und Ruthe,

Und daß fich ihrer Größe Urfach finbe Im Wohlthun und im Beten und Enthalten, Und baß hierauf sich ihre Macht begrunde: Doch bentt wer tiefern Sinn weiß gu entfalten Dies Uebel gnüge nicht fie ju vernichten, Roch antige biefes But fie zu erhalten. Der Bahn Gott werd' ein Bunderwerf verrichten Mn une, biemeil wir fant die Rniee beugen, Dug Reich' und Staaten gar ju Grunde richten. Bol noth ift's vom Gebete nicht ju weichen, Und finnlos find die fich ju ftoren freuen Gin Bolt in feinen beiligen Gebrauchen; Denn mahrhaft icheint's baß fie die Grunder feien Bon Bucht und Gintracht, und mit biefen war Stete gutee Glud und frobliches Gebeiben. Doch feiner fei fo birnlos gang und gar Bu harren, wenn fein Saus ben Ginfall brobt, Db ihn ein Bunder rette von Gefahr; Ihn hafcht in ber Ruinen Sturg ber Tob.

Der Menich tann bas Schicfial unterstüten, nicht aber fich ihm widersegen; er fann feine Faben spinnen helfen, nicht aber fie zerreißen. Darum barf niemand fich jemals felber aufgeben, ba er niemals fein Ende tennt, und ba bas Schickfal auf verborgenen und frummen Pfaden geht, so hat man immer zu hoffen und nie fich felber zu verlaffen, in welcher Roth auch man fich befinden mag. Und feiner zweifle baran bag auch er bas fann was andere vermocht haben. Go lehrt Machiavelli in ben Discorsi, und im Principe fagt er bei Untersuchung ber Frage wieviel bas Blud über bie menschlichen Unternehmungen vermöge: Es ift mir nicht unbefannt daß viele bafür gehalten haben und noch bafür halten bie weltlichen Dinge feien burch bas Beichid und durch Gott fo unabanderlich beftimmt, daß die Denichen babei nichts zu ihrem Bortheile verändern könnten und durchaus teine Gegenmittel hatten; beshalb foll man feines Schweißes iconen und fich bom Schicffal regieren laffen. Diefe Meinung hat in unfern Tagen größern Beifall gefunden als je um ber großen Umwandlungen willen die wir erlebt haben und noch alle Tage erleben weit hinaus über alles menfchliche Bermuthen. Diefes ermagend hab' auch ich mich manchmal zu folder Unficht Wiederum aber, ba uns ja freier Wille verliehen ift, urtheile ich: es moge wol mahr fein daß das Glud über die eine Balfte unferer Sandlungen entscheibe, aber daß ce bie andere Balfte ober auch etwas weniger unferer Leitung überlaffe. vergleiche baffelbe einem reifenden Strome, ber in einem Ausbruch von Buth die Cbenen unter Baffer fett, Baume und

Baufer baniebermirft, hier gand abspult und bort es auschwemmt: jeber flieht und weicht vor feinem Born ohne miderftehen gu Trothem aber ift es ben Menschen unbenommen in ruhigen Zeiten Bortehrungen bagegen zu treffen burch Befestigung ber Ufer und Damme, also daß wenn er wieder anschwillt er ent= weder in einem Ranal friedlich abfließe, ober fein Ungeftum wenigstens nicht fo ichrantenlos und verberblich fei. Gleicherweise verhalt ce fich mit bem Glud, bas auch nur ba feine Macht zeigt wo feine manuliche Tugend jum Biberftand geruftet fteht, und feine Angriffe nur nach ber Seite wendet wo feine Ufer und Damme diefelben aufhalten. Und wolltet ihr etwa naher binichen auf Italien, ben Git jener Ummandlungen, ben Anziehunge= punkt aller jener Bewegungen, fo wurdet ihr finden daß es ein Feld ift ohne Damme und ohne irgendein feftes Ufer. baffelbe gefchirmt gewesen burch gehörige Tüchtigkeit ber Menfchen wie Deutschland, Spanien und Frankreich, bann murde diefe Ueberichwemmung nicht jo große Beränderungen hervorgebracht oder fich gar nicht hierher ausgebreitet haben. Sobann glaube ich baf berjenige Glud habe in feinen Unternehmungen, beffen Berfahrungsweise mit ber Beschaffenheit seiner Zeit übereinftimmt, Unglud aber berjenige ber mit ihr in Biberfpruch fteht. da das Blud mechfelt und mandelt, die Menichen aber unbiegfam bei ihrer Eigenthumlichfeit beharren, fo find fie gludlich, wenn fie an ihre Zeit und beren Forberungen fich anschließen. Doch halte ich allerdinge bafür bag es beffer fei ungeftum einherzugehen als bedächtig, indem Fortuna ein Beib ift, die geichlagen und gestoßen werden muß wenn man fie unter fich bringen will, auch fieht man bag fie fich baburch eher überwinden läßt ale burch talte Bedachtigteit; überhaupt ale Beib ift fie eine Freundin ber Junglinge, weil biefe weniger Rudfichten nehmen, verwegener find und ihr mit größerer Ruhnheit gebieten.

Solche Borte fanden in Fichte's Bruft voll Männerstol; einen Biberhall; er bemerkt zu der obigen Stelle: "Der schönste Glücksstern der einem Helden ins Leben leuchten kann ist der Glaube daß kein Unglück sei, und daß jede Gefahr durch feste Fassung und durch den Muth, der nichts und wenn es gilt auch das eigene Leben nicht schont, besiegt werde. Gehe ein solcher sogar unter in der Gefahr, so bleibt es nur den Zurückgebliebenen sein Unglück zu beklagen, er selbst ist nicht mehr zugegen bei seinem Unglück. So ist auch die würdigste Berehrung, welche

ber Mensch ber über unsere Schicksale waltenden Gottheit zu bringen vermag, ber Glaube daß sie reich genug gewesen uns also auszustatten daß wir selbst unser Schicksal machen könnten; dagegen ist es Lästerung anzunehmen daß unter dem Regiment eines solchen Wesens dassenige was allein Werth hat an dem Menschen, Klarheit des Geistes und Festigkeit des Willens, keine Kräfte seine, sondern alles durch ein blindes und vernunftloses Ungefähr entschieden werde. Denke, könnte man dem Menschen zurusen, daß du nichts durch dich selbst seiest und alles durch Gott, damit du edel und stark werdest in diesem Gedanken; aber wirke als wenn kein Gott sei der dir helsen werde, sondern du alles thun müssest, wie er dir denn auch in der That nicht anders helsen will als er dir schon geholsen hat, dadurch daß er dich dir selbst gab."

Rach Römerart hat Machiavelli fich um die letten Grunde iiberall menig befümmert; er gibt einige materialistische Erfahrung8= fate über Gefchichte und Staat ohne nach bem Princip und 3med gu fragen. Er fieht in bem Geschicke ber Menschheit wie ber Bolter nur einen Rreislauf. Um fconften brudt er bies in feiner Florentinischen Geschichte folgendermagen aus: "Die gander pflegen in ihrem Rreislauf von Ordnung ju Unordnung ju gelangen und bann wieder von ber Unordnung gur Ordnung gurudgufehren; benn ba von ber Ratur ben Dingen biefer Erbe fein Beharren gegonnt ift, fo muffen fie angelangt auf bem Gipfel ihrer Bollkommenheit, wo sie nicht mehr aufsteigen können, herabfteigen, und ebenfo, wenn fie herabgeftiegen und durch Berruttungen zur außerften Riedrigkeit gelangt find, muffen fie nothwendig, ba fie nicht weiter finten fonnen, wieder emporfteigen; und jo fällt man immer vom Guten jum Bofen und erhebt fich vom Bofen jum Guten. Denn bie Rraft erzeugt Rube, Die Ruhe Müßigkeit, die Müßigkeit Unordnung, die Unordnung Berrüttung; und ebenfo entfteht aus ber Berrüttung Ordnung, aus Ordnung Rraft, aus diefer Ruhm und gutes Blud. haben weise Manner bemerft daß die Biffenschaften erft auf friegerifche Ruftigfeit folgen, und bag in ben Staaten und Stabten eher Feldherren als Philosophen auftreten. Denn wenn die gute und geregelte Rriegsmacht Siege erzeugt hat und ber Sieg Rube, jo fann die Tapferfeit friegeluftiger Seelen mit feiner ehrbarern Duge als ber ber Wiffenschaften verderbt werden, und mit feiner größern und gefahrvollern Tänichung als mit biefer tann fich Die Müßigfeit Gingang in antgeordnete Stadte ichaffen." Wenn

ein Bolf diefen Kreislauf nicht mehrmals wiederholt, meint er anderwärts, fo liege bies nur im Mangel an Rraft; bag aber die gange Menichheit eine Bestimmung und ihre Entwickelung ein Biel habe, baf die einzelnen Bolter vom Schauplat abtraten, wenn fie eine ihnen eigene Miffion erfüllt hatten, bag wir feine Danaibenarbeit thun, wenn wir bas urfprungliche Wefen unfere Befchlechts burch freie Rraft felbstbewußt verwirklichen helfen, Diefe hohere Anficht ber Dinge lag noch außer bem Gefichtefreis Machiavelli's. Es mag eine richtige Beobachtung feiner Beit gemefen fein, wenn er behauptet, jedweber ber einen Staat errichtet und ihm Gefete gibt, muffe vorausfeten bak alle Menichen bosartig find und ohne Ausnahme ihre innere Schlechtigfeit auslaffen werden fobald fich bagu eine Gelegenheit findet, - aber ber Staat wird baburch ju einem großen Gefangnik ftatt ju einem Saufe ber Freiheit, ju einem Organismus ber Sittlichfeit, und feiner, auch ber Boligeidiener nicht, burfte ohne Boligeidiener und Retten ausgehen; es ift gang außer Ucht gelaffen bag nicht Die thierische sondern vielmehr die vernünftige Natur Des Menschen ein geordnetes Gemeinleben verlangt, und baf bas Gefets meines eigenen Wefens tein 3mang und feine Teffel fur mich heißen fann.

Urfprünglich ift ihm ber Staat nur aus bem Beburfniffe bes Schutes gegen Reinde entstanden; dies mag ber aufere Unfaf fein, aber ber innere Grund ift es nicht, ber ruht auf ber Rothwendigfeit der Bernunft. 218 der Menichen mehrere murben, icharten fie fich zur Bertheidigung ausammen, und faben fich nach bem Stärtsten und Berghafteften um, und machten ihn zu ihrem Saupt, bem fie gehorchten. Diefer nun feste ftatt ber Bahlfreiheit die Erbfolge burch, aber indem die Monarchie in Thrannei ausartet, erheben fich bie Ungefebenften, fturgen biefelbe und errichten eine Ariftofratie. Bald fucht auch biefe nur ihren Brivatvortheil, bas Bolf emport fich und grundet eine Demofratie, aber biefe wird zugellos und es ichwingt fich wieber Gin Berricher empor, und fo geht's wieder von vorn. Dag nicht blos burch Schlechtigfeit ber Regenten fondern burch bie gefunde Rraft und die machsende Ginficht bes Bolfs biefes zur Theilnahme an ber Staatsverwaltung tommt, bag auch wegen ber erfannten Nothwendigfeit einer Concentrirung fammtlicher Lebensivharen im Staat Einer an die Spite tritt, blieb leiber unbeachtet. Damit hangt jufammen bag fur Machigvelli bie Begriffe von aut und bos, von Gerechtigfeit nichts an fich find, fondern erft im Staate entstehen, indem man das Nügliche und Schädeliche allmählich kennen lernte, und diesem durch Gesetze zu besegenen suchte; indem man Strasen gegen die Uebertreter anordenete, kam man zur Kenntniß des Rechts. So wird nur die äußere Entstehungsweise, nicht das innere Princip berücksichtigt. Sobald aber Machiavelli auf seinem eigentlichen Boden steht und die gegebene Wirsichsteit als solche zu behandeln hat, erscheint die Energie seines Verstandes, die Stärke seines Willens in staunenswürdiger Größe.

Da findet er für die Geschichte das Gefet "ber Rückfehr sum Zeichen". Alle Dinge ber Welt haben ihre Grenze, Diejenigen aber legen ihre volle beftimmte Laufbahn gurud, welche ihren Rörper nicht gerrütten fonbern geordnet erhalten, daß er fich entweder nicht andert, ober wenn er fich andert bies jum Beil und nicht zum Schaben gereicht. Den Staaten und Setten aber bienen biejenigen Beranberungen gum Beil die fie auf ihre Brincivien gurudführen, und baher find biejenigen am beften eingerichtet und bauern am langften, welche fich mittels ihrer Ordnungen erneuen fonnen. Das aber ift bei bem allgemeinen Werben und Wechsel sonnenklar, daß alles untergeht mas fich nicht erneuen tann. Dies geschieht aber burch bie Burudführung auf bas Princip. Denn alle ursprünglichen Ginrichtungen von Staaten und Genoffenschaften haben etwas Butes, modurch fie zuerft Ehre und Gebeihen erlangen; und barum find Ummalgungen heilfam welche jenen erften Reim bes Ruhmes und ber Große gu neuem Bachethum hervortreten laffen, fodaß bas Urfprungliche mit frifcher Rraft wieder aufgenommen wird.

Da findet er den Tried des Fortschritts in der Natur begründet, welche die Menschen in der Art geschaffen hat daß sie alles begehren, aber nicht alles erreichen können; daher entspringt aus dem nie ganz gestillten Berlangen ein beständiges Beiterstreben. Es hat die Bewegung zur Folge, die auch dem Staate so heilsam als nothwendig ist. Bo die Säste im Innern stocken, da kann sich auch keine Macht nach außen bethätigen, wo dagegen alle Kräfte rege und wach sind und im Betteiser miteinander ringen, da ist gesundes starkes Leben, da sind gute Gesetz und Siege das Resultat der Bewegungen. Gesetz aber machen den Menschen gut, wie die Armuth ihn sleißig macht; gute Sitten bedürfen des Gesetzs um zu bleiben, das Gesetz bedarf der Sitte um beobachtet zu werden. Das Gesetz ist Nerv und Leben des

freien Daseins. Der Staat mag bestehen, wo die verschiedenen Gewalten durch Gesetze wohl miteinander vermischt find, sodaß zu gleicher Zeit die Regierungssormen, die sonst auseinanderssolgen oder bei verschiedenen Bölkern vorkommen, sich in gegensseitiger Durchdringung in ihm sinden.

Da gibt er seiner Zeit die große epochemachende Lehre daß vor allem die Einheit des Staats nothwendig ist, und die einzelnen Kreise und Momente desselben darum nicht für sich sondern nur als Glieder des Ganzen bestehen und wirken dürsen. Das Gemeinwohl ist des Staatsmanns einziger Zweck, nur da ist Gedeihen, wo alle nach ihm trachten. Und damit diese Einheit auch in der Erscheinung sichtbar werde, ist es dei der Berwaltung großer Dinge das Heilsamste daß der Oberbesehl in Einer Hand ruhe, ist es für den Ordner des Staats nothwendig daß er allein sei. Machiavelli ist so voll von diesem Gedanken daß er den Brudermord des Romulus entschlötigt, weil dieser die That nicht aus Eigensucht vollbracht habe sondern sür das allgemeine Beste, welches nur in jener Einheit und Ganzheit besteht die auch Einen Gründer verlangt.

Diese Bee der Staatseinheit und des Gemeinwohls will Machiavelli durch seine Schriften in den Herzen seiner Mitbürger erwecken, damit sie zur Nettung aus allen Nöthen verwirklicht werde. Im alten Römerthum findet er jenes Zeichen zu dem Italien zurücksehren müsse; aber Ein großer Mann muß es mit starfer Hand auf diese Bahn bringen. Darum schreibt er seine Discorsi, um in dem Staatsleben der römischen Republik ein Muster aufzustellen, darum seinen Principe, daß ein kühner Geist von dieser Anschauung ergriffen der Reformator seines Volkes werde, in beiden Büchern das Beste seiner Besithtumer, das Bichtigste was eine lange Weltersahrung und sortgesehtes Studium ihn gelehrt, dem Vatersande barbringend.

Weil Machiavelli an die Macht des Beispiels glaubt, jo geht er die römische Geschichte durch, und zeigt an den einzelnen Erzählungen des Livius was die Alten groß gemacht: Einheit, Deffentlichkeit, freie Bewegung. Alle einzelnen fanden im allgemeinen Wohl das eigene, darum wirften sie gemeinsinnig zusammen, und das Bolk ist immer kühn und stark wenn es zusammensteht. Die Freiheit ist Quelle der Macht, während in der Knechtschaft das Bolk weder Ruhm noch Reichthum für sich gewinnen kann, in der Freiheit aber alles sür sich thut. Die

Deffentlichkeit des Lebens macht bie geheimen Berleumbungen unnöthig und bildet ein erhaltendes Besammtbewufifein. Römer hatten bas rechte Gefühl fich nicht für gefränkt zu halten. wenn der eine heute biente, mo er geftern befohlen hatte. Sie jogen felbit ine Feld, fie fochten nicht für Geld fondern für ben eigenen Berd, für die eigene Ehre, barum hatten fie ein Berg gur Sache, und ber Sieg mar mit ihren Fahnen. Sie gingen raid und entichieden vorwärts, weil fie mußten daß frember Sochmuth nicht burch eigene Erniedrigung fondern burch fuhnes ftolges Begegnen übermunden werde. Gie brohten nicht, fie beleidigten nicht mit Worten, mas gang nutflos ift und nur ben Gegner aufmertfam macht und ihm die Starte ber Erbitterung gibt, fondern fie waren Manner der That. Gie erfauften bie Freundschaft nicht burch Geld fondern burch Tugend und bie Achtung welche man ihrer Macht zollte. Gie hielten fest auf bem Gefet. Sie bewahrten in Glud und Unglud diefelbe Burbe. Sie faßten nicht blos die naben Rlippen ins Auge fondern auch die fernen, an benen in der Butunft ihre Berrichaft icheitern fonnte, und mußten ben Gefahren vorzubauen, zumal ben fleinen Uebeln der Gerne leicht abzuhelfen ift, im Fortgang der Zeit aber fie immer größer und endlich unheilbar werden. Aus biefem Grunde halfen die Romer jedem Rachtheile, den fie vorherfaben, auf der Stelle ab, und liegen ihn niemals wirklich werden um etwa einen Rrieg zu vermeiben, indem fie mohl mußten bag ber Rrieg dadurch nicht gehoben, sondern blos, und zwar zum Bortheil des andern, weiter hinausgeschoben werde. Riemals hatte ihren Beifall mas man aus bem Munde ber Beifen unferer Zeit alle Tage hören fann: bie Bohlthaten ber Beit zu genießen, fondern fie folgten dem Geleite ihres Muthe und ihrer Rlugheit indem die Zeit allerlei Dinge mit fich führe und bas Gute wie bas Bofe, das Bofe wie das Gute bringen fonne. Endlich mo es fich um das Wohl des Gangen handelt, da bachten fie meder an Recht noch Unrecht, weber an Milbe noch an Graufamfeit, weber an Ehre noch an Schande ber Gingelnen, fondern fragten allein wie die Freiheit und bas Leben des Baterlandes fonne gerettet merben.

Machiavelli zeigt sich burchaus als einen Mann von volksthumlicher Gesinnung, als einen Freund der Freiheit. Des Bolkes Stimme gilt ihm für eine Stimme Gottes, der Mittelstand für den Kern des Staats; so herrlich ein Staatsordner, so hassens-

werth bunft ihm ein Thrann. Er halt bas allgemeine Bohl, Die Urfache aller Macht, für geficherter unter ber Bache bes Bolfe ale in ber Sand einzelner Groken; er erflart bas Bolf für bantbarer und beftändiger ale biefe; er befennt offen feinen Republifanismus und fagt ausbrudlich: "Bie die Staaten ber Fürften von langer Dauer gemefen find, fo auch bie Republiten, und beide haben nothig gehabt burch Gefete geordnet zu merben: benn ein Surft ber thun fann mas er will ift thoricht, und ein Bolf bas thun fann mas es will ift nicht flug. Betrachtet man alfo einen von Gefeten beschränften Ronig und ein Bolf bas von Gefeten gebunden ift, fo wird man mehr Tugend und Rraft im Bolfe ale im Gurften finden: fpricht man von dem einen und bem andern als in ungebundener Billfur, fo wird man weniger Gehler im Bolte als im Fürsten finden, und biefe menigen merben unbebeutender und leichter zu beilen fein; benn zu einem zügellofen und ausgelaffenen Bolfe fann ein weifer Mann reben, und es leicht auf ben rechten Weg gurudleiten, mit einem ichlechten Fürften ift aber nicht zu reben und es gibt ba fein anderes Mittel als bas Schwert. Benn ein Bolt losgelaffen ift, fo befürchtet man nicht die Thorheiten die es ausübt oder bas gegenwärtige Uebel, fondern bas brobende, indem unter folder Bermirrung ein Thrann entftehen tann. Allein bei ichlechten Fürften verhalt es fich umgefehrt, man fürchtet bie gegenwärtige Noth und hofft auf bie Bufunft, indem die Menschen fich troften auf fein ichlechtes Treiben werbe fich die Freiheit pflangen. Die Graufamteiten ber Menge find gegen die gerichtet von benen ein Gingriff in bas öffentliche But zu beforgen ift, bie bes Fürften gegen folche von benen er einen Eingriff in fein Privatgut fürchtet. Allein bie allgemeine Stimme gegen bie Bolfer entfteht barum, weil von ihnen jeder frei und furchtlos übel fpricht auch mahrend ihrer Berrichaft, von ben Fürften aber fpricht man immer mit taufend Beforgniffen und Rudfichten." Dennoch muß Machiavelli nach einem Fürften rufen, ber bie Bermirrung in Stalien ichlichte, bie Barteien ger= ftore und die Ginheit bes Bolfe und Staate, die Souveranetat nach innen und außen herftelle! Er fagt felbft wiederum in den Discorsi: "Soll ein Staat frei bleiben, fo muß er gu allen Reiten feine Ordnungen bem veranderten moralifden Buftand bes Bolfes anpaffen. Dies murbe auf einen Schlag ober nach und nach geschehen muffen. Für bas lettere mare nothwendig daß ein Beifer aufstunde, ber die Inconvenienzen aus ber Ferne

und in ihrer Entstehung ersorschte; solcher Männer sinden sich aber in ganzen Nationen oft nicht einer, und fände er sich, so würde er sein Bolk von der Gefahr eines Uebels niemals überzeugen das noch nicht gegenwärtig wäre. Zum plötslichen allgemeinen Berändern der Staaten aber gehören außerordentliche Maßregeln, Wassen und Gewalt. Dies hat nicht minder Schwierigkeit; denn ein guter Mensch wird sich nicht auf Kosten seiner Sittlichkeit zum Fürsten auswersen wollen, und ein schlechter wird einmal Fürst geworden nicht uneigennützig zum Besten seiner Unterthanen handeln wollen. Daher scheint eine solche Resorm so unendlich schwierig, ja unmöglich zu sein. Und sollte es doch geschehen daß sie irgendwo einträte, dann ist die Einführung einer Monarchie immer rathsamer als die einer Republik, damit die durch Gesetze nicht mehr zu leitende Wenge durch königliches Ansehen gezügelt werde."

Machiavelli's Auge ift in feinem Buch vom Fürsten nicht blos auf Floreng fondern auf gang Italien gerichtet; er hat erkannt baf Bolt und Staat in Ginheit fein muffen, menn ein gebeibliches Leben beginnen foll, aber er findet nirgends die Tugend und Rraft die zu einer freien Berfassung nöthig find, und sucht baber nach einem bewaffneten Reformator, ber bie Politit ber Römer, Gewalt und Lift, ausübend die Feinde vertreibe, die Barteien vernichte und ben Boben für eine Zeit neuen Gemeinwohls be-Solch ein Mann ift fein Principe, und bas Buch lehrt nicht, wie Thrannen ihre Berrichaft grunden und befestigen follen, was Baple barin fah, noch foll es die Satire auf bas Fürftenthum fein, die andere barin witterten, noch hat es die Absicht zu lehren mas die Menschen zu thun pflegen, nicht mas fie thun follen, wie Bacon von Bernlam glaubte, fondern es ift auf jene Tage und für Italien berechnet, und nur in ahnlichen Berioden ber Schwäche und Anarchie auch für andere Bolfer geschrieben. Die Krantheit bes Staats hatte fo um fich gegriffen bag Argneien nicht mehr halfen und Feuer und Schwert heilen mußte; ba verlangt Machiavelli einen ber Emportommlinge, ber neuen Fürsten, welcher mit ftarfer Sand bie Bugel ergreife und als Staatengrunder mit der absoluten Gewalt verfahre, die hernach im geordneten Staat feine Rolle mehr hat. Die Richtigfeit diefer Auffassung beweist fogleich bas fechste Ravitel, bas mir mit bem breifigften aus bem britten Buch ber Discorsi gusammenftellen. Dort fagt er ein fluger Mann muffe ftete auf ber Bahn großer Männer gehen und das Berrlichfte fich jum Borbild nehmen, daß wenn seine Tugend auch dieses nicht erreiche, er boch einen schonen Breis geminne, gleichwie ein guter Schut in ber Ferne ben Bogen höher richtet ale bie Scheibe um fo bas Biel zu treffen. Darum ichilbert er als jolche, die burch eigene Rraft gur Berrichaft gelangt, einen Mofes, Chrus, Romulus und Thefeus. Gie hatten vom Glud nichts anderes ale bie Gelegenheit, welche ihnen ben Stoff gab gur Ginführung ber Verfaffung bie ihnen mohlgefiel, und ohne biefe Gelegenheit hatte ihre Rraft und Tugend vergebens gearbeitet, mahrend ohne ihre Rraft und Tugend bie Belegenheit umfonft gefommen mare. Darum mußte Dofes bas Bolf Ifrael in ber Stlaverei ber Negnpter finden, barum Romulus ausgesett merben, bak er an die Grundung einer neuen Stadt benten tonnte, barum Eprus die Perfer ungufrieden unter ber Berrichaft ber verweichlichten Meder feben, barum hatte Thefeus die Athener nicht vereinigen fonnen, waren fie nicht gerftreut gemefen. Der Beift biefer Manner erkannte und ergriff bie Belegenheit und fo marb ihr Baterland gludlich. Gie hatten anfange Schwierigkeiten ju überwinden, aber bas gab ihrem Wert eine fichere Bafis und machte fie um fo ftarter fur bie Bufunft. Und baber tommt es auch bag bie bewaffneten Bropheten fiegen und die maffenlosen untergeben, weil bas Bolf leicht überrebet aber ichmer gum Beharren gebracht wird, und fo muß es, wenn es nicht mehr glauben will, mit Gewalt bagu ge= nöthigt werben fonnen. Darum ging Savonarola unter, weil er feine Baffen hatte, und von feinen Unhangern, die fie hatten, nicht verftanden wurde; barum verfehlten andere Reuerer ihren 3med, weil fie nicht bie Dacht befagen ben Reid und bie Disgunft berer wegguräumen bie fich zu allen Zeiten bem Guten miderseben. Aber Mofes ber Gottberufene tam jum Biel, weil er begriffen, wie jeder einfieht, ber die Bibel mit Berftand lieft. baf um feine Gefete einzuführen und feine Ordnungen in Bang gu bringen er ben Beift ber Biberfetlichkeit mit bem Schwert ausrotten mußte; und boch ward er gewürdigt mit Gott zu reden, und es fteht geschrieben Gott felber habe ihm fo zu thun geboten wie jene oben ermähnten Selben angefichts ber Berhaltniffe aus eigener Seele handelten. Sie find es bie er ale Mufter für feinen Fürften aufftellt, nicht Cafar Borgia ober Agathofles, vielmehr heißt diefer geradezu ein Mann ber nicht burch Rraft und Tugend sondern durch Ruchlofigfeit emporgeftiegen, und an

jenem rühmt er nur die Consequenz des Charafters, die ihn über kleinliche Rücksichten erhob und durch die er in kurzer Zeit in einer verwilderten Provinz Sicherheit und Ordnung einführte; aber wegen seiner Gransamkeit und weil nicht das Heil des Gauzen sein Ziel war, kann er nicht in der Reihe der Bortrefslichen stehen, sondern nur denen ein Muster sein die mit Glück und den Wassen anderer ein Reich erobern wollen.

Machiavelli's Fürft ift also ein bewaffneter Reformator bes Staats, an welchem bas gefuntene Bolt fich wieder erheben foll; Die Noth ber Zeit gebietet ihm Barte und Strenge, aber feines wegs im Uebermag und nur ba wo andere Mittel erschöpft find und nicht ausreichen. Die befte Feftung foll ihm die Liebe des Bolfs fein, ohne welche die Burgen nur fchlechten Schut ge= mahren; burch Großthaten, burch hervorragende Beispiele von Rraft und Muth foll er fich Achtung gewinnen; ale Sieger foll er gerecht fein; er foll Acerban, Sandel und Gewerbe ficherftellen und fördern, fich als Freund ber Tugend erweisen und bie Manner ber Runft und Biffenichaft ehrenvoll auszeichnen. Aber um die Berrichaft bes gangen Landes in feine Sand gu bekommen und bas Bolt gur Freiheit zu erziehen fteht er im Rriegszuftand mit ben Parteien die ben Staat gerreigen, mit allen benen die nur das Ihre fuchen, und folchen gegenüber fennt er fein anderes Gefet als bas Gemeinwohl. Man fühlt ben Born Machiavelli's über seine Zeit und die schwerverhaltene Bitterfeit bag er nicht in einer Beriode freier Bolfegroße und echter Burgertugend geboren mard, wenn er fagt: 3mei Arten gibt es gu fiegen und gu herrichen, die eine burch Gefete. Die andere burch Gewalt; Die erfte eignet fich fur Menichen, Die zweite für Thiere; aber weil jene oft nicht ausreicht, muß man ju biefer feine Buflucht nehmen. Deshalb nennt bie Sage ben Centaur Chiron als Lehrer des Achilleus, weil ein Fürst berfteben muffe bie thierifche und menschliche Ratur ju gebrauchen. Wenn es aber nothwendig ift das Thier gegen ein thierisches Beichlecht herauszutehren, bann fei er Fuche und lowe zugleich, weil ber Fuche die Stricke fennt und ber Lowe die Bolfe ichreckt. bann bebente er bag berjenige irrt welcher bie Schlechten wie Eble behandelt, und bag wenn nur ber Staat erhalten wirb, die Mittel immer für ehrenvoll gelten, zumal die Bofen fein anderes Dag als ihr eigenes verbienen. Wo die Leute bem Scheine nachgeben, da mare es Thorheit wenn der Rurft benfelben nicht

benuten wollte. Allein wo härte und Grausamkeit geboten ist, ba übe er sie auf Einen Schlag, damit er nicht immer das Messer in der hand halten muß, sondern sich auch als Wohlthäter erweisen kann, was er allmählich und fortdauernd sein soll. Sind Furcht und Liebe die Triedsedern der Menschen, und reicht diese nicht aus, dann muß man auf jene wirken. Das Ziel aber des Fürsten sei überall kein anderes als die doppelte Ehre den Staat neu zu gründen und durch gute Wassen und gute Gesetz ihn ftark und alücklich zu machen.

Gervinus, ber bas Buch vom Murften auch ale politische Tendengidrift aufgefaßt, fagt hierüber: "Um es mit einem Bort gu wiederholen, Roth fennt fein Gebot ift ber Grundfat bee romischen Senats und biefes Fürsten. Und obgleich ich weit entfernt bin, wie übrigens Machiavelli nicht minder ift, biefen Grundfat por jedem Richterftuhl vertheibigen zu wollen, fo muß man boch geftehen bag ber Blid eines großen Mannes auf bic Weltordnung in diefer Sinficht gang ungemein verführerifch ift; man muß befennen baß bie größten Manner aller Beiten ben Gott im Rleinen gu fpielen fo fehr liebten, und daß eine eigenthumliche Gigenschaft bes Gemuthe bagu gehort, bie leiber mit fo umfaffenden Erfahrungen und Ginfichten fehr felten verbunden ju fein icheint, um in bem Duntel ber Borfebung Scepter ju theilen und in bem vermeffenen Gifer bes Entwurfe ber Unteriodung und Berichmelgung ber Nationen fich zu befinnen bag gerade in folden Zeiten allgemeiner Umwälzung am fichtbarften ber Menich ber leitenden Gottheit jum Berfzeug bient, « bie bie fühnsten Entwürfe ber Ronige, ihr Spiel wenn nicht ihr Spott, gern an ben ichmächften Faben lentt », mas Cafar Borgia's eigene Worte fehr ichon bezeichneten, die er nach Julius' II. Bahl gu Machiavelli fagte: er habe alles erwogen mas aus feines Baters Tod entftehen fonne und habe für alles Ausfunft gefunden, nur habe er nicht bedacht daß bei beffen Tode auch er toblich frant fein wurde. Bergeffen wir auch nicht bag felbft ber Grundfat, die Zwede heiligten die Mittel, nicht geradehin mit Bergensgute unvereinbar ift, und daß unfer gefühlvoller Dichter uns die beftaunten Charaftere eines Boja und Mortimer hat zeigen burfen, Die doch eben auch biefer Maxime folgen." - Und felbft Goethe, ber Luft und Liebe die Fittiche ju großen Thaten nennt, fagt einmal: "Jeder Weg zu rechtem 3wecke ift auch recht auf jeder Strede." Jean Baul vertheidigt die That ber Charlotte Cordan als einen Act sittlicher Rothwehr in Zeiten ber Gemalt, mo ber alte Urftand ber Ratur mieberfehrt, und Jacobi erflart in feierlich ichoner Begeifterung: "Ja ich bin ber Atheift und Gottlofe. ber bem Billen ber nichts will juwiber lugen will wie Desbemona fterbend log, lugen und betrügen will wie ber für Dreft fich barftellenbe Bplades, morben will wie Timoleon, Gefets und Eib brechen wie Epaminonbas, wie Johann be Bitt, Gelbitmord beichließen wie Otho. Tempelraub unternehmen wie David. ja Aehren ausraufen am Sabbat auch nur barum weil mich hungert und bas Gefet um bes Menfchen willen gemacht ift. nicht ber Menich um bes Gefetes willen; - mit ber heiligften Bewigheit bie ich in mir habe weiß ich bag bas Privilegium aggratiandi megen folder Berbrechen wiber ben rechten Buchstaben bes absolut allgemeinen Bernunftacietes bas eigentliche Maieftäterecht bes Menichen, bas Siegel feiner Burbe, feiner abttlichen Ratur ift." Es erinnert an bas alte Bort bes Rirchenpaters: Habe caritatem et fac quid vis! Bo aukeres Recht und innere Sittlichfeit getrennt find, ba fann es zu einer Collifion von Pflichten fommen, ba auch eine engelreine Antigone getrieben werben ber Stimme bes Bergens gegen bas Bebot ber Stadt gu Darum muffen wir aus folden Tragobien bie große Behre giehen wie bas Bemeinleben Gefet und Bemiffen harmonifiren und ben Beift als Berrn ber Befchichte anerkennen foll, bamit bie emigen Brincipien alles Seins, Freiheit und Ordnung, innig einander durchdringend die Entwickelung ber Menschheit gu Blud und Gottesfrieden leiten.

Bägen wir den Machiavelli auf der Bage seiner Zeit, die an blutigen Thaten reich war, so werden wir ihn um so mehr entschuldigen dürfen, wenn auch jett die Idee noch nicht allgemein durchgedrungen ist daß man den Menschen den Kopf nicht absichlagen sondern aussetzen und mit dem Herzen in Uebereinstimmung bringen, daß man zur Humanistrung der Gesellschaft mit der Bildung der Individualitäten beginnen müsse. Danken wir der Bergangenheit daß sie das rothe Meer des Blutes nicht geschut um nach dem Lande der Berheisung hinzuwandeln, aber halten wir es mit Mirabeau und freuen wir uns in einer Zeit zu seben wo dieser größte Staatsmann des vorigen Jahrhunderts seine weltgeschlichtliche Sendung also verkündigen konnte: "Unsere Schlachten sind die Worte der Bahrheit, unsere Feinde sind verzeihliche Borurtheile, unsere Siege werden nicht grausam sein,

unsere Triumphe von benen selbst gesegnet werden die ihnen folgen müssen. Die Geschichte hat nur zu oft nichts erzählt als Thaten wilder Thiere, unter denen man in weiten Zwischenräumen einige Helden unterscheidet, es ist uns vergönnt zu hoffen daß wir die Geschichte der Menschen ansangen, die Geschichte von Brüdern die geboren um sich wechselweise gläcklich zu machen sogar im Widerspruche noch übereinstimmen, weil ihr Ziel dasselbe und nur ihr Mittel verschieden ist. Weche dem der eine reine Entwickelung stört und dem traurigen Zusall ungewisser Ereignisse das Schicksal der Welt überliefert, das nicht mehr zweiselhaft sein kann, wenn wir alle alles von der Gerechtigkeit und der Vernunft erwarten wollen!"

Mit ungetrübter Freude aber pernehmen alle Jahrhunderte ben vatriotischen Aufruf Machiavelli's, ben er am Schluffe feines Buches vom Fürsten an Lorenzo von Medici richtet, und ber unfere Auffaffung ichlagend befräftigt: "Benn ich alle Berhältniffe erwäge die in Italien einem weisen und tugendhaften Manne Belegenheit geben um eigene Ehre ju gewinnen und bas allgemeine Befte gu forbern, fo icheint es mir ale mare bie Beit fur ben Schöpfer einer neuen Ordnung ber Dinge niemals gunftiger gemefen. Und wenn, wie ich ein andermal gefagt habe, bas Bolf Ifrael in ber Anechtschaft ber Meghpter fein mußte bamit Mofis Tugend offenbar murbe, und bie Berfer unterbruckt von ben Medern damit des Enrus Seelengrofe an den Tag fame, und die Athener gerftreut damit des Thefeus Trefflichkeit fich zeigen tonnte, fo mar es gegenwärtig nothwendig daß Italien von feinem bermaligen Schickfal betroffen murbe, und baf es in hartere Rnechtschaft fiel benn die ber Bebruer, in ichmahlichere Stlaverei benn die ber Perfer, in verworrenere Zerftreuung benn die der Athener, ohne Saupt, ohne Berfaffung, gefchlagen, ausgeplündert, gerriffen, burchftreift, allen Arten ber Gewaltthätigkeit und bes Sohnes preisgegeben, bamit die Berrlichkeit eines italischen Beiftes an bas Licht tomme. Und obwol diesem Lande einmal eine Soffnung ber Rettung entgegenschimmerte, fo liegt es boch nun wieber wie leblos ba und wartet bes Selfers ber feine Bunden beile. fieht es flehende Sande ju Gott aufheben um einen Seiland ber es errette von der Graufamfeit und bem Trot ber Barbaren. Man fieht es fertig fteben und bereit einem Banner zu folgen. wenn nur eine Sand fich fande die foldes ergriffe. Auch fieht man nirgende jemand von dem es ficherer hoffen konnte als von Guerm erlauchten Saufe, bag diefes fich mit feiner Tugend und

feinem Glud jum Saupt ber Erlöfung mache. Sogar wird Euch bas nicht ichwer fallen, wenn 3hr bas leben und bie Sandlungen obengenannter Danner ftete vor Augen behaltet. Denn obwol folche Manner felten find und bewunderungswürdig, fo maren fie bennoch nichts mehr benn Menschen, und feinem mar bie Belegenheit fo gunftig ale Euch, und ihr Unternehmen mar nicht gerechter noch leichter benn diefes, noch mar Gott mehr ihr Freund benn ber Eurige. Sier ift große Gerechtigfeit, benn ber Rrieg ift gerecht welcher nothwendig, und die Baffen find fromm auf benen die einzige hoffnung ruht. Bier ift bie hochfte Geneigtheit aller, und barum tann bie Schwierigkeit nur gering fein, wenn Ihr Euch nur an die Beife berer haltet, die ich Euch als Mufter aufgestellt habe. Gott hat icon viel fur Guch gethan, bas Meer hat fich geöffnet, eine Bolte hat Guch ben Weg gezeigt, es hat Manna geregnet, alles hat zu Gurer Große beigetragen: bas übrige muffet Ihr thun, benn Gott will nicht alles felber vollenden um uns ben freien Willen und ben Theil bes Ruhmes zu laffen Richts aber bringt einem Manne folche ber uns zufommt. Ehre wie neue Gefete und neue Ordnungen die er aufrichtet. Darum barf bie Gelegenheit nicht vorübergehen bag Italien endlich nach fo langem Barren feinen Erlofer ericheinen febe. fann nicht aussprechen mit welcher Liebe ihn alle die Provingen empfangen werden die burch diese fremden leberschwemmungen gelitten haben, mit welchem Rachedurft, mit welcher unerschütterlichen Treue, mit welcher findlichen Ergebenheit, mit welchen Thranen. Belches Thor murde fich ihm verschließen? Belches Bolt murbe ihm ben Gehorfam verweigern? Belche Gifersucht fich ihm widerfeten? Belcher italische Mann ihm Ergebenheit verfagen? Ginem jeben wendet fich bas Berg um im Leibe vor diefer Barbarenherrichaft. Go ergreife benn Guer erlauchtes Saus diefe Aufgabe mit dem Muth und ben Soffnungen mit welchen gerechte Unternehmungen begonnen werden, damit unter feiner Fahne dies unfer Baterland verherrlicht werde und unter feiner Führung fich jenes Wort Betrarca's bemahrheite:

> Der Muth wird fich erheben Gegen die Buth und bald ift ausgestritten: Ein Zeichen daß noch leben In des Italiers Bruft die alten Sitten!"

Ich war bei Machiavelli ausführlich, weil es sich immer noch um die Ehrenrettung des Mannes handelt. Es gilt hier

porurtheilelos einen großen Beift in feiner energischen Gigenthumlichfeit zu begreifen. Die Geschichte hat seine Ibeen gerechtfertigt: Cromwell in England, die großen preufischen Fürsten in Deutschland waren Manner bie bes Staates Ginheit im Intereffe bes Bolles in fich concentrirten, und wenn die Frangofische Revolution auf Richelien und Ludwig XIV. folgen mußte, fo war es nur weil diese ben Gedanten Machiavelli's blos halb ausführten. Wir icheiden von ihm mit einem Urtheile unfere Sichte: "Wie auch jemand über ben Inhalt ber Schriften Machiavelli's benten moge, fo merden fie immer in ihrer Form, burch biefen fichern, flaren, verftandigen und wohlgeordneten Bang bes Raijonnements und burch einen Reichthum an witigen Wendungen, eine fehr angiehende Letture fein; wer aber Ginn hat für bie in einem Berte ohne Willen des Verfaffers fich abspiegelnde fittliche Natur beffelben, ber wird nicht ohne Liebe und Achtung, jugleich auch nicht ohne Bebauern daß diesem herrlichen Beifte nicht ein erfreulicherer Schauplat für feine Beobachtungen gutheil wurde von ihm binweggehen."

Doch auch in Deutschland haben wir einen Mann zu nennen ben wir mit Stolz bem Morentiner an die Seite ftellen. mahrend Machiavelli alles von oben herab zu leiten und neu zu gestalten fuchte, wollte Sutten von unten herauf burch bas Bolt "die gottliche Bahrheit, die allgemeine Freiheit" begrunden. Bahrend daher Machiavelli ein Bild politischer Große in umfaffenden Bugen entwirft und nach bem Manne verlangt ber es verwirkliche, greift Sutten überall in die Ereigniffe ber Zeit um gundende erleuchtende Funten in die Gemuther zu werfen, und Schreibt feine fliegenden Blatter auf der Reife gu Bferd ober des Abends im Wirthshaus, nicht tieffinnig forschend, nicht Fernes und Rabes verbindend, aber einschlagend wie der Blit und laut vernehmbar wie bie Stimme bes Donners. Machiavelli gebenkt ber Form und hofft bag fie ben Beift mit fich bringen werbe; Sutten wendet fich an den Beift und vertraut daß er einmal erwedt fich die rechte Form felber ichaffen werde. Machiavelli verschmäht ben wiffenschaftlichen und fünftlerischen Aufschwung feines Bolts und möchte ben alten bewaffneten Romeracift heraufbeschwören; Sutten freut fich ber neuen Bilbung, ber milbern Sitte und will bie beutiche Thatfraft ber frühern Tage mit diefer höhern Cultur verbunden haben. Machiavelli mandte fich von praftischer Thätigfeit und von bem Bolte immer mehr gum Buch

und ber Biffenichaft; Sutten legte die Dichterfrone, welche ihm feine lateinischen Berfe gewonnen, auf dem Altar bes Baterlandes nieder, begann die Muttersprache zu reden, daß bas Bolf ihn pernehme, und griff felber nach bem Schwert, ein feuriger Jüngling ohne Raft und Rube gegenüber bem Mann ber falten Befonnenheit. "Machiavelli icheiterte mit feinen planmäßigen Reformen bie er einer blinden Maffe aufdrangen wollte, Sutten hatte fortwahrend, wie er im Anfang that, bem gefunden Tafte bes Bolts tranen, auf den Theil deffelben porzugemeife bauen follen, der die beffere Bilbung überhaupt unterftütte und forberte. Dachiavelli ichob ben Untergang Savonarola's barauf bag er feine Baffen hatte, aber Sutten ging mit Sidingen unter gehobenen Waffen unter, weil fie voreilend bas Bolt verliegen, auf beffen Begleitung fie immer marten mußten; nur Luthern fronte fein Wert, weil er allein unter fo vielen unruhigen Ropfen gur rechten Zeit eigenfinnia feftftand, die Reuerungefucht bammte und fich gang allein auf ben Mittelftand ftugte, ber bamals bie einzige moralische Rraft in Deutschland mar."2

Ulrich von hutten mar 1486 auf bem Schloffe Stadelberg geboren: er ftammt aus altem ritterlichen Geichlecht, aber er wollte ben Abel verdienen burch Thaten für die Freiheit, burch ben felbstgewonnenen Ruhm ber Dichtfunft und bie Ehre ber Biffenichaften. Gein Bater wollte ihn gum Beiftlichen machen, ba entfloh er und ward von feiner Familie verftogen. Er ftand auf fich felber und hatte nichts als feine geber und fein Schwert, bas einzige Berath bas Zwingli auch bei feiner Leiche fanb. Er mar als Rrieger in Italien und ftubirte bort bas Alterthum. Die damals als Seuche herrschende Gallische Rrantheit ergriff auch ihn und bas forperliche Leiden erhöhte nicht minder feine große Reigbarfeit als fein ichnellwachsender Ruf bies that, que mal berfelbe fich hauptfächlich auf die flammenden Reden grunbete bie er gegen Bergog Ulrich von Burtemberg ichleuberte. Der hatte ihm einen Bermandten ermordet, aber Butten machte die Sache zu einer Angelegenheit ber Nation, die am Thrannen die Blutrache übernehmen muffe. "Er fchrieb ein Latein wie es die Drehbank Ciceronischer Berioden schwerlich allein hervorbringen möchte; wie Dabal's Bilbfaulen fieht man feine Worte und Phrafen geben, tommen, handeln, leben!" Zugleich nahm er am Streit gegen bie Rolner für Reuchlin Antheil und entichied ihn burch die Macht ber Satire, indem die Briefe ber

Dunkelmänner jene Partei für immer bloßstellten. Er hatte im Ausland sein keusches, tapferes, erfindsames, sleißiges beutsches Bolk um so höher achten, um so inniger lieben gelernt, er hoffte daß es mit eingeborener geistiger Kraft den doppelten Druck der Römischen Kirche und des Römischen Rechts abschütteln und ein freies Christenthum mit deutscher Predigt und die heimischen Bolksrichter mit der Deffentlichkeit des Verfahrens an ihre Stelle seben werde.

Da fand er am Hof Albrecht's von Mainz freundliche Aufnahme. Die Gelehrten achteten ihn hoch: "Bon solchen Geistern
wie dieser Hutten will ich überflügelt werden", sagte Mutianus.
"Er ist ein großer Mann, aber wild und ungezähmt", sagte Cochlaeus. Sein Bater war gestorben, es lächelte ihm der Friede
und das häusliche Glück welches er auf sein Erbe gründen konnte. Aber der Geist der Zeit, der jest auch Luthern erweckte, war
mächtig in ihm, und dieses ward sein Gelöbniß:

> Die Bahrheit ift von neuem geboren Und bat ber Betrug fein' Schein verloren. Doch, fromme Teutschen, haltet Rath, Das nun fo weit gegangen bat, Dag's nit geh wieder hinter fich! Mit Treuen hab's gefordert ich, Und begehr beg andere fein Benieß, Dann, wo mir geschah beghalb Berbrieß, Dag man mit Silf mich nit verlaß; Go will auch ich geloben, baß Bon Bahrheit ich will nimmer lan! Das foll mir bitten ab fein Dann. Much ichafft ju ftillen mich tein Behr, Rein Bann, fein' Acht, wie fast und febr Man mich bamit ju fchreden meint, Biemol meine fromme Mutter weint. Da ich bie Cach batt gefangen an: Gott woll fie troften, es muß gahn, Und follt' es brechen auch vor'm End, Bills Gott, fo mage nit merben g'menbt, Drum will brauchen Rug' und Band. 3ch habe gewagt!

"Bache auf, du edle Freiheit!" war das Motto seines Briefes an Luther, dem er schrieb: "Seid nur keck und beherzt und nehmet gewaltig zu und wanket nicht. Ich will Euch in allem, es gehe wie es wolle, getrost und getreusich beistehen; deshalb dürst Ihr mir hinfort ohne Furcht alle Euere Anschläge fühnlich offenbaren und vertrauen. Wir wollen durch Gottes Silfe unser aller Freisheit schützen und erhalten, und unser Vaterland von allem dem damit es bisher beschwert und unterdrückt gewesen, getrost erretten. If Gott für uns, wer mag wider uns sein?"

Butten beging einen "mahren Belben- und Gulenfpiegelftreich". indem er die Schrift von Laurentius Balla über die erlogene Schenfung Ronftantin's, auf die doch die Rirche ihren ganderbesit rechtlich begründete, wieder herausgab und demfelben Bapft leo X. widmete ben einmal Machiavelli zu einem Reugestalter Staliens ersehen hatte; er suchte durch eine alte Apologie Beinrich's IV., welche er ans Licht gog, die Erinnerung an frühere Rampfe mit ber Rirche, Die Sympathie bes Bolfe mit bem Raifer wieder gu erweden. In einem Dialog, Die Anschauenden, verhöhnte er ben papftlichen Legaten und beffen Bann ber die Conne treffen foll; in einem andern, Romifche Dreifaltigfeit, wird bas leben bes romifchen Sofe in feinen Biderfpruchen mit bem Befen des Chriftenthums in grellen Farben gezeichnet. In allen diefen Schriften bilbet die nationale Unabhängigfeit Deutschlands Ausgangepunft, Biel und Grundton. "Bu beinen Gezelten Sfrael!" ruft er; "die Thrannei Roms wird nicht lange mehr dauern: Muth. Muth, ihr Deutschen! hindurch! Es lebe die Freiheit!"

Raftlos mandert hutten einher, an Fürstenhösen, bei Rittern und Burgern predigend und sprechend vom heiligen Deutschen Reich, raftlos und furchtlos im Angesicht der Gefahr, wie er singt:

> Ich weiß ich werb noch Lands verjagt, Um baß ich solch's nit schweigen kann, Und nehm bes Dings allein mich an; Doch ist es wahr, und ist nicht recht, Dag man will machen krumm zu schlecht.

Deshalb aber haben wir von hutten hier zu reden weil er zuerst den Gedanken einer Bereinigung aller Stände für die gesmeinsame Freiheit, einer Berschmelzung aller Elemente zu einem großen Ganzen verkündigte. Er ruft die Fürsten an: "Höret auf durch eure Zwiste dem Baterlande Berderben zu bereiten! Wenn ihr das nicht thut, wenn ihr nicht zur Eintracht zurücksehrt und das allgemeine Wohl statt eures besondern beachtet, wenn ihr nicht aushört uns Glieder, deren hündter ihr seid, zu Grunde zu richten — und ich spreche das nicht für mich sondern als Stimms

führer der ganzen Deutschen Nation, so werdet ihr sehen wie dereinst gegen das Haupt die Hände, die Füße sich erheben, und dann werdet ihr, die ihr den Brand verursacht habt, von ihm verzehrt werden. Darum so wetteisert nun in der Sorge für das allgemeine Beste, und folget dem Kaiser als euerm Oberhaupt, und seid eingedenk daß die größten Thaten unter der Führung eines einzigen Mannes vollbracht worden sind, niemals aber von Heeren die des Führers entbehrten!" Er wendet sich an die Ritterschaft, an Bürger und Bauern: geadelt als Stände, ausgeschieden vom Raubvolk und den Monopolisten sollen sie sich die Hand reichen zum Kampf gegen das Pfassenthum und das fremde Recht, und in der einen Freiheit des Vaterlandes, in seiner Entwickelung nach heimischer Art und Sitte sollen sie alle frei und glücklich werden.

Erbarmt euch übers Baterland, Ihr werthen Deutschen, regt die Hand, Jett ist es Zeit zu heben an Um Freiheit friegen: Gott wills han! Gerzu wer Wannes Herzen hat.
Gebt fürder nit der Lügen Statt, Damit sie han verkehrt die Welt. Bor hat es an Vermahnung g'fehlt, Und waren nur die Pfassen gesehrt, Daß wir die Bidter auch Kunst beschert, Daß wir die Bidter auch verstahn; Wohlauf, ist Zeit, wir müssen den!

Nicht gegen ben Kaiser soll etwas unternommen werben, im Gegentheil, alles soll zu seiner Ehre geschehen. Hutten hofft von bem jugenblichen Karl V. daß er sich an die Spitze der Bewegung stelle, er möchte in ihm einen Fürsten sehen der all die gärenden Massen ergriffe, ordnete, das Recht zum Sieg führte. Benn nicht die Sache für den Kaiser unternommen würde, dann, sagt er, würde es sich nicht gebühren im Neiche Aufruhr zu ersheben. Er spricht also zu Karl:

Mi freie Deutschen ich vermahn Daß geholsen werb bem ganzen Land Und ausgetrieben Schab und Schand. Deß sollst ein Hauptmann Du allein, Anheber, auch Bollenber fein.
So will mit allem was ich mag Bu Dienft Dir tommen Nacht und Tag,

Und begehr von Dir bef feinen lobn, Docht ich allein erlebet ban Dag wird gelegt Befchwerung ab, Davon ich viel gefdrieben hab. In Armuth wollt ich fterben gern, Much alles eignen Rut's entbehrn, Go foll man auch hierin fein Ghr Mir ichreiben au: Du bift ber Berr! Und mas hierin gehandelt wird , Durch bas Dein Lob foll werben gegiert; Drum hab ein Berg und ichaff ein' Muth, 3ch will Dir weden auf ju gut. Und reigen manchen ftolgen Silb, Dabs ichon ihr' vielen eingebilbt. Und fehlt allein une Dein Gebot: Bilf, werther Ronig, es ift Roth! Lag fliegen auf bes Ablers Rahn, Go wollen wir es beben an!

Aber Rarl V. hatte fein Berg für die neue Zeit und blieb taub für die Stimme ber Jugend. 3hm der die Belt eigenfinnig lenten wollte, war bas tragifche los beschieden einfam im Spanischen Rlofter mahrzunehmen daß er nicht einmal zwei Uhren gu gang gleichem Bang bringen fonnte. Luther mard in die Acht erflärt: Sutten felbft follte gefangen merben; es murben Menchelmörder gegen ihn ausgesendet. Da fordert er in leidenschaftlicher Stimmung den Rurfürften von Sachfen zu bewaffnetem Ginschreiten auf; aber felber wenig hoffend ichließt er fein Genbichreiben: .3ch werde frei bleiben, ba ich den Tod nicht fürchte. laffe ich die Städte, weil ich die Bahrheit nicht verlaffen fann. und verberge mich, weil es nicht erlaubt ift frei unter Menfchen gu leben. Sterben fann ich, bienen nicht: auch Deutschland fann ich nicht in Rnechtschaft feben. Aber einmal, bente ich, werbe ich aus meiner Berborgenheit hervorbrechen, die Deutschen anflehen und bei einer allgemeinen Bolfeversammlung fragen: wer wagt es mit Butten für die öffentliche Freiheit ju fterben? - Das fchreib ich an Dich wie ein Freier jum Freien."

Und er zog sich zurud auf die Ebernburg. Dort sann und schrieb er für seine Ibeen im Schutze Sidingen's, auf ihn bauend daß er vollbringen könne was der Kaiser abgelehnt, in ihm, dem Waffenkundigen, jenen Mann für Deutschland erblickend den Machiavelli für Italien gesucht. Bald hatte Hutten den hochsherzigen Ritter für seine Ideen gewonnen; die politische und reli-

giöse Freiheit sollte zugleich ersochten werben. Die Ebernburg ward "zur Herberge der Gerechtigkeit, wo die Männer im ganzen Sinne des Worts als Männer sich zeigten, wo Gutes und Schlechtes nach Gebühr behandelt wurde, wo Gottesssurcht in thätiger Menschensliebe sich bewies, wo Tapfere von reiner Glut der Freiheit voll das gemeine Gold verschmähten und nur nach Hohem und Großartigem trachteten".

Hutten vergaß daß alles gewonnen hat wer die Herzen gewinnt, er rechnete jetzt auf die Arme. Ihn drängte es die Feder mit dem Schwert zu vertauschen; er habe wenig gegen die Juristen geschrieben, war sein eigenes Wort, weil er diesen Mangel mit Thaten zu ersetzen gedenke, als ob ein gutes Buch nicht auch eine Schlacht wäre, zumal in geistigen Dingen. Er rief hinaus in das ganze Land:

Serzu, ihr frommen Deutschen all, Mit Gottes hilf ber Bahrheit Schall, Ihr Landelnecht' und ihr Reiter gut Und all die haben freien Muth, Den Aberglauben tilgen wir, Die Bahrheit wiederbringen hier, Und weil das nit mag sein in gut, So muß es koften aber Blut.

Sidingen brach zu früh hervor, das Gerücht er thue alles mit Wissen des Kaisers, ward Lügen gestraft als dieser ihn für einen Brecher des Landfriedens erklärte, die Bürger, die Bauern trauten dem Abel noch nicht der sie so lange besehdet und bedrückt hatte, und Sickingen ging unter "weil auch der größte Geist nicht ungestraft in das Rad der Zeiten greisen darf".

Flüchtigen Fußes mußte Hutten einherirren, er war wieder so unglücklich, so allein wie in seiner ersten Jugend. Erasmus, den er in Basel traf, verschloß ihm die Thür. Erasmus wollte es mit keiner Partei verderben, weshalb auch Luther von ihm sagte daß er in der Haut nichts taugte. Hutten ergoß seinen heiligen Jorn gegen ihn; wie bei Demosthenes war sein letztes Wort ein Weheruf gegen seigen Berrath, Berrath an der Wahrsheit, dem Bolke, der Freundschaft. Er liegt zu Ufnau begraben, der Insel des Züricherses, wo er bei einem Geistlichen Pflege und Ruhe gefunden.

Daß seine Waffenthat scheiterte, lag besonders darin daß Luther fich gegen alle Anwendung von Gewalt erklärte. Wohl

hatte biefer früher geschrieben: "Wenn ber Feinde rafend Buthen einen Fortgang haben follte, fo buntt mich es mare ichier tein befferer Rath und Arznei ihm ju fteuern, benn bag Ronige und Fürften mit Bewalt bagu thaten, fich rufteten und biefe ichandlichen Leute, fo alle Welt vergiften, angriffen und einmal bes Spiels ein Ende machten mit Baffen, nicht mit Borten. wir Diebe mit Strang, Morber mit Schwert, Reger mit Feuer ftrafen, warum greifen wir nicht vielmehr an biefe ichanblichen Lehrer bes Berberbens, als Bapfte, Cardinale, Bifchofe und bas gange Geschwärm ber romischen Sodoma mit allerlei Baffen und maschen unsere Sande in ihrem Blut?" Aber balb marb er andern Sinnes. "Ich möchte nicht", fchrieb er an Sutten, "baß man bas Evangelium mit Gewalt und Blutvergießen verfechte. Durch bas Wort ift die Welt übermunden worden, burch bas Wort ift bie Rirche erhalten, burch bas Wort wird fie auch wieder in Stand tommen, und ber Antidrift wird ohne Gewalt fallen." Und Sutten tonnte ihm nicht unrecht geben, er fchrieb ihm die rührenden Zeilen: "Ich will das Nämliche mas Du. aber barin unterscheibet sich mein Unternehmen von bem Deinigen baß meines menschlich ift; Du, ichon vollfommener, läffeft allein ben himmel walten." - Buther fonnte fich fpater bas Zeugniß geben daß er mit Recht auf bas Wort und Evangelium feine gange Buverficht gefett: "Das icheinet ein gering Wort zu fein, aber es mar jo ein gewaltiger Donnerschlag, baburch bas Romifche Reich in einen Saufen geschlagen ward; ba lag Minerva und Bantheon mit allen feinen Goten. Go ichlug biefer Belb (bas Evangelium) alles barnieber unter Juden und Beiben burch wunderbare Macht feines Worts in den Aposteln. Und hentigen Tages was hab' ich bem Papft gethan? 3ch habe nie fein Schwert gezuckt, sondern habe allein mit bem Munde und Evangelio geichlagen und ichlage noch auf Bapft, Bifchofe, Monche und Pfaffen, auf Abgötterei, Irrthum und Setten, und habe bamit mehr ausgerichtet benn alle Raiser und Könige mit all ihrer Gewalt hatten ausrichten fonnen. 3ch habe allein ben Stab feines Mundes genommen und auf die Bergen geschlagen, Gott walten und bas Bort wirten laffen; bas hat unter bem Bapftthum fo rumoret und einen folchen Rif barein gemacht. Da fiehet man biefes Belben Macht. Solcher Riefe ift er bag er feiner andern Baffen braucht benn allein bes Worts."

Damit bag Luther bas Wort für bas wahre Schwert er-

klärte, brach die Reformation die Herrschaft äußerer Gewalt und bahnte der bürgerlichen Ordnung den Weg, die auf selbstbewußter Ueberzeugung, auf freier Bereinbarung beruht und mit der wachsens den Erkenntniß in stets vollendetern Formen auftritt. Wo das Wort herrscht, da ist der Staat auf Intelligenz gebaut, ein Haus der Freiheit und des Gemeinwohls.

Dazu mufite unter une eine allgemeine beutsche Sprache begrundet werden, und Luther ward ihr Schöpfer. Rein Ort, fein . Stamm machte feine Mundart gur herrschenden, fondern ber Mann in beffen Bruft alle Clemente ber Beit gufammenftromten, welcher in feiner gesunden und herzlichen Art ber Liebling bes Bolfes mar, nahm bas Sochbeutiche, bas feither die öffentliche Sprache bes Reichs gemefen, jum Mittelpunft, fügte ihm finnig und fundig bas Bervollständigende und Schone ber übrigen Diglette bingu, und vereinte mit bem mas bie Literatur feither erarbeitet hatte, ben naiven Ton bes unmittelbaren lebens; benn "man muß nicht die lateinischen Buchftaben fragen wie man foll Deutsch reben, wie die Efel thun, sondern man muß die Mutter im Saufe, die Rinder auf den Gaffen, den gemeinen Mann auf bem Martte barum fragen und benfelbigen auf bas Maul feben wie fie reben, und barnach bolmetichen, fo verftehen fie es benn und merken daß man Deutsch mit ihnen redet". In der gemein= famen Sprache fanden nun bie Deutschen bas Band ihrer Ginheit und erfannten ben Beift für ihren gemeinsamen Berrn. Berglich Luther felbft in feinen Tifchreben Deutschland mit einem ichonen weidlichen Bengft ber Futter genug hat, es fehlet ihm aber ein Reiter, fo marb biefer in bem freien Gelbitbemußtfein und bem nationalgefühl gefunden, bie beibe burch die Sprache ihren lebendigen Ausbruck gewannen. Und wie wußte fie Luther zu handhaben! Alle Laute ihrer Rraft, alle heimlichen Melodien ihrer Lieblichkeit ftanden ihm ju Gebot. "Gelbftherrichender, gemaltiger ift wol nie ein Schriftsteller aufgetreten, in feiner Nation Much burfte fein anderer zu nennen fein der die vollfommenfte Berftandlichfeit und Bopularität, gefunden treubergigen Menschenverstand mit fo viel echtem Beift, Schwung und Genius vereinigt hatte. Er gab ber Literatur ben Charafter ben fie feitbem behalten, der Forichung, bes Tieffinnes und bes Rrieges. Er begann bas große Gefpräch bas bie verfloffenen Jahrhunderte baher auf dem deutschen Boden ftattgefunden hat." Bu biesem Musfpruch Rante's fugen wir bas Urtheil bes vieltheuern Sprachmeisters beutscher Nation, Jakob Grimm's: "Luther's Sprache muß ihrer ebeln, fast wunderbaren Reinheit, auch ihres gewaltigen Einslusses halber für Kern und Grundlage der neuhochdeutschen Sprachniedersetzung gehalten werden, wovon bis auf den heutigen Tag nur sehr unbedeutend, meistens zum Schaden der Kraft und des Ausdrucks abgewichen worden ist. Man darf das Neuhochdeutsche in der That als einen protestantischen Dialekt bezeichnen, dessen freiheitathmende Natur längst schon, ihnen undewußt, Dichter und Schriftseller des katholischen Glaubens überwältigte. Unsere Sprache ist nach dem unaushaltbaren Lause aller Dinge in Lautverhältnissen und Formen gesunken, was aber ihren Geist und Leib genährt, verjüngt, was endlich Blüten einer neuen Poesie getrieben hat, verdanken wir keinem mehr als Luthern."

Und die bedeutenofte That diefer feiner Sprachbilbung follte Die Bibelübersetung fein. Er begann fie auf feinem Batmos. ber Wartburg, er widmete ihr fein Leben lang mit Sulfe treuer Benoffen eine vollendende Sorafalt. Wenn einem Bolfe mahr= haft nur bas Beiftige gehört mas es in ber Mutterfprache befist, weil es nur so aus bem eigenen Innern quillt ober wieber= geboren wird, fo fann man behaupten baf erft mit Luther's Bibelübersetung bas Chriftenthum fo recht und gang die Religion ber Deutschen geworden, daß es mit jener aber auch bas Boltsleben wie die Literatur auf die innigfte Beife burchbrungen hat. Co rief icon bamale Johannes Agricola frohlocent aus bag Gott nun angefangen habe Deutsch zu fprechen. Und es mar bedeutungsvoll bag Melandthon neben ber Bibel fogleich ben Somer zu erklaren anfing: an diefen Grundbuchern ber Menschheit follte fortan bas beutsche Bolf erzogen und herangebildet werden, hier Inhalt und Form in frifder Urfprünglichkeit gewinnen, und in fteter Erinnerung des beften und iconften Erbes ber jugendlichen Menschheit gottvertrauend und lebensfreudig voranschreiten.

Indem aber Luther sich auf das Wort berief und ftütte, war dem selbständigen Denken und Forschen eines jeden Naum gewährt. Das Schriftprincip ward in der Art aufgestellt daß alle Christen mit ihrer Vernunft das Evangelium erfassen sollten, die Autorität einer bestimmten Auslegung ward verworfen. Die Religion wurde in ihrer Wahrheit als das geistige Leben in Gott begriffen, das sich jeder selbst erwerben muß durch Aneignung des Verdienstes Christi. Die Rechtsertigung geschicht allein durch den Glauben, alles wird in die Innerlichkeit, in die

Gefinnung gelegt, alles nach bes Bergens Meinung gerichtet; benn äußere Uebung ift wenig nut, im Bergen allein ftehet bie Befehrung. Die gläubige Subjectivität wird hiermit mundig gefprochen. Riemand fann ben Glauben erzwingen noch über ihn urtheilen, weil Gott allein bas Innere fieht. Die Berrichaft ber Beiftlichkeit über bas Bolf mar hiermit gebrochen, die Berfolgung um der Lehre millen, bas Amt ber Reberrichter aufgehoben, bas Bewiffen eines jeden freigegeben. "Das weltliche Regiment hat Gefete die fich nicht weiter erftreden benn über Leib und But und was äußerlich ift auf Erden; über die Seele fann und will Gott niemanden laffen regieren benn fich felbft allein. mo weltliche Gewalt fich vermiffet ben Seelen Befet ju geben, ba greift fie Gott in fein Regiment und verführet und verberbet nur bie Seelen. Gott allein erfennt die Bergen: barum ift es unmöglich und umfonft jemandem zu gebieten ober mit Bewalt au amingen fo ober anders zu glauben. Go menig ein anderer für mich in die Solle ober in ben Simmel fahren fann, fo wenig fann er auch für mich glauben ober nicht glauben, und fo wenig er mir tann himmel oder Bolle auf- oder zuschließen, fo wenig fann er mich jum Glauben ober Unglauben treiben. Beil es benn einem jeglichen auf feinem Gewiffen liegt wie er glaubt ober nicht glaubt und bamit ber weltlichen Gewalt fein Abbruch geschieht, foll fie auch zufrieden sein und ihres Dinges marten und laffen glauben fo ober fo, wie man fann und will, und niemanden mit Bewalt bringen. Denn es ift ein frei Werf um ben Glauben, bagu man niemanden tann zwingen. 3a es ift ein göttlich Wert im Beift, geschweige benn bag es außerliche Bewalt fann erzwingen und ichaffen." 3m ähnlichen Ginne wie Luther erklärte die Gemeinde von Baldshut ihren Berfolgern: "Dit Rothschlangen werdet ihr une nicht zu einem Glauben zwingen wo wir nicht vordem maren. Denn der Glaube ift im Bergen: bas möget ihr weber mit Nothschlangen noch mit Retten be= gwingen; Denten und Glauben ift gollfrei." Auch auf die Liebe ward die allgemeine Dulbung gebaut, die fich um außere Zeichen nicht fümmerte, wie abermals Luther fagt: "Im Neuen Teftament, ba die Figuren aus find und alle gleich, einmuthig find im Glauben, ba ift feine Stätte, feine Berfon mehr ba Gottes Dienft oder er selbst angebunden und davon möchte getrennt werden, son= bern wer und wann und wo jemand glaubt ber ift Gottes Diener, fei er ju Sinai ober ju Babylon, ein Beibe ober ein Jube."

Luther. 181

Alle Chriften find ein priefterlich Bolf und foniglich Geschlecht! Bo blieb bei ber Wiebererwedung biefer biblifchen Borte ber besondere Stand bes Rlerus, fein angemaßtes Mittlerthum zwischen Gott und Menschen ober die alleinige Richtigfeit feiner Lebre? "Im Neuen Testament ift ber Butritt vor Gott und die Lehre allen Menichen gemein und bas Briefterthum zugleich in allen Chriften im Geift allein ohne alle Berfon und garven, wie Baulus fagt: in Chrifto Befu ift fein Jud, fein Beid, fein Mann, fein Beib, fein Berr, fein Anecht, sondern ihr feid in Chrifto alle Gin Ding. Sind wir nun alle Briefter und haben einerlei Glauben, ein Evangelium, einerlei Saframent, wie follen wir benn nicht auch haben Macht zu schmeden und zu urtheilen mas ba recht und unrecht im Glauben mare? Darum follen mir muthig und frei merden und ben Beift ber Freiheit, wie ihn Bau-Ins nennt, nicht laffen mit erdichteten Worten der Bapfte abichrecken, sondern frisch hindurch alles was fie thun ober laffen, nach unferm gläubigen Berftand ber Schrift richten."

Die Gemeinde mar jett wieder die Rirche wie in den erften Beiten bes Chriftenthums, man fehrte in Deutschland gum Brincip gurud, wie Machiavelli in Italien verlangt hatte. Die Beiftlichen find Diener ber Gemeinde und verwalten ein Amt bas biefe ihnen auftragt. Beber Chrift hat bas Recht zu prebigen. aber ber Ordnung wegen ernennt die Gemeinde Ginen beffen Beruf es ift; ber Beiftliche wird von ber Gemeinde gemählt und fann pon ihr entlaffen werben. "Du, möchteft bu fagen", fdreibt Buther, "ift bas mahr bag mir alle Priefter find und predigen follen, mas wird bann fur ein Befen werden? Goll benn fein Unterschied unter ben Leuten fein und follen die Beiber auch Briefter fein? Antwort: 3m Neuen Teftament follte billig fein Briefter Blatten tragen, nicht bag es an fich felbft bos fei, mochte fich boch wol einer gar laffen befcheren, fondern barum baß man nicht einen Unterschied unter ihnen und bem gemeinen Christenmann machte, welches ber Glaube nicht leiden fann. Mijo bag die jo jest Priefter heißen alle Laien maren wie die andern und nur etliche Amtleute von der Bemeinde ermählt murben zu predigen. Alfo ift nur ein Unterschied außerlich bes Umtes halben, bagu einer von ber Bemeinde berufen wird, aber por Gott ift fein Unterschied, und werden nur barum etliche aus bem Saufen berausgezogen, baß fie auftatt ber Gemeinde bas Umt führen und treiben welches fie alle haben, nicht daß einer mehr Gewalt habe benn ber andere."

Damit war bas gange menschliche Leben heilig gesprochen wenn es ein priefterliches mar, und fonnte bas Gott Bohlgefällige nicht mehr in ber Alucht aus bemfelben fondern in ber "Mus dem Jenseitigen". richtigen Führung gefunden werben. fagt Begel, "wurde fo ber Menich zur Brafeng bes Beiftes gerufen: und die Erde und ihre Rorper, menichliche Tugenden und Sittlichfeit, bas eigene Berg und eigene Bemiffen fingen an ihm etwas zu gelten. Galt fo in ber Rirche bie Che auch gar nicht als etwas Unfittliches, fo galten boch Entfagung und Chelofiateit höher, mahrend jett die Che als ein Göttliches erschien. Armuth aalt für höher als Befit und von Almofen leben für höher als pon feiner Bande Arbeit fich redlich ju nahren; jett aber mird gewußt daß nicht Armuth als Zwed bas Sittlichere ift, fondern von feiner Arbeit leben und beffen mas man por fich bringt froh Behoriam, blinder, die menichliche Freiheit unterzu merben. brudender Gehorsam mar bas Dritte, bagegen jett neben Che und Befit auch die Freiheit als gottlich gewußt murbe."

Chriftus galt für bas alleinige Baupt ber Rirche und biefe für die Gemeinschaft aller Gläubigen, gegliedert nach ben einzelnen Bolfern. Die Gelbständigkeit ber Nationen und die Anficht es solle die allgemeine unsichtbare Kirche in den einzelnen National= firchen fichtbar merben, mar eine Lieblingsibee Sutten's und feiner Freunde. Bei aller Ginheit im Geifte wollte man eine gemiffe Berichiebenheit in ber Ericheinung gemäß ben Gigenthumlichfeiten Bie die Sonne viele Strahlen merfe und boch nur der Bölfer. Ein Licht fei, wie ber Baum mit Ginem Stamm und Giner Burgel viele Ameige habe, wie aus Giner Quelle mehrere Bache ent= fpringen; fo verhalte es fich auch mit ber Rirche. Chriftus fei bas Licht, Die Burgel, Die Quelle Diefes Glaubens; wir, Die perichiebenen Nationen, feien feine Strahlen, feine Zweige, feine Bache. - Rarl Sagen hat in feiner Schrift über ben Beift ber Reformation dies befonders hervorgehoben; eine philosophische Begründung und Entwickelung beffelben Gebantens habe ich felbft gegeben in dem Buche: Der Rolner Dom als freie Deutsche Rirche.

Nachdem die Unabhängigkeit von Rom und die Selbständigs keit der Bölker ausgesprochen war, galt es eine nationale Kirchensordnung aufzurichten. Man dachte an ein allgemeines beutsches

Luther. 183

Concilium das jährlich zusammentreten und die oberfte Behörde fein follte. Aukerdem ftellte man bie Beiftlichen in Bezna auf Obrigfeit und weltliche Ordnung ben Laien gleich: fie hatten feine besondern Freiheiten, feinen eigenen Berichtoftand mehr. auch für fie hat .. die Obrigfeit bas Schwert und bie Ruthen in ber Sand, die Bofen damit ju ftrafen, die Frommen ju ichuten". Dhne baf bie weltliche Dacht fich eine Berrichaft über bie Bemiffen oder einen Gingriff in bas religible Leben erlauben follte, erhielt fie boch baburch eine gang neue Stellung, baf ihr Die Beiftlichkeit nicht mehr als eine für fich bestehende Benoffenichaft im Staate gegenüberstand; die Ginbeit besselben mar nun icon weit weniger gebrochen, Die Souveranetat nach innen viel Bas zunächst die Kürften gewannen tam bem durchgreifender. Wenn aber Die weltliche Obrigfeit und Die Gangen quaute. Beiftlichen felbft bas Rirchenregiment burch Confiftorien und von ihnen ernannte Superintenbenten ausübten, wenn bie Brediger von oben eingesett und nicht von den Gemeinden ermählt murben, fo gefchah bies weil bas protestantische Princip nicht fogleich völlig burchgeführt murbe, ober die Roth ber Zeit gar manches verfümmerte beffen Genuß wieber zu erringen und zu behaupten fpatern Tagen aufbemahrt bleiben mußte.

Gine Rirchenverfassung wie fie im Beifte bes Chriftenthums liegt murbe in Seffen auf echtprotestantische Beife eingeführt, inbem Bhilipp der Großmuthige fie in freier Bereinbarung mit feinem Bolte aufrichtete. Die modernen Römlinge haben auch Diefen wie bie übrigen großen Manner ber Reformation mit Berläfterungen angetaftet, inbem fie gern jene Befreiunasthat bes beutiden Beiftes auf fleinliche Motive gurudführen möchten. 3hr Befdrei tonnen wir um fo eher verhallen laffen als die all= gemeine Bilbung allmählich fich baran gewöhnt in ber Geschichte Die harmonische Entwickelung eines emigen Behaltes zu erkennen und von jener tammerdienermäßigen Betrachtung fich abzuwenden, Die alles von irdifden Leidenschaften oder egoiftischen Reflexionen ber Sandelnden ableitet und bei allem Sohen und Berrlichen gemeine und felbstfüchtige Beweggrunde fucht. Wir wiffen vielmehr daß die Borfehung folderlei Abfichten und Beftrebungen nur als Bertzeuge gebraucht um ihren beiligen Billen zu vollführen, und bag barum mer frei fein und im Resultate ben Erfolg feines Planes und Borhabens feben will, fich bem Bang ber Beltregierung im Fluffe ber Begebenheiten anschließen muß. Bir

wissen daß nur der den Lorber des Sieges bricht, bessen Leidensschaft oder Ueberlegung mit demjenigen zusammenstimmt und das ergreift was der Geist der Zeit gebietet, was eine historische Nothwendigkeit geworden ist. Der Ehrgeiz der in der Berwirklichung des Nechten seine Stre sucht, das Herz das in der Bollbringung des Guten seine Triebe befriedigt, seine Freude sindet, solche sind durchaus berechtigt, denn der Mensch soll, indem er das Gebot seines Gottes erfüllt, darin zugleich sein eigenes Glück sinden. Wir reden hier von Landgraf Philipp, weil in ihm der Geist der Reformation sich wie in wenigen voll und klar ausgesprochen.

Rarl Sagen fagt von ihm in bem vortrefflichen Buche über Deutschlands literarifche Berhaltniffe im Reformationszeitalter: "Das war ein außerorbentlicher Mann, ein umfichtiger Fürst wie fein anderer und eben so freifinnig. Die Dummbeit ber orthodoren Bartei burchichaute er vollfommen, und mare es auf ihn allein angekommen, fo hatte biefe wol eine andere Geftalt annehmen muffen. Dabei mar er ein Mann von großer Rraft und Energie, von Muth und Entschloffenheit, von ben umfaffendften Blanen. Er war ein deutscher Fürft und mußte baber, weil er als Mann von Rraft und Talent wirfen mußte und zwar groß. artia, eben im fürstlichen Ginn, für fürstliche Zwede mirten, ba ihm fein anderes Feld feiner Thatigfeit gegeben mar. ewig ichade daß Bhilipp ber Grogmuthige bamals nicht Raifer von Deutschland mar. Gerade er mare ber rechte Mann für ben beutschen Thron gewesen. Als Raifer hatte er bas mahre Bohl ber beutschen Nation ins Auge gefaßt und Muth und Rraft genug gehabt es burchzuführen. Go aber hat er nur bas Berbienft menigstens etwas von ber Reformation gerettet zu haben, nämlich die Trennung von Rom: auf ber andern Seite aber war er es ber bie Entzweiung in ber bentichen nation, die Opposition der Fürstengewalt gegen die Macht des Raisers vorzugsweise beforberte und unterftutte. Bon feinem Standpunkte aus fonnte er wol nicht anders handeln als er that, und unter den damaligen Umftanden, mo ein Raifer ohne nationale Spmpathien auf bem Throne faß, ber immer nur fich und fein Dentschland wollte, ber noch bagu bie 3bee vom Raiferthum, wie fie bie bamalige Meinung auffaßte, burchaus misverstand, sehe ich auch nicht ab was ein weniger oppositionelles Berfahren für Früchte getragen hatte."

Ich füge ben letten Saten sogleich die Betrachtung hinzu daß Philipp ja nicht das Ganze zeriplittern sondern mit sich fort-

reißen wollte, und daß in ber bamaligen Zeit die religiofe Frage burchaus im Borbergrund ftand und vor allem jum Beften ber Glaubenefreiheit entichieden merben mußte. Man möchte mol flagen bag bie beiden Brincipe, bas ber objectiven Lehre und gediegenern großartigen Gemeinschaft und bas ber freien Foridung und ber subjectiven Uebergeugung, ale Ratholicismus und Brotestantismus auseinandergetreten find, mahrend fie einander burchbringen follten; aber in ber Geschichte fommt es nicht barauf an zu flagen sondern zu begreifen, und ba zeigt es fich wie bas neue Brincip um bem alten gewachsen zu fein fich auch felb= ftändig entfalten mußte. Dadurch ift jedoch eine fünftige Biebervereinigung nicht ausgeschloffen; biefelbe fann inden nie in ber Beile ftattfinden daß wir aus ber Fremde eine Rorm fur unfern Glauben annahmen, benn wir wollen feine andere Autorität als Die ber erkannten Bahrheit, und die freie Deutsche Rirche fann nur ber gemeinsame Ausbrud ber burch Chriftus angeregten und gebildeten leberzeugung felbftandiger Manner und religiöfer Benoffenichaften fein.

Wenn Elisabeth von England alles Lob verdient daß fie den Brotestantismus, welchem fie Geburt und Rrone verdantte, gur Berrichaft brachte und badurch England ju einem Staate erfter Große emporhob, fo wird Philipp nicht zu tabeln fein, wenn er ben Machtgewinn ergriff ben ihm bie neue Behre burch bie Befreiung von ber romifchen Oberhoheit bot. Darin erweift fich ia gerade die Macht ber Idee daß auch der mahre weltliche Bortheil auf ihrer Seite ift, ber freilich fur bas Bange oft burch bas Opfer bes Gingelnen errungen werden muß; aber bas Rechte ift auch immer bas Ruglichfte, bas bauernd Beilfame. wollte nicht über die Gemuther herrichen, er wollte fie freimachen und ihre Freiheit gefichert wiffen; er wollte feine Rirchenspaltung sondern eine allgemeine Reformation, die er dann auch in seinem Sande burchfette. Dabei fah er bag die reformatorifche Richtung nur burch Ginheit ftart fei; die Rampfe ber Lutheraner und 3minglianer follten zu einer Ausgleichung fommen: er faßte ben Bedanten einer gemeinsamen Berftandigung und bot die Belegenheit bagu, indem er, ber fünfundzwanzigjährige junge Mann, bie Bäupter ber Bewegung zu einem Religionegefprach nach Marburg berief, indem feine Beharrlichteit bas Widerftreben der Bittenberger brach, ba fogar Melanchthon frant murbe als von einer Berbindung mit ben Schweizern die Rebe mar. Denn

ichon begann man im Norden fich unter bie Autoritat bes Buchftabens zu beugen, mabrend bie im Guben bas rationelle Brincip standhaft und treu verfochten. Philipp's Schuld mar es nicht baß Buther's Charaftergroße gang unnachgiebig geworden mar, daß Melanchthon Glauben und Bernuuft trennte und vom Begreifen nichts miffen wollte. Der Landgraf tonnte nur burchfetten baf bie Barteien einander nicht heftig befehden fondern ruhig ihre Sache verhandeln und einander driftliche Liebe erweifen follten. - Roch beutlicher zeigte fich Philipp's Ueberzeugungeernft burch fein Benehmen auf bem Reichstag zu Mugsburg. Anfang an war er bort eifrig beftrebt die Protestanten auszufohnen und burch bas Bufammenhalten ber reformatorifchen Glemente bem Raifer und ben Bapftlichen ein Gegengewicht zu be-Darum machte er ben Lutherifden Theologen abermals einen Borichlag gur Bereinigung mit ben Zwinglignern, und ftutte fich babei auf die Gemiffensfreiheit, auf gegenseitige Dulbung, auf die Möglichkeit daß ber einzelne irren fonne, auf ben Grundfat baf es auf ben Glauben an einzelne Gate nicht antomme, fonbern ein frommer Banbel por Gott die Sauptfache fei. Zwinglianer, meinte er, feien ja in ben Sauptstücken mit Luther einig, fie betennen benfelben Chriftus und fuchen burch ihn felig gu merben. In Bezug aufe Abendmahl beruhe ber Streit auf einer verschiedenen Auslegung, und man miffe noch nicht mer recht habe, ba Zwingli feineswege übermunden worden. wenn bie Schweizer auch irren, fo tomme es ben Luthergnern gu fie zu unterweifen, zu belehren, aber nicht zu verdammen. thue es nicht und Luther felbft habe ce ausgesprochen baf bie Bemiffen frei feien und die Obrigfeit feine Bewalt über fie habe. Ein Schreiben Philipp's ichlog alfo: "Und barum bitte ich euch um ber Chre Gottes willen, auch bem gemeinen Ruten ju gut. ift möglich, macht einen freundlichen burgerlichen Frieden mit benen jo man Zwinglisch nennt, und bedenkt wie gar freundlich ber Apostel und viele ber Alten miteinander und gegen die Fremben gehandelt haben. Denn ihr miffet gar mohl baf ber Glaube nicht gezwungen fein will und bag man erft bie Bergen gewinnen muß. Denn Gebot und Zwang thut es nicht fondern Unterweisung, und daß man sieht daß ihr die Zwinglischen mit Treuen begehrt zu unterrichten und nicht zu verberben. 3ch hoffe auch nimmer daß ihr ber Meinung daß man die Zwinglischen mit Bewalt zu euerm Glauben bringen foll ober fie um ihres Glaubens willen übergiehen, welches boch mare wiber alle Schrift, bagu wider Luther's eigen Schreiben ben Turten betreffend und fonft, welcher Glaube gar nichts tauget. Ich traue es euch nicht zu, wiewol mir allerlei gesagt wird." Dagegen mahnte Luther ben Landgrafen von den Zwinglianern ab, und Melanchthon fagte Dieselben horten auf Chriften ju fein, weil fie ju menig vom Glauben und ber Rechtfertigung burch benfelben und zu viel auf einen frommen Lebenswandel hielten. Ja diefer gelehrte Mann ging fogar bagu fort bag er ftatt Philipp's Rathichlage zu folgen vielmehr an einer Berbindung mit ben Bapiften arbeitete um bann die andern Setten leichter ju unterdrücken. Er hatte felbit in ber Augeburger Confession die Tendeng burch Polemit gegen die freiern Richtungen fich weiß zu brennen; auf Meuferlichkeiten, auf Ceremonien legte er großen Berth, aber bas Bolfsthumliche ber großen Bewegung ließ er außer Acht. Raturlich erblickten bie Ratholiten hierin ein Befenntnif ber Schmache, fie fpotteten über Die Leisetreterei der Lutheraner und glaubten ihnen nun alles abichlagen zu fonnen. Biele Broteftanten murden erbittert, Luther felbft marf bem Freunde Bangigfeit und Mistrauen in den Erfolg por, und ber Landgraf, ber ben Reichstag verlaffen hatte, ichrieb feinen Rathen einen heftigen Brief nach Augeburg: er wolle auf feine Beife in fo gahme Friedensvorschläge willigen und namentlich von der Jurisdiction ber Bifchofe nichts miffen. Gie follten bem verzagten weltflugen Melanchthon in die Burfel greifen, fie follten in feiner Beise bie Zwinglianer verfolgen laffen. "Denn Chriftus hat une nicht berufen zu vertreiben fondern zu heilen." Dennoch entschied die Augsburger Confession die Trennung zwischen Reformirten und Lutheranern und gab Beranlaffung ben proteftantischen Beift in eine neue Reffel bes Buchftabens zu bannen und ihm einen papiernen Bapft vorzuseten. Die Philosophie gog fich von ihm gurud und martete ber gludlichern Butunft, mo fich die Barmonie von Glauben und Biffen in freiem religiöfen Beben beständig erzeugen wird.

Solch ein freies religiöses Leben aber wollte Philipp bas mals schon führen und führen lassen. Er verstand es ben Geift seiner Zeit zu ergreifen wie wenige, die eigentlich großen Regenten. "Ich will den Hessen helsen!" rief er einmal in freudiger Jugendbegeisterung; er suchte nicht das Seine sondern das Wahre und Nechte und jenes im Wohl seines Bolks; das geht am glänzenbsten aus der Einführung der

Reformation und ber neuen firchlichen Organisation hervor die er leitete.

Ein Beffe, Beinrich von Langenstein, hatte ichon auf bem Concil ju Conftang ale ein Borläufer ber Reformation gefprochen; theils vor Luther, theils mit ihm maren heffische Brediger als Gegner Rome für die evangelische Bahrheit und die Gedantenfreiheit aufgetreten: fo Gabriel Biel und Benbelin Steinbach gu Butbach und ihr Schüler, ber bortige Rugelherr Beinrich Roden= hagen, und Rasper Benir, ber von einem hohen Baum berab sum versammelten Bolte rebete; fo biefen verwandte Manner in Schotten, Marburg, Raffel und Berefeld. Philipp nun, ber felber eine tuchtige Bilbung befaß und in geiftlichen und weltlichen Schriften wohlbelefen war, hatte Luthern in beffen Berberge ju Borms besucht, hatte auf einer Reise jum Armbruft= ichießen nach Beibelberg Melanchthon's Befanntichaft gemacht, hatte feiner abmahnenden, Gefahr fürchtenden Mutter geantwortet: man muß Gott mehr gehorchen ale ben Menichen. Die religiofe Bewegung verbreitete fich über gang Beffen und der Landgraf that bas Befte was möglich war, er berief bie Beiftlichen, bie Ritterschaft und Abgeordnete ber Gemeinden zu einer öffentlichen Snnobe und einem Religionegefprach nach Somberg.

Es mar aber bamale mit Philipp ein höchst merkwürdiger Mann, Frang Lambert, ein ehemaliger Franciscanermond von Avignon. Boren wir junachft mas Rante über ihn beibringt. "In einem Klofter ftrenger Observang, in bas er in frühen Jahren getreten war, hatte er ftatt ber Rube und Frommigfeit, bie er fuchte, nichts als geheime Lafter und Reib gefunden. Da waren ihm einige Schriften Luther's jugefommen, und er hatte fich ent= ichloffen fein Rlofter zu verlaffen und Luthern felbft in Bittenberg aufzusuchen. Diefer Mond, noch immer in feiner Rutte auf einem Gfel reitend, ericbien in Burich. Geine tatholische Rechtgläubigfeit mar erschüttert, aber noch nicht völlig gebrochen. Bisjett wollte er weder die Ceremonien fallen laffen noch die Fürbitte ber Beiligen aufgeben: in dem Chor des Frauenmunfters am Fronaltar figend hielt er einige lateinische Predigten in diesem Ginne. Einmal fiel ihm Zwingli ins Wort mit bem Ausruf: "Bruder, bu irrft!" Die Altgläubigen meinten noch eine Stute an Lambert ju finden, und ba er fich gelehrt und fprachfertig zeigte, fo veranftalteten fie eine Disputation zwischen ihm und Zwingli. Um 17. Juli, eines Donnerstage, in ber

Trinkstube ber Chorherren ging dieselbe vor sich. Sie siel aber anders aus als man hoffen mochte. Dieser Franciscaner war ein Mensch der die Wahrheit wirklich suchte und liebte. Er sah sehr bald ein daß Zwingli's Gründe die seinen überwogen; durch die Stellen der Schrift die Zwingli ihm vorlegte ward er vollstommen überzeugt. Er erhob die Hände, dankte Gott und geslobte ihn allein anzurufen, allen Rosenkränzen zu entsagen."— Dieser Lambert nun hatte hierauf Zürich verlassen, war nach Wittenberg gereist und dann zu Philipp gekommen. Mit diesem machte er den neuen Organisationsentwurf.

Auf der berufenen öffentlichen Synode von Geistlichen und Laien ward durchaus Redefreiheit gewährt, Philipp verlangte daß die Meinungen im Kampfe sich läutern sollten, er wollte den Gewissen nichts vorschreiben, das Bolt sollte selbst über Glauben und Glaubensgemeinschaft das Nöthigste und Zuträglichste seste, seigen. Durch die Macht des Geistes und Wortes siegten die Sprecher der Reformation über die wenigen Stimmen die sich für das Alte erhoben. Lambert drang mit dem Grundsatz durch daß alle Christen des Priesterthums theilhaftig seien, die wahre Kirche in ihrer Gemeinschaft bestehe, und diese nach dem Wort Gottes in Glaubenssachen zu entschieden habe. Auf dieser Basis ward die Verfassung der ursprünglichen christlichen Kirche volksthümlich erneut.

Ausgehend von bem Sate bag mir alle Glieber find unter bem einen Saupt welches ift Chriftus, und bag alle mahrhaft Gläubigen fein Briefterthum erlangt haben, wird bie Autonomie ber Bemeinben vorangestellt und ben Beiftlichen jedes Berricherrecht abgesprochen; Diener find die Brediger und beshalb follen fie nicht Berren und Gebieter werben. Die versammelte Be= meinde ermahlt ihre Borfteber und Lehrer, die man hier mit dem alterthümlichen Namen ber Bischöfe bezeichnet; alle frommen, unbeicholtenen und ichrifterfahrenen Burger tonnen ohne Rucficht auf ihr Gewerbe zu Bifchofen erforen werben. Gie werden nur fo lange angenommen ale fie bas reine Gotteswort verfündigen. Die Beilige Schrift gilt für die einzige Morm bes Glaubens. Die Gemeinde tennt feine ftehenden Ceremonien, nach Beit und Ort wird von ihr bestimmt mas zur Erhöhung ber Andacht mirtfam ericheint. Bu religiöfen Berathungen und Beichluffen follen wöchentliche Berfammlungen ber Gemeinbeglieber ftattfinben unter bem Borfit bes Pfarrers ober bes Melteften. Ginige Mitglieder

werden gur Pflege der Armen ernannt, lettere und die um bes Evangeliums millen Beriagten werben aus einer Raffe unterftutt Wer ein undriftlich Leben führt, ein ju ber alle beitragen. hurer, Truntenbold, Berleumder, Bucherer, Brrlehrer, foll von ben Bischöfen wiederholt verwarnt werden, und wenn bas fruchtlos bleibt, bann tann ihn die versammelte Gemeinde ausscheiben daß er nicht mit ihr zum Tische des Berrn gehe, aber am Gottesbienft barf er theilnehmen, ja es wird für ihn gebetet, und ber Reumüthige wird gern wieder aufgenommen. Alle Jahre wird eine Generalfnnobe gehalten. Sier erscheinen alle Brediger und jede Gemeinde fendet noch einen Abgeordneten als ihren Bertreter; hier follen alle Zweifel ausgemacht, hier gemeinsame Ordnungen erftrebt, bier alle Rlagen erledigt merben. 3ft eine Be= meinde mit ihrem Beiftlichen unzufrieden, fo bringt fie ihre Beichwerde por und die Spnode gibt einen brüderlichen Rath. mahrend jene in ber Ausführung felbständig bleibt. mahlter Ausschuß von Dreizehn bereitet die Sachen vor und übergibt fie bann ber Synobe gur Brufung und Enticheibung; er eröffnet die nachfte Berfammlung, und wenn in ber Zwischenzeit eine bringende Frage erledigt werden muß, fo fommt bies ihm und ben brei Bifitatoren gu, die jedenfalls als eine jahrlich gu erneuernde Behörde burch Stimmenmehrheit ernannt merben, jede Gemeinde einmal zu besuchen und über ben Buftand ber Rirche Bericht zu erftatten haben.

Die Klöster wurden aufgehoben, Mönche und Nonnen versorgt und vom Ueberschuß ihrer Güter Schulen eingerichtet und eine Universität gegründet, auf der namentlich Männer gebildet werden sollten die tüchtig seien um zu Geistlichen berusen zu werden. Philipp konnte vor den Ständen sich rühmen daß er keinen Pfennig von geistlichen Gütern für sich genommen habe. Die Ideen seiner Kirchenversassung haben eine welthistorische Wichtigkeit, man kann sagen daß das Dasein und die Entwickelung Nordamerikas auf ihnen beruht, und auch bei uns werden sie unter zeitgemäßen Modissicationen ihre Wiederbelebung und segensreiche Verwirklichung sinden, da sie dem Christenthume wie dem deutschen Wesen gleich angemessen sind.

Auch die schweizerischen Reformatoren waren von ihnen durchs drungen, und überall wo die Kirchenverbesserung ein Werk des Bolkes ist, sehen wir sie deren Gestaltung bedingen. Zwingliging vom Begriff der Gemeinde aus ohne ihn völlig zu realis firen, indem er meinte fie fei im Großen Rath hinlänglich ver-Calvin wollte ben äußern Buftand ber Rirche auf die uriprüngliche Ginfachheit bes apostolischen Zeitaltere gurudführen: er verwarf viele Ceremonien die ihm findisch oder unnut schienen. er legte bie Rirchengewalt in ben Gefammtwillen aller Glieder ber Gemeinde, und ordnete ju feiner Bollftredung und Reprafentation einen Ausschuß bejahrter und achtbarer Manner an. welche die Gemeinde aus ihrer Mitte ermählte, und beren einige wieder mit feche Beiftlichen in Genf bas Confiftorium bilbeten. einen Berichtshof in firchlichen Dingen, namentlich in Bezug auf ehrbaren Lebensmandel. Rirche und Staat maren getrennt; fie herrschten nicht über einander, aber fie durchdrangen sich in eigenthumlicher Birtfamfeit. Die Rirche fennt in ihren Ungelegenheiten fein Unfehen ber Berfon, ein Fürft hat fein größeres Recht als ber armfte Tagelohner, und jener ift ebenfo aut ber Strafe bes Confiftoriums ausgesett, als ein Beiftlicher megen burgerlicher Bergeben bem weltlichen Richter anheimfällt. Ber burch eine mobibestandene miffenschaftliche Brufung fich als befähigt gur Berfundigung ber evangelischen Lehre ermiefen, fann pon ber Gemeinde jum Prediger ernannt werden; eine andere Einsetung ber Beiftlichen als burch Bolfemahl erflarte Calvin geradezu für undriftlich, für abweichend von der apoftolischen Sitte, für verderblich, unziemlich und unmenschlich. 4 Go trugen auch in ber Schweig die volfsthumlichen Ideen auf religiöfem Bebiete ben Sieg bavon.

Es lag nahe die Folgerungen für die übrigen Lebenskreise, besonders für den Staat, zu ziehen. Auch war Luther ihnen nicht abgeneigt. Er sagt den Fürsten derbe Wahrheiten, er will den Druck über die armen Leute eingestellt, gute und gleiche Gesetz eingerichtet wissen; er dringt auf das was der Vernunft und Natur gemäß ist: "Es soll ein Fürst das Recht so sest in seiner Hand haben als das Schwert, und mit eigener Vernunst messen wann und wo das Recht der Strenge nach zu brauchen oder zu lindern sei, also daß alle Zeit über alles Recht regiere und das oberste Recht und Meister aller Rechten bleibe die Vernunft, also daß immer die Liebe und natürlich Recht oben schwedt. Denn wo du der Liebe nach urtheilst, wirst du gar leicht alle Sachen entscheiden und richten ohne alle Rechtsbücher. Wo du aber der Liebe und Natur Recht aus den Augen thust, wirst du es nimmersmehr so terssen daß es Gott gesalle, wenn du auch alle Rechtsbücher

und Juriften gefreffen hatteft, sondern fie werden bich nur irrer machen je mehr bu ihnen nachbentft. Gin recht autes Urtheil bas muß und fann nicht aus Budern gesprochen werben, fonbern aus freiem Ginn baher ale mare fein Buch. Aber folch frei Urtheil gibt bie Liebe und naturlich Recht, ben alle Bernunft voll ift." - Buther pries bas Blud ber Arbeit bie ein Segen und alles Guten Unfang fur ben Denichen fei; Bohlthatigfeit gegen Nothleidende hielt er fur bas befte aller aufern Berte: über bie Almofen that er bie merkwürdige Meugerung: "Laffet uns armer Leute ja nicht vergeffen und ihnen gern helfen und geben, nicht allein mit bem gemeinen Almofen bag man einem einen Bfennig, Grofden ober Gulben gibt; benn barnach ift ein ander Almofen, ba ein jeber feinem Rachften in feinem Stand und Beruf bienen und helfen fann und baffelbe alle Tage und Stunden, nämlich daß ein jeder feinen Sandel, Sandwert und Gewerb alfo führe baß er niemand überfete, niemand mit falicher Baare betrüge, fich an einem ziemlichen Gewinn genugen laffe, baf man recht Man und Bewicht gebe und nicht einen folden Bortheil fuche ber bem andern jum Rachtheil fomme." Wie Sutten in einem Befprach ausführte baß bie Raufleute, romifchen Juriften und Bfaffen bie eigentlichen Räuber feien, eifert Luther in feiner Schrift von ber Raufhandlung gegen bas Unfittliche, Betrügerifche bas mit bem Sandel gewöhnlich verbunden ift, wie es in unferm Jahrhundert Fourier mit den lebhafteften Farben geschildert hat. "Wenn die Raufleute fagen: ich mag meine Baare fo theuer geben ale ich fann, und das für ein Recht halten, bann ift bem Beize Raum gemacht und ber Sollen Thur und Fenfter aufge-Denn ba wird nach bem Nächsten nichts gefragt und andern ihr But geftohlen." Luther meint Ronige und Fürften follten bie breinsehen und nach geftrengem Recht folches mehren: allein fie begunftigten bies Treiben und es ginge wie ju Cato's Reit: ichlechte Diebe liegen in Thurmen und Retten, aber öffentliche Diebe ftolgiren in Gold und Seide. "Bas wird aber gulett Gott bagu fagen? Er wird thun wie er burch Ezechiel ipricht, Fürften und Raufleute, einen Dieb mit dem andern incinanderschmelzen wie Blei und Erz, gleich ale wenn eine Stadt ausbrennt, bag meder Fürften noch Raufleute mehr feien, als ich beforge baß ichon vor ber Thur fei."

Daß die Menschen, welche bie gleiche Rindschaft Gottes empfangen, durch feine schroffen unübersteiglichen Standes unter

Luther. 193

schiebe getrennt sein dürsten, ergab sich leicht; Luther sagt darüber: "Warum thut man nicht wie im Volk Israel geschah, da
nur einer König blieb? Seinen Brüdern gab man etwas und
ließ sie den andern im Volk gleich sein. Müssen's denn alle Fürsten und Edle bleiben die fürstlich und edel gedoren sind? Was schadet es ein Fürst nehme eine Bürgerin und ließe ihm begnügen an eines ziemlichen Bürgers Gut? Wiederum eine edle Magd nehme auch einen Bürger? Es wird doch die Länge nicht tragen daß eitel Abel mit Abel heirathe. Ob wir vor der Welt ungleich sind, so sind wir doch vor Gott alle gleich, Adam's Kinder, Gottes Creatur, und ist je ein Mensch des andern werth."

Aber Luther bezog die Freiheit und Gleichheit alsbalb nur auf das Geistige. Er war groß in der Selbstbegrenzung; wie er alle gärenden Elemente der Zeit in sich getragen und sie mit ethisscher Genialität, mit erhabener Characterstärke im Kampf für das Evangelium und den reinen Glauben der Liebe vereinigt hatte, so hielt er nun diese Richtung unerschütterlich fest und wollte in keiner Weise einen Juß breit von ihr abweichen, damit sie das Feld behalte. Niemals sah man eine staunenswerthere Bewahrheitung der Goethe'schen Berse:

Ber Großes will muß fich jufammenraffen, In ber Beichräntung zeigt fich erft ber Deifter,

In der Beschränkung zeigt sich erft der Meister Und das Gesetz nur kann die Freiheit geben.

Mit Recht fagte er bag wie ein Leib mancherlei Glieber für verschiedene Werte habe, fo feien auch in Chrifti Reich mancherlei Gaben einem jeglichen nach Dag und Beruf zugetheilt. 3m äußerlichen weltlichen leben foll ein jeglicher ihm bes anbern Stand, Befen, Amt und Bert gefallen laffen und niemand fich über ben andern erheben, weil boch ein Schufterfnecht fowol benfelben Chriftus hat als ein Berr und Ronig, ein Beib fowol als ein Mann, daß auch hier in fo mannichfaltigem Unterschied bennoch ber einige Glaube und Beift gleich fei. Das Reich Chrifti, wiederholt er oftmale, ift ein Reich ber Freiheit und bie Freiheit felbft, aber es ift eine Freiheit von ber Gunde, vom Tod und vom Teufel und daß tein Wert noch Gefet die Gemiffen bindet. Es ift aber nicht eine fleischliche fondern eine geiftliche Freiheit. Denn bas Fleifch foll feine Freiheit haben, mir follen ben Meltern, ber Obrigfeit unterthan, in Summa aller Rnechte fein. Aber in Beift und Gewiffen find wir die aller-

freiesten von aller Anechtichaft: ba glauben wir niemand, ba vertrauen wir niemand, da fürchten wir niemand ohne allein Chriftum, ber mitten unter ben Trubfalen mit Freude und Wonne, mitten unter ben Gunben mit Rraft und Starte berricht. liche Berrichaft auf Erben beftehet und in Ordnung bleibt, ift ihm nicht menichlich Thun und Bermogen fondern Gottes Regiment Denn wenn die Menichen bas Gefet brachen und toll und thöricht murben, fo maren balb alle erichlagen. Bare alle Belt recht driftlich und truge Gott im Bergen, bann murbe fie bes Schwertes entbehren fonnen; jett aber muß es ben Frieden erhalten. Luther meint auch Tyrannen muffen ertragen werben wie eine Ruchtruthe Gottes, gleichwie Machiavelli ben Spruch bes Tacitus einen golbenen nannte: "Die Menschen follen bas Bergangene ehren, bem Gegenwärtigen fich fügen, gute Berricher munichen, aber jeben gegebenen ertragen." Unrecht leiben verberbt niemand an ber Seele, ja es beffert bie Seelen, ob es wol abnimmt bem Leib und Gut, aber Unrecht thun bas verderbt bie Seele, ob es gleich aller Welt gut gutruge. Leiben und Rreuz ift bes Chriften Recht und fein anderes. - Go gewaltig Luther felbft gegen bas Beftebenbe in bie Schranten trat, bas Balten blinder Rrafte mar ihm wie allen organisirenden Naturen ein Grenel; wir fonnten an Goethe's Stellung gegenüber ber Frangofischen Revolution erinnern. 5 Er fürchtet ben Aufruhr, ber feine Bernunft hat und gemeiniglich mehr über die Unschuldigen ale über die Schuldigen geht: er haft bas Beidrei ber Bobelhaften, in beren jedem funf Thrannen fteden, die nicht viel fragen wie es beffer merbe fonbern bag es nur anbere merbe. Menbern mag leichtlich fein, beffern ift mislich und gefährlich; es fteht nicht in unferm Bermogen fondern allein in Gottes Sand.

Die schweizerischen Reformatoren waren etwas andern Sinnes. Zwingli verwunderte sich daß die Könige nach dem Erbrecht regieren und nicht nach der Wahl des Bolks. Er verlangte Selbstraft und Selbsthülse des Bolks, das mit Recht gedrückt werde wo es an öffentlicher Gerechtigkeit gebreche; wenn es aber einen Thrannen absetze oder hinrichte, dann sei Gott selbst Haupturheber der That. Er brach die Macht des Abels und seine Borrechte. Er schrieb gegen den Bund der Eidgenossen mit Frankreich, denn er nahm wahr wie die Gaben aus der Fremde im Innern Zwietracht stiften. Darum soll der Eigennut verbannt werden durch die lautere Verkündigung von Gottes Wort;

benn wo Gott in bes Menschen Herz nicht einkehrt, ba gebenkt ber Mensch an nichts als was ihm zu Nuten und Wollust bient. Zwingli wollte die ganze Eidgenossenschaft umgestalten, er wollte den Schwerpunkt der Verfassung den Waldhtätten entziehen und ihn nach Zürich und Bern legen; die Einheit sollte auf das llebergewicht der Macht begründet werden, die immer das Beste gethan, und die die Stärksten gewesen sollten auch vorangehen; die religiösse und bürgerliche Freiheit sollte dadurch für die ganze Schweiz errungen werden. Der Reformator starb für diese Idee auf dem Schlachtselb den Tod des Helden.

Glüdlicher mar Calvin, ein Mann von erhabener Biffensund Willenstraft, eben fo unerbittlich gegen fich felbit wie gegen andere, ein harter Buchtmeifter, ber auch mit Weuer und Schwert bie Reinheit bes Glaubens und ber Gitten ju begrunden und ju erhalten fein Bedenten trug. Er fühlte mohl bag feine Lehre von ber religiöfen Bleichheit nur ba gedeihen fonne wo auch baffelbe burgerliche Befet allen ohne Unterfchied gegeben fei; wie die Rirche burch bas Presbyterium fo follte ber Staat burch einen Senat repräsentirt und verwaltet werden. Beil ein Allein= herricher felten in ben Schranten ber Billigfeit bleibe und felten bie Scharfe bes Berftanbes befite um immer bas Rechte gu treffen, ichien ihm diejenige Form ber Berfaffung die befte in welcher bas Bolf burch einen ermahlten Ausschuß feiner murbiaften Bürger fich felbft regiert. Die Republit mit reprafentativer Form ift fowol burch bie Erfahrung als burch bie Ginfegung Gottes unter ben Ifraeliten in ber iconften Zeit ihrer Weichichte als die vorzüglichfte bewährt worden. "Der Grund hiervon ift gang einleuchtenb", fagt Calvin im letten Rapitel feiner Inftitution bes Chriftenthums, "weil einer bem andern hilft und einer ben andern auf ber Bahn ber Pflicht erhalt. In ber That wie ich gern bekenne bag biejenige Regierungsform bie beilvollfte ift mo die Freiheit in den Grenzen eines geziemenden Mages auf die Dauer begrundet wird, fo preif' ich biejenigen gludlich welche in folch einem Staate leben, und fage baß fie nur ihre Pflicht erfullen wenn fie ihn muthig und ftanbhaft ichuten und erhalten."

Bekanntlich gelang es bem Reformator eine berartige Bersfassung in Genf für Jahrhunderte aufzurichten, Sitteneinfalt mit Eulstur, Strenge mit Milbe zu paaren. Denn er hatte erkannt daß die religiöse und politische Freiheit auf Einsicht und Bildung erbaut, daß durch Aufklärung des Geistes und Lauterkeit des Herzens

bem Aberglauben und ber Unsittlichkeit aller Zugang verschlossen werben muffe. Genf warb durch ihn zu einem Herbe ber Wiffensichaft für einen großen Theil Europas; von dort aus verbreitete sich die protestantische Lehre nach Frankreich und Schottland.

Der Schotte Anor mar ein Schuler und Freund Calvin's. Als ber Cardinal Bethune einen Prediger ber neuen Lehre hatte verbrennen laffen, mar er ermordet worden. Anor pries bie That als eine gottselige; er tam zwei Jahre lang in Gifen auf bie Galere. Er ging nach Genf, fehrte von da nach Schottland gurud und begehrte eine republifanische Rirchenverfassung nach bem Mufter ber ichweizerischen. Man gelobte fich Gut und Blut für bas Evangelium ju magen. Es geschah Bewalt und Knor prebiate baf man fie mit Bewalt vertreiben muffe. Er brang burch, und die ichottische Rirche murde abnlich wie die heffische geordnet. Als die Ronigin Maria ben Thron bestieg, trat Knor ihr ohne Schen entgegen. Gie wollte bie romifche Rirche ichuten, Knor behauptete bag ber Wille ber Konigin fein Grund fei und und ihre Meinung die Römische Sure nicht zu einer reinen und unbeflecten Braut Chrifti mache; fie meinte ihr Gewiffen rebe anders, Knor antwortete bas Gemiffen verlange Erfenntnig und von der mahren Erfenntniß habe fie nicht mehr ale die Juden welche Chriftum freuzigten; fie wollte lieber unter vier Augen hören was ihm an ihr misfalle, er fagte es öffentlich und erflarte von ber Rangel bag er ber Ronigin gehorche wie Baulus bem Rero. Maria ließ ben unermudlichen Giferer por fich fommen und warf ihm vor daß er das Bolf zum Ungehorfam verführe. "Gott hat mich berufen", fprach Knor, "bie Nichtigfeit ber papftlichen Religion und ben Betrug und die Tyrannei bes Römischen Antidrifts gu beweisen. In der Religion find die Menfchen Gott mehr Behorfam ichuldig als ihren Fürften. Bare bem nicht fo, bann hatten die Juden die Religion Pharao's, Daniel ben Glauben Rebutadnezar's, die erften Chriften ben ber erften romifchen Raifer annehmen muffen." - "Aber", fprach die Ronigin, "fie erhuben boch nicht bas Schwert gegen ihre Fürften." - "Gott hatte", fprach Knor, "ihnen nicht die Mittel bagu gegeben." - "Wenn alfo Unterthanen diefe Macht haben", fragte Maria, "burfen fie nach Eurer Meinung ihren Fürften mit gewaffneter Sand widerftchen?" - Er bagegen: "Allerdinge, wenn Fürften ihre Grengen Binden nicht Rinder ihren Bater wenn er im überichreiten. Wahnfinn fie tobten will? Und foll ber Behorfam weiter geben gegen Fürften welche bie ihnen untergebenen Rinder Gottes morben wollen? 3hr blinder Gifer ift nur Bahnfinn. 3hnen alfo bas Schwert entreißen, ihre Banbe feffeln und fie ins Gefängniß werfen, bis fie gur Befinnung tommen, ift nicht Ungehorsam gegen die Obrigfeit fondern der mahre Behorfam, weil er mit bem Billen Gottes übereinstimmt."6 - Schon fruher war fein Lieblingswort ans Bolf gemefen: "Man verscheucht bie Gulen nicht beffer als wenn man ihre Refter angunbet."

Gerade fo bachten bie Leiter bes Bauernfriege. Reformation hat ihn nicht gemacht, aber fie hat ben allwärts vorhandenen Bundftoff in Flammen gefett, ben vielfach gerftreuten Ideen und Menschen ein gemeinsames Band gegeben. Der Bauernftand war immer mehr in harten Drud und Dienftbarfeit gerathen, nun follte auch fein heimisches öffentliches Recht von ben römischen Doctoren und beren icholaftischen Formen verbrangt werben, mahrend boch gerabe bamale bie tobte Schulmeisheit verworfen und bem gefunden Bolfeverftand in feiner Natürlichfeit Bahn gebrochen, ja ichon in der Literatur ein fo frifcher als witiger Ausbrud gegeben marb, und burch bas Schiegpulver bie Beerestraft an ben britten Stand überging. Schon hatte an der Reige des funfzehnten Jahrhunderts ber Bauter von Nitlashaufen gepredigt bag ein jeder bes andern Bruder fein, bas tagliche Brot mit eigenen Sanden gewinnen und feiner mehr als bie andern haben follte; ichon mar im Elfaß ein Bunbichuh erhoben worden, bas Zeichen bes Bauernthums, bamit fortan nur freie Menfchen auf beuticher Erbe wohnen möchten; ichon hatte ihn Jog Frit am Beginn bes fechzehnten Jahrhunderts erneuert, und man rebete von einem emigen Frieden in ber Chriftenheit, von einer Wiederherftellung bes ifraelitischen Jubeljahre, in welchem jeber ju feinem verfauften Erbgut tame; ichon hatte ber Urme Konrad in Burtemberg feinen Freunden die Meder und Beinberge in ber Fehlhalbe, auf bem Sungerberg, am Bettelrain, ju Mirgensheim vertheilt, damit fie biefelben auf bem vaterländischen Boden erobern und ber göttlichen Berechtigfeit einen Beiftand thun follten. Da murbe bie gange Ration von der religiöfen Bewegung mit nie gesehener Gewalt durchdrungen. Beil alle Bifchofe und Doctoren ftillschwiegen und niemand ber Rate die Schellen umbinden wollte, fo mar ber Buther - wie er felbit fagt - ein Doctor gerühmet, bag boch einmal einer getommen mare ber brein griff; ber Damm hatte

ein Loch bekommen und es frand nicht bei ihm die einbrechende Flut aufzuhalten. Das Bolf gedachte durch Jesum Christum wie von Sünde und Tod so auch von aller Leibeigenschaft frei geworden zu sein; der Geist welcher dem Papst widerstanden wandte sich mit gleicher Kühnheit auf das politische Gebiet. Es erhoben sich die Bauern des ganzen fränkischen und schwäbischen Stammes. Wendel Hippler, Weigandt, Jäklein Rohrbach, Jörg Metzler waren ihre Führer; sie hatten zwölf Artikel aufgestellt, die sie ansangs ohne Schwertstreich durchsetzen und von jedermann zur Herstellung des Reiches in Kraft und Freiheit wollten beschwören lassen. Wir erkennen daraus die politischen Tendenzen des Volks in jener Zeit.

Die Ginleitung rebet bavon baf bie Bauern friedlich und driftlich leben wollen und nur gegen biejenigen find welche bas Wort Gottes und feine Ausführung hemmen. heißt es: Bum erften begehren wir bag eine Gemeinde Dacht abe einen Pfarrer felbft zu mahlen, und ihn zu entfeten enn er fich ungebührlich hielte. Wir wollen bas Evangelium ein verfündigt haben, weil ohne ben lebendigen mahren Glauben wir Fleisch und Blut bleiben bas bann nichts nut ift. Bum andern wollen wir ben Behnten vom Betreibe gern geben; die Beiftlichen follen bavon befolbet, die Dürftigen bavon gespeift werden; wer den Behnten von einem Dorf erfauft hat bem wollen wir ihn ablofen, wer fich ihn felbft jugeeignet ber foll ihn furber nicht mehr erhalten. Der fleine Behnte foll aufhören, benn Gott ber Berr hat bas Bieh frei ben Menschen erichaffen. Bum britten ift ber Brauch bisher gemefen bag man uns für Eigenleute gehalten hat, welches jum Erbarmen ift, angesehen bag une Chriftus alle mit feinem toftbaren vergoffenen Blut erlöft und erfauft hat, ben Birten fowol ale ben Bochften, feinen ausgenommen. Darum erfindet fich in ber Schrift bag wir frei find und wir wollen frei fein. Richt bag wir feine Obrigfeit haben wollen, bas lehret uns Gott nicht, fondern wir follen in Geboten leben, nicht in fleischlichem Muthwillen, wir follen Gott lieben als unfern herrn und in unfern Rachften Bruder erfennen. Wie mir auch gerne unferer ermählten und von Gott gesetten Obrigfeit in allen ziemlichen Sachen gehorfam find; wir zweifeln auch nicht, ihr werbet une ber Leibeigenschaft als mahre und rechte Chriften gern entlaffen, ober uns aus bem Evangelium beffen berichten bag mir leibeigen find. vierte und funfte Artitel verlangt Freiheit der Jagd, bes Fifch-

fangs, ber Solzung, und Abstellung bes Wilbichabens; auch hier foll entichabigt merben mer etwas fauflich an fich gebracht. folgenden erklaren fich gegen die Befchwerung burch ju harte Dienste. au hohe ober ungleich vertheilte Steuer, für Buruderftattung von Gemeindeeigenthum beffen fich Brivatleute bemachtigt, und gegen ben Brauch, genannt ber Tobfall, benn es foll Witmen und Baifen bas Ihrige nicht entzogen fonbern befchirmt merben. Außerbem heißt es: Wir find befchwert ber großen Frevel halb, indem man ftets neue Unfage macht, nicht baf man une ftraft nach Geftalt ber Cache fonbern au Reiten aus großem Reib und ju Beiten aus großer parteilicher Begunftigung anderer. - Rum awolften ift unfer Beichluft und endliche Meinung, wenn einer ober mehrere ber hier gestellten Artitel bem Borte Gottes nicht gemäß maren, fo wollen wir davon abstehen fobalb man es uns mit Grund ber Schrift erflart. Und ob man uns gleich etliche Artifel jest ichon guließe und es befande fich hernach bag fie unrecht maren, fo follen fie von Stund an todt und ab fein und nichts mehr gelten. Defgleichen wenn fich in ber Schrift mit ber Bahrheit mehr Artitel fanden die mider Gott und bem Rachften gur Beschwernig maren, fo wollen wir une diefe auch vorzubehalten entschloffen haben, und une in aller driftlichen Lehre üben, barum wir Gott ben herrn bitten wollen, ber une baffelbige geben tann und fonft niemand. Der Friede Chrifti fei mit uns allen.

Sie waren ein bebeutendes Manifest zur Gründung bes wirklich christlichen Staats diese Artikel der Bauern; die Geschichte hat sie seitdem realisirt, die Gleichheit vor dem Geset, die Freiheit des Eigenthums und der Person ist in die deutschen Grundgesetze aufgenommen worden. Jene Artikel waren eine ebenso besonnene als freimuthige Durchführung des Schriftprincips, das Luther zum Banner des Bolks gemacht hatte.

Die Häupter ber Bewegung gingen noch weiter; sie faßten ben Plan zu einer Reform der Reichsversassung. Was die Fürsten auf vielen Reichstagen umsonst versucht, was hutten und Sickingen im Schilbe geführt, das gedachten hippler und Weigandt jetzt durchzuseten. Sie bildeten eine Bolkstanzlei zu heilbronn; ihr Entwurf enthielt im wesentlichen folgende Punkte: Alle Geistelichen werden reformirt; sie erhalten ziemliche Nothburft; ihre Güter fallen dem Staat anheim. Die letztern waren so bebeutend daß man damit die weltlichen herrschaften für erworbene

Gerechtsame entschädigen wollte und alle öffentlichen Bedürfniffe bes Reichs bamit ju befriedigen hoffte. Alle Bolle und Geleite bis auf Weg- und Brudengelber follen aufhören, alle Strafen follen frei fein, gleiches Dag und Gewicht, gleiche Munge eingeführt, ber Bucher ber großen Wechselhaufer beschräntt und feine Steuer als alle gehn Sahre einmal die Raiferfteuer bezahlt Alles weltliche Recht im Reich bas bisher gebraucht wurde ift ab und tobt, und es gilt bas gottliche und natürliche Recht, damit ber arme Mann fo viel Zugang jum Recht habe als ber oberfte ober reichfte. Es find vierundfechzig Freigerichte im Reich, fechgehn Landgerichte, vier Sofgerichte, ein Rammergericht, alle mit Beifitern aus allen Stanben; aber fein Doctor römischen Rechts fann zu Bericht ober Fürstenmacht qugelaffen merben. Bie die geiftlichen Berren nur Buter ber Bemeinde fein follen, fo werden auch die weltlichen reformirt, bamit ber arme Mann nicht über driftliche Freiheit von ihnen beschwert werbe: gleiches ichleuniges Recht bem Sochften wie bem Geringften. Fürften und Gble follen bie Armen fchuten und fich bruderlich halten gegen ein ehrliches Ginfommen. Alle Städte und Bemeinden werden zu göttlichen und natürlichen Rechten nach driftlicher Freiheit reformirt: feine alte ober neue menichliche Erbichtung mehr. Alle Bundniffe ber Fürften, Berren und Stabte hören auf: überall nur Schirm und Schut bes Raifers.

Also unter Ginem Oberhaupt follten die Standesunterschiede verschwinden und nur ber eine Stand ber Gemeinfreien in Deutsch-Sier mar ber Bedante porquegenommen ben bie land fein. Frangofifche Revolution ausführte. Allein ben Bauernheeren gebrach ein tuchtiger Führer bes Bangen. Gingelne Feindseligfeiten reigten gur Baffengewalt, gur Blutrache. Der Sflave hatte bie Rette gesprengt. Florian Beier, ein Belbenjungling ber feinen Rittermantel abgeworfen, brang auf Zerftorung ber Burgen. Die Bauern begannen zu fengen und zu brennen, im Rlofterwein fich zu beraufchen und die Bilber und alten Beiligthumer ber Rirchen ju gertrummern. Die Exaltirteften gewannen bie Dberhand, Saflein Rohrbach an ihrer Spite, entflammt von ber schwarzen Hofmannin, einer Seherin voll Blut und Graufen: wilde Greuel geschahen; Entseten und Born erwachten bagegen; bie Bauern murben in ihrer Bereinzelung überfallen, burch Berrath, burch Bertrag, burch bas Schwert überwältigt.

Luther hatte fich gegen fie erklärt. Anfangs als fie ihre

Artifel aufgestellt, ermahnte er bie Fürften gur Abstellung ber Beschwerben. "Das Schwert ift euch auf bem Salfe", ruft er biefen au, "noch meint ihr ihr fitet fo feft im Sattel, man merbe euch nicht herausheben. Solche Sicherheit und ftolze Bermeffenheit wird euch ben Sals brechen. Ich habe euch zuvor vielmal verfundet ihr follt euch huten vor bem Spruch: Er fcuttet Berachtung auf die Fürften. 3hr ringet banach und wollt auf ben Ropf geichlagen fein, ba hilft tein Warnen und Ermahnen für, Denn bas follt ihr miffen, liebe Berren, Gott ichafft's alfo bag man nicht fann, noch foll, noch will eure Butherei bie Lange bulden; ihr muffet anders werden und Gott weichen. Thut ihr's nicht burch freundliche liebliche Beife, fo muffet ihr's thun burch gewaltige verberbliche Unweise. Thun's biefe Bauern nicht, fo muffen's andere thun. Und ob ihr fie alle ichlugt, fo find fie noch ungeschlagen; Gott wird andere erweden." - Der meise Rurfürft von Sachfen, auf ben bie Bauern fich ju ftuten gebachten, mar eben geftorben. Er hatte ben andern Fürften gerathen fie follten bas 3och von ben Unterthanen nehmen und fie badurch jum Behorfam jurudführen, benn niemand werbe miberfteben fonnen, fo es Gottes Rathichluß fei bag bas Bolf gur Berrichaft tomme. - Da verbreitete fich bie Runbe ber weinsberger Greuelscenen burch bas Land, und wer mochte in ber Gerne die Schuldigen und Unschuldigen unterscheiben? Buther fchrieb gegen bie rauberifden und morberifden Rotten ber Bauern, man folle fie zerschmeißen, murgen und ftechen wie man einen tollen Sund tobtichlagen muß. Er fah feine eigene Sache in Gefahr, ba man bas Ausschweifenbste ihm und feiner Reformation von feinblicher Seite beimag. Und ich wiederhole es, er mar groß in ber Befdranfung, er war ber beutsche Mirabean, er wollte wie diefer ben Rampf bes Worts und ben Gieg ber Ginficht in ununterbrochener Entwickelung, und er hatte feine mufte Jugenbreit zu betrauern und marb nicht abgerufen ale er am nöthigften mar, fobag er die Bewegung beherrichen tonnte. Denn der Sieg der Extreme bahnt der Reaction ben Weg, weil jene noch teineswegs im Bolfsbemußtfein Burgel haben und allgemeine Forderung find, und baber nur furz und gewaltsam, nur burch ben Schreden herrichen fonnen. Als Mirabeau ftarb. traten Danton und Robespierre an feinen Plat, Rarlftadt und Thomas Münger aber murben von Luther überlebt.

Doctor Andreas Bobenftein aus Rarlftabt war ein tüchtiger

Belehrter, aber im Drange ber Aufflärung verwarf er mit ber Scholaftit alle Biffenschaft und Runft; er ließ bie Bilber in ben Rirchen gertrummern wie Delgöten; er ertannte bag man bas Evangelium nicht bisputiren fonbern leben muß. Gein bilber= fturmerifcher Gifer und fein Berfcmaben bes Abendmahls als eines nothwendigen Gnadenmittels maren ein Ausfluß feines mbstischen Aufschwungs, welcher alle äußern Bermittelungen berwerfend im reinen gelaffenen Billen bas Göttliche unmittelbar ergreifen und haben wollte: es follte mit bem Menichen in einem brautlichen, ehelichen Berhaltniß fteben. Der Glaube ericheint felbit als eine Unabe und Rraft Gottes, burch bie er in die Seele herabsteigend sich ausspricht; sein Element ift die Liebe, welche bie Menschen untereinander und mit Gott verbindet. Er begehrte bie Rudfehr zur einfachen Natur, wie fpater Rouffeau. Er rieth ben Studenten nach Saufe ju geben und ein Sandwert ju lernen ober bas Feld zu bauen, benn wie ber Apostel Baulus muffe jeber Beiftliche fein Brot verdienen; er felbft trieb Sandwirth-Schaft und trug einen Bauernrod, einen weißen Filghut auf bem Ropf und ein Schwert an ber Seite. Melanchthon fagte von ihm bag er über Deutschland hinbliten und es bewegen wolle nicht wie ein Berifles sonbern wie ein neuer Spartacus. Sachfen vertrieben predigte er die geiftige und leibliche Befreiung jur Zeit bes Bauernfrieges im Schmarzmald, ohne jeboch fo weit ju geben und fo gewaltig einzugreifen wie Thomas Munger, ber einem großen Theil ber Bewegung bie religiofe Farbe gab, und bas Reich Gottes, bas er gründen wollte, in einem ausge= behntern Sinne nahm als irgendein Zeitgenoffe.

Halten wir bei der Betrachtung dieses merkwürdigen Mannes zweierlei fest, daß er als Jüngling predigte, stritt und starb (er lebte von 1498—1525), und daß die Grasen von Stolberg seinen unschuldigen Vater am Galgen sterben ließen, so werden wir den Grund erkennen warum er in schwärmerischer Begeisterung die Grenzen seiner Zeit überschritt und das Schwert gegen die Gottlosen sühren wollte um das Himmelreich auf Erden zu errichten. In seiner Seele zündete die Beissaung des Abtes Joachim, der im zwölften Jahrhundert ein Strafgericht des Herrn und dann ein Zeitalter der Liebe und Freude verkündigt hatte, wo das ewige Evangelium des Geistes statt der Hülle des Buchstadens in alse Wahrheit leiten und das Reich des Geistes in brüderlicher Gemeinschaft beginnen werde, nachdem im Alterthum

ber Bater, im Mittelalter ber Cohn geherricht habe: in allen Bergen follte bas Simmlifche offenbar und jeglicher ein Priefter werben, wie Befaias prophezeit baf Gott felbit aller Menichen Lehrer fein wolle. Munger glaubte jett fei biefe Beit hereingebrochen. Bahrend ihm Luther für einen Beichling galt welcher bem garten Rleifch Riffen unterlegte, wollte er felbit bas gange Leben umgestalten und eine Rirche ftiften in welcher Gott allein über feine reinen Rinder herrichen follte. 216 er in 3micau Brediger murbe, hatte bort ichon ber Tuchmacher Riflas Storch bas Prophetenthum ber bohmifden Rreugbruber erneut, und amolf Apostel nebst ameiundfiebgig Jungern um fich versammelt: indem fie alle Briefter und Ceremonien verwarfen, ruhmten fie fich himmlifder Gefichte und Erleuchtungen; nachdem bie Welt mit Blut gereinigt worben, follte bas Taufendjahrige Reich an-In ben Tagen tiefbewegter Garungen fehlt es ebenfo wenig an Mannern die beren fünftige Entwickelung ahnend vorausnehmen, als wir uns munbern burfen wenn bie allgemeine Aufregung in einzelnen zu somnambuler Etstase wird; fo konnten auch jene Zwidauer ale fie por Luther ftanben ihm fein Inneres enthüllen, baf er fich nämlich gerade eben zu ihnen hinneige: aber Luther fuhr auf und rief: "Strafe bich Gott, Satan!" indem er für eine bamonische Wirfung hielt mas allerdings nicht im Geifte Gottes fondern in der Ratur feine Burgeln und Bermittlungen hatte. Thomas Münger aber ward von ihrer Schwärmerei ergriffen, fodaß er fich nun jum Racher und Retter feines Bolfs berufen glaubte; Die Stimme bes Bergens mar ihm Die Stimme Gottes. In ber geiftlichen und weltlichen Berrichaft fah er bas Berberben ber Belt, eine Fortsetzung ber Thrannei die ben Beiland ans Rreng geschlagen; ftatt ihrer follte aus ber Bleichheit por Gott die Gleichheit im burgerlichen Leben, aus ber Rinbicaft die wir burch Chriftum empfangen die allgemeine Brüberlichfeit hervorgeben.

Wilhelm Zimmermann, ber in seiner Geschichte bes Bauernstriegs? auch ber Ehrenretter Münzer's geworden ist, sagt von seinem Selden: "Es war Ehrgeiz, es war ein hochsahrender Geist in ihm, und dieser verschmolz sich mit seinem Enthusiasmus; aber wenn man unbefangen seinen Gang, seine Schriften, seine Thaten betrachtet, muß man es ihm lassen, Sucht zu glänzen war es nicht was ihn hauptsächlich oder einzig trieb. Es ist viel Trübensdes, viel Berwirrtes in Münzer's Seele, aber durch diese Wilds

nik, burch biefes Dunkel in ihm leuchtet und buftet eine glübend rothe Blume, die Liebe ju feinem Bolf, jur Menfcheit." ben nüchternen Denter fann ich nicht mit Zimmermann in bem Manne finden ber bas mahre Bort Gottes unmittelbar von und aus beffen Munde hören wollte und zu hören glaubte, und barum Traume höher ftellte als bie Bibel, weil wir in biefer Gottes Bort burch andere erführen. Dagegen läßt fich manchen andern feiner Ibeen bie Rlarheit nicht absprechen. Er hatte fich immer gern in Tauler's Muftit vertieft; er fette ben Glauben barein bag bas Wort ber Bernunft ober Schrift in bem Menichen wirtlich werbe, bag ber Gehorfam gegen Gott uns erneue, mit Rraft ber Sohe uns anthue, mit Liebe uns erfulle. Jeber Menich habe den Seiligen Geift, ber nichts anders fei als unfere Bernunft, ohne die niemand fündigen fonne. Es gebe feinen andern Teufel ale unfere bofen Begierben, es gebe feine jenfeitige Bolle, alle Seelen feien gur Seligfeit berufen. Wenn bas Wort in bem Menschen lebendig werbe, bann fei Chriftus in ihm geboren, bann fei er vergöttlicht, und fo fei ber himmel noch in diefem Leben ju fuchen und ju finden. Aber Munger vergaß bag folche Beredlung und Berklärung bes Lebens nur von innen heraus, nur burd Bilbung au freier Ginficht und ehrenfefter Gefinnung erreicht werben fann: von außen, mit Gemalt follte bas Reich ber Liebe gegründet werden: er, ber alle andere Offenbarung als bie noch fortbauernde verwarf, las fich bergeftalt in bas Alte Teftament hinein daß er die blutigen Ausrottungs= und Rache= gebote Behovah's auch für bas neue Berufalem gesprochen glaubte, bag ber glubende Drang feiner Seele bes Boltes Befreier gu werben ihm eine himmlische Mahnung ichien im Wetter Berrn einherzufahren. Run war ihm Luther bas fanftlebenbe Fleisch von Bittenberg, ein Bruber Leisetreter, von beffen honigfüßem Chriftus er nichts miffen wollte; das Unfrant muffe ausgerauft werben gur Beit ber Ernte, ein neuer Daniel muffe bie Offenbarung auslegen und an ber Spite bes Bolfe einhergehen wie Mofes, schwingend bes Schwertes Scharfe wie Sofua gegen die Rananiter gethan.

In Zwidan hatten die Propheten die Oberhand nicht gewinnen fönnen. Münzer ging nach Prag. Dort, er allein in der fremden Stadt, verkündigte er in jugendlicher Kühnheit und Hoffnung eine Wiederherstellung und Fortbildung der Huffitischen Lehre. Die Pfaffen seien ungerechte Haushalter gewesen,

fodaf bie Menichen umfonft gehungert und gedürftet nach bes Glaubens Gerechtigfeit; ftatt bas lebenbige Wort zu predigen und auf die Bernunft ju ftuten haben die Pfaffen fich an ben Buchftaben gehangen, ber fei ihr einziger Glaubenegrund, man konne nicht genug weinen über die agnptische Finfternig welche fich badurch über die Chriftenheit lagere. Seitdem bas Bolt die Bahl feiner Brediger aufgegeben, fei die Rirche gefchandet morben von treulosen Oberpfaffen, also bag ihre Ordnung ber Stimme Gottes ganglich widerstreite. "Aber freuet euch", schloß er gulett, "bas Land wird weiß zur Ernte. 3ch bin vom Simmel herab gebinget um einen Grofden zum Taglohn und mache meine Sichel icharf bie Ernte abzuschneiben. Bier wird ben Anfang nehmen bie erneuerte apostolische Rirche und wird ausgehen in alle Welt!" -Obwol Munger Böhmen verlaffen mußte, ließ er fich boch nicht abichreden; es mar fein Ernft ale er fagte bag ce gottlos fei nicht auch burch Leiden Chriftus ahnlich werden zu wollen; er raftete nicht im Dienfte ber Gebanten bie ihn ergriffen hatten. fodag nicht mehr er über fie fonbern fie über ihn mächtig waren.

Bu Altstadt in Thuringen fand er eine Gemeinde. In ihrer Mitte forderte er junachft bie Rurften auf, bas Evangelium mit Gewalt einzuführen, benn Chriftus fei nicht getommen Frieden ju bringen fondern bas Schwert, und wo die Fürften die Gottlofen nicht vertilgen, ba werbe ber Berr ihnen bas Schwert nehmen; fie follten ben Grund bes Aufruhrs, die Roth bes Bolts abstellen, fonft werbe Gott unter bie alten Topfe schmeißen mit einer eifernen Stange. Er ftiftete eine Berbindung fur bas mahre Gottesreich, die Wiederherstellung ber menschlichen Bleich= heit und Brüderlichkeit, bie Rudführung ber driftlichen Rirche gu ihrem Ursprung, wie er in unbewußter Uebereinstimmung mit Machiavelli bas Rettungsmittel ber irdifchen Berhaltniffe nannte. Berren, Briefter und Despotie des Buchftabens, die bas Bolt in Elend und Unwiffenheit gefturgt, follten abgefchafft, alle Belt follte in ben Bund aufgenommen und eingeladen werden in gemeinsamem Rampf Freiheit und Gleichheit zu erftreiten. Fürften follte man bruberlich erinnern, wenn fie fich aber weigerten an ber allgemeinen Berbrüberung theilzunehmen, follte man fie verjagen und erichlagen. Er erflarte es für unertraglich daß alle Creatur jum Gigenthum gemacht worden, die Gifche im Baffer, die Bogel in ber Luft, bas Gemache auf Erben; auch die Creatur muffe frei werben, wenn bas reine Bort Gottes aufgehen solle. Alles sollte gemein sein, die Arbeit wie die Güter; es sollte davon an jeden nach Nothdurft und Gelegenheit ausgetheilt werden. Das Evangelium verlange daß Kirche und Staat in der Gemeinschaft der Heiligen aufgehe. Münzer, sagt Zimmermann, hatte sich nicht blos in die alten Propheten hineingelesen, sondern es war selbst in ihm etwas von ihrem Geist und Besen. Ganz zuhaus in der Heiligen Schrift verstand er aus ihr Wassen sür seinen Zweck zu schmieden, und wenn er mit seurigen Sprüchen und Bildern vom Rednerstuhl gewitterte und blitzte, selber mit dem Ausdruck ringend, dann hing das Bolf an seinem Munde und seine Worte mußten in die reizdaren Hausen wie Feuer ins Del fallen.

Jest ichrieb er an Luther und Melanchthon fie verdurben bie werbenbe Rirde burch ihren Buchftabenbienft. Der Denich lebe vom lebendigen Wort bas aus bem Munde Gottes und nicht aus Buchern hervorgehe; frei in ber Bruft muffe bie Offenbarung in einer frohen Bermunderung entspringen und heraufauellen. Luthern mar jumal bas Drangen auf Gewalt zuwider; bann erbitterte ihn daß Münger die Schrift ber innern Offenbarung nachsette und nur als Zeugniß gelten ließ, bag er ben Saframenten eine tiefere Bebeutung abfprach und vornehmlich auf die Reinigung und Beiligung bes Gemuthe brang, in ber ein jeglicher nur fich felbft genugthun tonne. Er forberte Müngern auf ihre Lehren in öffentlicher Disputation zu meffen; Münger ichlug bas aus, er verlangte man moge ihn predigen und malten laffen, das Bolf merbe am Ende enticheiden. Friedrich ber Beife, ber lieber ben Stab nehmen und fein Land verlaffen als wiber Gott handeln wollte, gedachte auch jett die Sache bem höchsten Richter zu überlaffen. Aber Luther schrieb an bie fachsiichen Fürften, ba die falichen Propheten es nicht beim Worte bemenben lieken fondern die Fauft zu brauchen gedächten, fo moge ber Fürften Spruch fein: Die Fauft ftillgehalten ober ftracks zum Land hinaus! Münger ward wegen aufrührerischer Umtriebe auf bas Schloß nach Weimar vorgelaben und mußte balb barauf Altstadt verlaffen.

Da er ichon fernhin durch Sendboten Verbindungen angefnüpft hatte, begab er sich nun nach Franken. Bon Nürnberg aus nannte er Luther einen Verblendeten, der doch der Welt Blindenleiter sein wolle und die Macht der Bösewichter bestärfe; aber das Bolf musse frei werden und Gott allein der Herr dar-

über fein. Satte er borber mit Buchfen gescholten, fo wollte er vom Simmel herab nun bonnern über bie Ungerechten. fummert ihn nichts ob fein Name ber Welt ftinte und ichmede im Schoffe bevor er Aehren gewinnt, bas Bolt fei hungerig und verlange nach Brot, ihm muffe geholfen werben. Die zwickauer Schwärmer hatten fich ju einer weitverbreiteten Gefte geftaltet welche die Taufe der Rinder verwarf und nur die der Unterrichteten wollte; fie erhielten ben Ramen ber Wiebertaufer: Munger ward ihr Saupt und gewann burch fie ein Symbol für seine Lehren. Er und seine Junger, deren bedeutenbster Balthaser Submaier in Waldshut mar, predigten bas Reich Gottes und feine Gemeinschaft bor ben Bauern die fich eben erhoben. Dann fehrte er nach Sachfen gurud und fant in Mühlhaufen Aufnahme. Als der Rath ihn zufolge der Warnungen Luther's nicht anertennen wollte, entftand eine Emporung bes Bolte und Munger ward zum Oberhaupt der Stadt ernannt. Er sprach Recht nach innern Offenbarungen oder nach der Bibel. Wie einst die Apostel, fo machten auch feine Unhanger Gutergemeinschaft; bie Reichen unterftütten querft die Armen mit ihrer Sabe, bann mar es Thomas Münger ber bem gemeinschaftlichen Bermogen vorstand und ben Seinen Arbeit und Bohn zuertheilte. Bei aller Jugend muß er eine ehrfurchtgebietenbe Berfonlichfeit gewesen fein; Sebaftian Frant rubmt von ihm er habe bas Bolt fo im Baum gehalten daß fie noch lange nach feinem Tod oftmals gemeint er ftebe hinter ihrem Ruden ale ein mahnenber ftrafenber Beift : er brang auf Reinheit ber Sitten, auf Ueberwindung aller Fleischesluft, auf die werkthätige Liebe; der Gemahlin seiner Jugend war er so treu ergeben daß er unter den Schmerzen der Folter forgend ihrer gedachte.

Da schwoll ber Aufstand bes Bauernfriegs heran, und bas Landvolk sammelte sich um Münzer. Er suchte die Seinen zu rüsten, goß Kanonen und übte die Bürgerschaft in den Waffen, während sein Freund Pfeiffer bereits im Eichsfeld die Burgen verbrannte. Er schrieb damals an die Bergleute im Mansfeldischen: "Bo eurer nur drei sind die in Gott gelassen nur seine Ehre suchen, werdet ihr Hunderttausende nicht fürchten. Nur dran, dran, weil das Feuer heiß ist! Last euch nicht erbarmen, ob auch Sau gute Worte gebe, seht nicht an den Jammer der Gottlosen. Lasset euer Schwert nicht kalt werden von Blut, schmiedet Pinkepank auf dem Ambos Nimrod, werft ihm den Thurm

ju Boben weil ihr Tag habt!" Er wollte mol noch langere Borbereitungen machen und in geschloffener Ginheit mirten, aber Bfeiffer brangte gur That und rif bas Bolf mit fich fort, fobag auch Munger ins Gelb rudte. "Sabt ihr Luft gur Bahrheit", idrieb er an die Erfurter, .. fo macht euch mit uns an ben Reigen, ben wollen wir aar eben antreten. Es fteht ja gefdrieben Daniel 5 und Offenbarung 18 und 19 daß die Gewalt foll gegeben merben bem gemeinen Bolte." - Un Graf Ernft zu Belbrungen ichrieb er: "Wirft bu bich nicht bemuthigen por ben Rleinen, fo fage ich bir, ber emige lebendige Gott hat es geheißen bich mit ber Gewalt die uns gegeben vom Stuhl ju ftogen." In Frankenhausen marnte er vor allem Uebereinfommen mit bem Grafen Albrecht; man muffe bas Reft ber Abler angreifen. Gott habe ber Gemeine die Gewalt gegeben. Er unterzeichnete fich bamale .. Thomas Munger mit bem Schwert Gibeon's". Aber biefe Raferei ber Begeifterung gewinnt feine Schlachten. Er wußte mit Borten eine Berfammlung zu leiten, er verftand ben Rrieg zu predigen. nicht ihn zu führen, und feine ungeordneten Saufen vermochten Die fampfgeubten Beere ber Fürften nicht zu besteben. Bauern lagerten auf einer Unbobe bei Frankenhausen. Der Landgraf Philipp machte Friedensantrage. Als aber ein Geiftlicher und ein Ebelmann bafur fprachen, ließ Munger beibe im Ring enthaupten, Und wie er von feiner Gendung fprach, bag es ihm Gott befohlen alle Stande ju reformiren, wie er auf die Bunderfraft bes Berrn hinwies ber in ben Schwachen mächtig fei und die Beschoffe ber Feinde tonne ju Schanden machen, ba erichien ein Regenbogen am Simmel wie ihn die Bauern als Beichen ihrer Soffnung auf beffere Tage in ber Fahne führten. Das buntte ihnen ein gutes Reichen. Bahrend fie aber fich noch im auten Waffenftillftand ber Bebenfzeit mahnten und mit bem Liebe "Run bitten wir ben Beiligen Beift" fich jum Rampfe weihten, ichlugen die Beschüte bes Feindes gerschmetternd in ihre Glieber. Es entstand Bermirrung und barauf eine vollige Rieberlage ber Bauern. Munger marb gefangen, in Frankenhausen, in Belbrungen graufam gefoltert. Die Fürften fragten ihn marum er bas arme Bolt verführt habe, er behauptete recht gethan gu haben. Im Thurm ju Seldrungen fchrieb er nach Mühlhausen Die Stadt folle die Gnade der Fürften nachsuchen. Das Unglück bas ihre Sache betroffen, jei eine Folge bes Gigenmuthe und Unverftandes ben viele darin bewiesen haben. Nachdem es Gott also gefallen daß er von hinnen scheiben muffe gleichsam als Opfer für fremde Thorheit und Sünde, ergebe er sich in den Rathschluß der Borsehung: Gottes Werke muffen nicht nach dem äußern Ansehen sondern in Wahrheit beurtheilt werden.

Er mahnte von weiterer Empörung ab: schmerzlich scheint er inne geworden zu sein daß erst die innere Freiheit gewonnen werden müsse, aber den Glauben an den endlichen Sieg seiner Sache gab er nicht auf. Bor der Hinrichtung im Lager zu Mühlhausen gestand er ein daß er allzu Großes für seine Kraft gewagt habe, und ermahnte die Fürsten christlich zu regieren und die armen Leute nicht mehr hart zu behandeln, dann dürsten sie keines Aufruhre mehr gewärtig sein. So ging er tragisch unter, weil er den Maßstab seiner Begeisterung an das Bolf gelegt und seiner Zeit vorauseilend mit Gewalt eine Freiheit und Brüderslichseit einführen wollte, die nur das Werk einer reisen innern Entwickelung sein kann, und nimmer erscheinen darf um zu zersstören, sondern nur um zu erbauen, eine Brüderlichseit die dann nicht nöthig hat dem Privatbesitz zu entsagen, weil die Liebe sich des Mitaennsses der andern freut.

Indeß die Tragodie erhielt noch ein Nachspiel, bas wir fomisch nennen murben, wenn es nicht bes Entsetlichen genug enthielte. Wir werden ber Wiebertäufer gebenten, welche bie Rraft ber Wiedergeburt ber Taufe ber Erwachsenen gufchrieben, und hieran ein gemeinsames Symbol hatten, fonft aber in Lehre und Lebens= weise vielfach voneinander abwichen. Wie die freien religiösen Anfichten von Dent, Beter, Submaier lauteten und fich verbreiteten, wird fpater au ermahnen fein; hier beschäftigen une bie Lebensmeise und die sociale 3dee diefer Setten. Die einen prebigten völlige Demuth und Belaffenheit mit einer Bleisnerei: fie jogen fich in eitler hoffart von ber Welt gu= ruck, weil fie fich fur die Reinen und Auserwählten hielten; andere predigten Teuer und Schwert, und wandten fich, nachdem ber Bauernfrieg gescheitert mar, hauptsächlich an bie Sandwerfer. Todesftrafe, Rrieg und Rriegsbienft murben verworfen, meil ber Chrift fein Schwert führen burfe; ebenfo ber Gib, weil Chriftus das Schwören verboten habe. In ber Gemeinschaft der Beiligen follte alle Obrigfeit aufhören und niemand etwas für fich allein befigen. Die einen verbanden fich zur Unterftugung ber Rothleidenden, die andern errichteten Bundestaffen, noch andere hatten unter fich völlige Gutergemeinschaft. Sier und ba murbe bie

driftliche Freiheit im Ginne ichrankenlofer Willfur gebeutet, und weil Chriftus ben Suren und Bollnern bas Simmelreich verheifen, fo follten bie Beiber ihre Ehre preisgeben um felig gu merben, mahrend andere meinten bag man nach ber Wiedergeburt überhaupt nicht fundige - gewiß mit Recht, nur bag bie Gunbe eben ber Beweis ber nicht mahrhaft erfolgten Beiligung und Erneuung bes Menfchen ift! Inbem einige wieberum mit Recht fagten nur biejenige Che fei eine mahre in welcher eine Sarmonie bes gangen Lebens malte, folgerten andere hierans bag alfo nach Bergensluft jeder Gatte ben Bund aufheben und nach ber jedesmaligen Uebereinstimmung ber Triebe fich vermählen konne, während im Gegentheil bie volle Liebe auf ewig bindet. Wiederum glaubten andere die Gemeinschaft ber Guter auch auf die Beiber Alle erflärten bas Rirdenregiment ber ausbehnen zu müffen. Beiftlichen für ein Bapftthum bas nicht zu ertragen fei, und nahmen Die Freiheit bes Bredigens für jedermann in Unfpruch. apotalpptische Erwartung einer Umtehr ber Dinge hatte mit ber Soffnung eines baldigen völligen Siege fie alle ergriffen: icon fagten fie es fange an Racht zu werben und ber Jungfte Tag fei por der Thur, die Boten Gottes reiften einher um die Ausermahlten mit bem Bundeszeichen zu verfiegeln, gur rechten Stunde wurden die Berfiegelten fich versammeln, und wenn Chriftus als ihr Ronig unter fie getreten, bann murben fie bie Gottlofen bertilgen und ein neues feliges leben führen ohne Befet, Dbrigfeit und Che in ber Rulle bes Ueberfluffes. Die aber nicht zu ben Stillen im Lande gehörten meinten wol man muffe nicht blos abwarten fonbern gur That ichreiten; in vielen Brophezeiungen war ein großes Blutbad gebroht. Gin idredlicher Bahn Ipiegelte ihnen vor daß jum Liebesbunde ber Menfchen nichts gehore als bas Gigenthum aufzuheben und bag ber Mord bas Mittel gu feiner Errichtung fein fonne!

Die Wiebertäuferei ward auf dem Reichstag verboten, von Katholifen mit dem Scheiterhaufen, von Protestanten mit Landessverweisung und Gesangenschaft versolgt. Die Drangsale steigerten den Muth und die Hoffnung der Sekten, nun glaubten sie daß der Antichrist schon geboren sei, und Johann Matthys, ein Bäcker zu Leiden, erklärte sich für Henoch, den Ankündiger von der Zukunft des Herrn, und sandte seine zwölf Apostel aus um für das neue Jerusalem zu werben. Sie sanden einen gedeihlichen Boden in Münster, wo durch den Prediger Rottmann der

Protestantismus und eine bemofratische Berfaffung eingeführt worden war. Diefer verband fich mit ihnen und es erichien Johann Matthys felber mit feinem feuriaften Apoftel San Bodelfohn, ber als Schneibergeselle viel gereift mar, bann in Leiben eine Schentwirthichaft errichtet und fich als Schausvieler und Dichter ausgezeichnet hatte. Bernhard Anipperdolling, ein angesehener Burger, öffnete ben Sollandern fein Saus, die Biebertäufer errangen gesetliche Anerkennung, bei ben neuen Rathswahlen tam die Gewalt in ihre Sande, Knipperdolling ward Burgermeifter, und wie aus tiefem Schlaf erwachend rief einst ber Prophet in einer Berfammlung: "Sinmeg mit ben Rinbern Gau's, die Erbichaft gehört ben Rindern Jafob's!" Das mar bie Lofung um bie Begner ju berjagen und ihre Buter eingugieben. Wahrend nun von außen die Stadt vom Bifchof umlagert warb, und andere Reichsfürften ihm ju Sulfe gogen bamit Die Berrichaft ber Wiebertäufer fich nicht ausbreite, wurden brinnen querft alle Runftwerte und mufikalischen Inftrumente und bie Bibliothet bis auf die Bibel verbrannt und bei Todesftrafe die Auslieferung aller Sabe geforbert. Alle murben eine einzige religios friegerische Familie, für Speife und Trant ward gemeinschaftlich geforgt, alle Sandwerke wurden wie öffentliche Uemter im Auftrag des Staats betrieben. Als Matthys bei einem Ausfalle mit bem Schwert in ber Sand geftorben mar, trat 3an Bodelfohn als Prophet an feine Stelle und ernannte nach angeblicher höherer Gingebung zwölf Meltefte nach bem Mufter von Ifrael. Ihre Spruche follte ber Prophet bem Bolfe anfagen, Anipperdolling mit bem Schwerte pollftreden. 3mar miberfetten fich nicht wenige, ale ber Prophet nun die Bielweiberei nach altteftamentlichem Mufter verfündigte, aber jene murben übermunden und erwürgt. Bede Abweichung von der Lehre, jede Gefetesüber= tretung mard mit bem Tobe geftraft, Anipperbolling trug ein bloges Schwert burch bie Strafen um alle Bofen und Gottlofen fogleich bei einem Wehltritt auszurotten.

Hierauf verfündigt ein neuer Prophet, der Golbichmied Dusendichuer, Gott habe ihm offenbart Johann von Leiden soll König sein. Man folgte ihm und glaubte mit der Krönung und Salbung die dritte große Weltperiode zu beginnen, nachdem die erste mit der Sündflut geendet und die zweite seitdem gedauert hatte; ihr Reich in Münfter sollte ein Bild des tausendjährigen sein und bis zu seinem Anfang bestehen. Johann "der gerechte

Ronint in bem neuen Tempel auf bem Stuhle David's", freute fich bes Bomps und Brunte. Ale er bas Abendmahl mit ben Seinen an groken Tifchen feierte, nahm ber Ronig bas Brot und bie Ronigin ben Bein und fie fprachen: "Bruber, Schwefter, nimm hin: wie die Beigenfornlein zusammengebacken und die Trauben ausammengebrudt, so find auch wir eins." Da fah er einen Fremben .. ber fein hochzeitlich Rleid anhatte", und ging hin und enthauptete benfelben. Gin Weib, bas fich gerühmt fein Mann werbe fie banbigen tonnen, mar von Johann unter bie Schar feiner Frauen aufgenommen; ba fie feines Umgange überbrukia mard, ichlug ihr ber Konig auf bem Markte bas Sanpt ab. mahrend feine übrigen Genoffinnen das Lied fangen: "Allein Gott in ber Soh fei Ehr'!" Dit Recht bemertte Rante 8 bei ber Erzählung folder Greuel, daß von allen Erfcheinungen jener Berirrung biefe Bermischung von Frommigfeit, Genugsucht und Blutdurft die miderwärtigfte ift. Derfelbe Gefchichtschreiber fagt an einer anbern Stelle: "Gelbft Anipperbolling fah bie Sachen nicht ohne Bronie an. Auf bem Marttplat ichwang er fich einmal über die bichtgescharte Menge empor um einen jeden mit dem Geist anzublasen. Er führte vor dem König unanständige Tänze auf und setzte sich auf dessen Stuhl. Es war ihnen wie man von den Wahnfinnigen fagt, ein tieferes Bewußtfein von ber Unwahrheit ihrer Ginbildungen fonnten fie nicht bemeiftern." Doch mar ihr Kangtismus voll tobubermindenden Muthes. Gie wollten feinen Bertrag mit ben Belagerern, und als fie auf feinen Erfat bes neuen Zions hoffen fonnten und ber Sunger fie übermältigte, ba wollten fie die Stadt anzünden und mit offenen Armen fich ben feindlichen Geschüten entgegenfturgen. Allein die Thore murben burch Berrath ben Belagerern aufgethan. Das Blutbab mar Die Baupter wurden mit glübenden Bangen tobtgezwicht und ihre Leichname in eifernem Rafig am Thurm aufgehangen.

So enbeten bie Bersuche eine völlige Umgestaltung ber Lebensverhaltniffe mit Gewalt einzuführen. Jebe Erneuung bes Ganzen muß mit ber Bilbung ber Individuen beginnen; erst die Sonne ber allgemein geworbenen Einsicht und Erkenntniß kann einen neuen Tag heraufführen.

In biesem Sinne gedachte ein vielbegabter Englander burch bie Theorie einer seinen Ansichten entsprechenden Zukunft ben Beg zu bahnen. Dies war Thomas Morus, ein Staatsmann und Gelehrter, welcher von Jugend auf nur ber Tugend

und den Wissenschaften lebte, ein humaner Geist im schönsten Sinne des Borts. Beatus Rhenanus, der die Epigramme dessselben herausgab, vergleicht in deren Widmung an Wilibald Pirksheimer beide Männer miteinander: Jeder ist des Rechts kundig, in griechischer und römischer Wissenschaft ersahren, in hohem Staatsamt und wegen ausgezeichneter Geschäftsgewandtheit und kluger Rathschläge seinem Fürsten theuer, jeder an Gütern reich damit der Stoff nicht fehlt für die edelsten Beispiele der Freigebigkeit. In hinschaft auf das Alterthum fühlte More sich mehr zu den Griechen als zu den Römern hingezogen, hier erfreute er sich der Geschichte, dort aber zugleich und vornehmlich der Kunst und der Philosophie. Besonders zog ihn Platon an und erweckte ihn zur Racheiserung.

Man nimmt gewöhnlich die Republit bes griechischen Denfere für einen anmuthigen Traum, für bas 3beal eines Staats von Menschen wie fie fein follten, nicht wie fie find; aber Blaton mar fein leerer Schwarmer und bie 3bee galt ihm fur bie rechte Wirflichfeit, und barum glaubte Segel bag er ein confequent ausgeführtes Bild bes griechischen Lebens entworfen und bie griechische Sittlichfeit nach ihrer substantiellen Beise bargeftellt habe. Sier ift bas Richtige bag Platon als Grieche im Beift feines Bolfes fpricht, aber er will teineswege ben Begriff ber feitherigen Staatsverfassungen geben, sondern er ichaut in die Rufunft und finnt wie er bem allgemein hereinbrechenben Berfalle fteuern tonne: ba vertieft er fich in bas Wefen bes Menichen und grundet auf die Natur beffelben feine Staatseinrichtungen. Wie unfer Leib aus Saupt, Bruft und Bauch befteht, und Beisheit. Muth und Mäßigfeit die entsprechenden Tugenden ber Seele find, und in beren harmonie die Gefundheit und gerechte Tugend besteht, alfo foll ber Staat in feinen Ordnungen die Beisheit ber Regenten, ben Muth ber Bertheibiger, bie Mäßigung ber Gewerbtreibenben jur Erscheinung bringen und zu einem geschloffenen Bangen wirten laffen. Der Begriff ber Gleichheit und idealen Berechtigung aller Menschen mar noch nicht burch Chriftus in die Welt getreten, barum glaubte noch Platon an eine burchgreifende Ber-Schiedenheit unserer Ratur in ben einzelnen Individuen, und ftatt baß jeder bas Bange bethätigen und mit feiner eigenthumlichen Gabe freibewußt für bas Allgemeine ichaffen foll, ben Mitgenuß aller übrigen Arbeit für den Beitrag ber feinigen empfangend, fteht er bei bem griechischen Denfer innerhalb einer bestimmten

Lebenssphäre, die er nicht mit Reigung und Luft ermählt sondern ber er überwiesen wird, weil die unendliche Macht ber Gubjectivität noch nicht erfaßt worben und ber einzelne feither bas Befet nicht aus bem Bergen entwickelte, fonbern es in ber gebiegenen gegenständlichen Wirklichkeit vorfand und hineingeboren mar. Alterthum mar die Innerlichkeit bes Gemuthe in Thaten für ben Staat aufgegangen und hatte barum noch nicht nach bem Wieberflang ihres gangen perfonlichen Seins in einer mahlvermandten Individualität bes andern Gefchlechts gefragt, barum mochte auch Platon bie Che bem 3med bes Gangen unterordnen ohne fie auf bie Liebe ju begrunden, bie nur Ginem alles geben fann und ben Menschen befreit indem fie ihn an fein anderes Selbst auf ewig bindet. Aus diesem allen folgt bag wir Blaton's Republif mit einem modernen Ausbrud nicht eine politische fonbern eine fociale Schrift nach antiter Weltanschauung nennen muffen. Gemaf ber Natur ber Menichen follte ein neues Gemeinleben geordnet werden, in welchem feiner etwas nur für fich habe und thue fondern alles für und burch bas Bange; zu folchem Sinne follte er erzogen werden. Dag es übrigens bem Bhilofophen mit feinen 3been Ernft mar, bag er fie fur praftifch bielt, beweist auch noch seine Antwort an bie Artabier und Rhrenaer. als diefe ihn baten ihr Gefetgeber ju merben: er wollte ihr Berlangen erfüllen wenn fie allem Brivateigenthum entfagten.

So wollte auch More seiner Zeit ein Bilb geordneter Lebenszustände als Muster aufstellen von welchem sie sich allmählich
mehr und mehr aneignen möchte bis es ganz zu ihrem dauerns den heise verwirklicht werde; er schrieb sein Buch über den besten Staat oder die neue Insel Utopien, und ließ einen weitgereisten Mann, Raphael hthlodäus, erzählen wie dieser bereits die Einrichtungen vorgesunden habe die er für die europäischen Länder seiner Zeit mehr wünschte als hoffte.

Schon ber Eingang ist charafteristisch. Auf einer Gesandtsichaftsreise trifft More mit seinen Freunden den ebengenannten Weltumsegler in Brügge, sie unterhalten sich mit ihm über die Sitten und Gesetze der Bölker, und More fragt ihn warum er sich nicht bei seiner Ersahrung und Beisheit als Rath zu einem der Fürsten geselle, weil doch von diesen aus ein Strom des Heils oder Berderbens wie aus unversieglicher Quelle sich ergieße. Aber Naphael erwidert: die Fürsten wären mehr dem Kriegsswesen als den Künsten des Friedens ergeben und dächten mehr

baran wie fie neue Reiche erobern als die ihrigen gut verwalten; ihre Rathe aber hielten fich am Bergebrachten, und wer etwas Frembflingenbes und Neues brachte, ichiene ihnen gefährlich, als ob er ihnen bas bestehende Spftem umfturgen wollte, gleich als mare es ein Berbrechen die Boraltern an Beisheit ju übertreffen. Er theilt jum Beleg feiner Behauptung mit mas ihm in England bei dem Rangler Morton begegnete. Dort lobt jemand bie ftrenge Gerechtigkeit gegen bie Diebe, beren man oft zwanzig an einem Rreuz aufhange, und mundert fich nur bag noch fo viel geftohlen Raphael verfett: Die Strafe ift au hart und bennoch ungenugend: benn ber einfache Diebstahl ift feine fo große Miffethat bag er mit bem leben mußte gefühnt werben und feine Strafe ift groß genug um biejenigen vom Raube abzuhalten bie auf teine andere Art ihre Nahrung gewinnen fonnen. Daher icheint ihr die ichlechten Schulmeifter nachzuahmen welche bie Schuler lieber prügeln als belehren; ihr fcredt bie Diebe mit ber Sinrichtung ftatt vorher für bie Doglichfeit eines orbentlichen Lebens gu forgen, bamit niemand in die graufame Rothwendigfeit gerathe querft ju ftehlen und bann hingerichtet zu werben. Aber jett ergieht bas Rriegshandwert und ber Solbatenftand Mußigganger und Landstreicher; viele reiche Berren thun felber nichts und verpraffen ben Schweiß ber Bauern, die fie bis aufe außerfte ichinben und ichaben, ja ber habgierige Bucher ruft gar eine fünft= liche Theuerung hervor, und ber Arme, bem noch Lieberlichfeit, Spiel und Trunt in öffentlichen Saufern ben letten Beller raubt, wird von biefen aus geradezu auf ben Diebftahl ausgefandt. Diefe Beft hebt auf, fest bem Bucher Schranfen und forgt für ben Landmann bag er beftehen fann; benn wenn ihr die lebel nicht heilt, bann rühmt ihr umfonft bie neue ftrenge Berechtigfeit. Wenn ihr julafit, bag bie Rinder auf bas ichlechtefte erzogen und ihre Gitten ftete mehr und mehr verborben werben, um bann bie Manner hingurichten die das Berbrechen begangen welchem ihr ganges leben fie entgegenführte, mas thut ihr anders ale bag ihr felber Diebe macht und bann beftraft? Gott fpricht: bu follft nicht tobten, und wir tobten fo leichterbings um eines Stud Gelbes willen. Wenn man aber behauptet Gott verbiete nur ba ju tobten wo es bie Befete nicht geftatten, bann fonnte ja auch ein menschliches Gesetz ben Meineid und die Surerei in mancherlei Fällen erlauben. Rann man benn nicht bie Berbrecher unter Aufficht ftellen und öffentliche Arbeiten verrichten laffen, fobag

ihr Leben erhalten bleibt und sie an geordnete Thätigkeit gewöhnt und gebessert werden? 10 — Die anwesenden Engländer schüttelsten den Kopf und meinten das ginge bei uns nicht an und würde den Staat in Gefahr bringen.

Dennoch meint Morus, Raphael folle an ben Sof geben, weil Blaton mit Recht gefagt bag erft bann ben Staaten bas Beil blube, mann die Philosophen herrichen ober die Berricher philofophiren, dies Blud aber noch gar ju fern fei wenn die Bhilofophen ben Königen nicht einmal ihre Ginficht mittheilen. fagt Raphael, benft euch ich mare im Rath bes Ronigs von Franfreich, und es handelte fich barum wie er Mailand behaupten, Neavel wieder erlangen, Flandern erobern fonnte, und die andern hatten von Bestedjung, Bundniffen und Baffengewalt gesprochen, und ich murbe nun aufftehen und fagen: man wende bie Segel, bleibe zu Sause und gebe Italien auf, benn Frankreich ift binlänglich groß fur einen Regenten; ale die Achorier in ber Rahe pon Utopien ein benachbartes Land erobert hatten, fprofite beftanbig bie Saat ber Unruhen, ber Rrieg verdarb bie Sitten und gerftorte ben Behorfam für bas Gefet, und ber Ronig marb burch bie Sorge für zwei Bolfer zu fehr nach verschiedenen Seiten in Unfpruch genommen ale bag er ein jedes mit ungetheiltem Beift hatte wohl regieren fonnen; beshalb übergab er nach bem Willen feiner Bürger ben Thron bes fremben Landes einem Freunde: alfo rathe auch ich bak ber Konig von Frankreich fein Bolf nicht burch falichverftandene Bergrößerung erichopfe, fondern es innerhalb feiner Grenzen blühend und ftart mache und feiner Liebe fich erfreue: mit welchen Ohren glaubt ihr mol bag biefe Rebe würde aufgenommen werben? Ober es fragte fich wie mit allerhand Rniffen ber Privatichat bes Ronigs follte vermehrt werben, munte ich nicht fagen: bas alles ift verberblich, bie Ehre und Sicherheit bes Ronigs ruht in ber Rraft bes Bolte, er foll nicht über Bettler fondern über vermögende glückliche Burger berrichen. mit Fabricius lieber Reichen gebieten als felbst reich fein; in Wolluft und Ueppigfeit ichmelgen mahrend rings Jammer und Wehklagen ertonen, bas ift bes Rerfermeifters, nicht eines Fürften ; wie nur ein gang ichlechter Argt eine Rrantheit burch bie andere heilt, fo ift auch ber nicht wurdig über freie Manner zu herrichen welcher ihnen ben Genug bes Lebens raubt um fie regieren gu fonnen; die Mafarer bei Utopien haben nur einen fleinen Staateichat, bamit das Beld im täglichen Berfehr nicht fehle, der Ronig

aber für eine Sache bes Bolfe und wenn bie Nothwendigkeit eintritt es leicht erhalten fonne. Burbe ich nicht ben Stoctauben gepredigt haben? - More antwortet: man muffe feine Rolle ber Umgebung gemäß zu fpielen miffen, und wenn man die Berfehrtheit nicht auf birectem Weg aufheben tonne, fo giem' es fich gu laviren und wenigftens ein fleineres Uebel ober ein annaberunas, weise Gutes zu mahlen. Allein Raphael will nicht zu ben Beift= lichen gehören die Chrifti Lehre ben Berhaltniffen und Denichen anpassen und angenehm machen wollen und es bahin bringen baß unfer Leben bom echtdriftlichen himmelweit entfernt bleibt. 280 ber Brivatbefit befteht und alle alles nach bem Gelbe meffen, ba icheint ihm weber Gerechtigfeit noch Gemeinwohl im Staate moglich, man mußte benn bas fur gerecht halten bag bas Befte an Die Schlechteften fommt, ober bort von Wohlergeben fprechen mo alles unter wenige vertheilt ift und biefe nicht einmal recht gludlich find, die übrigen aber elend, 11 Das Beil bes Staats beruht auf Gleichheit und Gemeinsamkeit, beshalb, meint er, tann es nur ba gerecht und wohl ftehen mo bas Brivateigenthum aufgehoben wird, mo es aber bleibt ba muß ber größte und befte Theil ber Menichen ber Armuth und Angft für bas tägliche Brot erliegen. und biefe Burbe mag erleichtert werden, aber aufgehoben wird fie nicht. Die Freunde menden ein: bann murben alle nichts gu leben haben wenn man Gutergemeinschaft einführte, benn jeder wurde fich ber Arbeit entziehen, wenn ihn die Noth und die Boffnung bes Gewinns nicht antreibt, vielmehr bas Bertrauen auf fremden Meift ihn trage macht. Raphael verfett: wenn fie in Utopien gemesen maren, murben fie andere urtheilen, und auf ihr Bitten ichilbert er nun (im zweiten Buch) bie Lage und Ginrichtungen biefer Infel.

Die Insel hat die Gestalt des Neumonds, in der Mitte einen trefslichen hasen, und fünfundvierzig schöne wohlvertheilte Städte. Die häuser der Bauern sind in den Fluren zerstreut, jedes wird von einer Familie von etwa vierzig Menschen bewohnt, denen ein hausvater vorsteht, je dreißig Familien ein Philarch. Alljährlich sehren zwanzig aus jeder Familie in die Stadt zurück und werden durch ebenso viele neue Menschen ersetz, denn am Landbau sollen alle theilnehmen; wer will kann auch länger als zwei Jahre bleiben. Sie treiben Ackerbau, Baum- und Biehzucht und bringen ihre Producte zur Stadt; sie bereiten Bein aus Trauben und aus Obst. Ist die Ernte reif, alsdann treten so viele Bürger hinzu,

baß fie an einem heitern Tag vollbracht wird. Die wohnlichen Säufer ber Stadt mit ihren Gärten werden alle zehn Jahre burchs Los ihren Bewohnern bestimmt.

Dreißig Familien erwählen jährlich einen Beamten, je zehn von ihnen haben einen gemeinsamen Borsteher, sie alle, zweishundert an der Zahl, erwählen aus vier Männern, die das Bolk vorschlägt, einen Fürsten auf Lebenszeit. Die Beamten stehen ihm zur Seite, wichtige Angelegenheiten theilen sie den Familien mit, um ihren Willen zu ersahren; manchmal finden auch allsgemeine Bolksversammlungen statt.

Des Aderbaues, ben die Rinder fpielend lernen, find alle fundig, außerdem versteht und treibt jeder noch ein eigenes Sandwert ober eine Runft, Manner und Frauen; natürlich wie Ratur und Reigung es beftimmen, und es ift geftattet von einer Familie gur andern überzugehen; die ein gleiches Gemerbe gusammen trei= ben bilben nämlich eine Familie. Die Beamten haben baruber ju machen baß jeder arbeitet, aber nicht ben gangen Tag, wie fonft die Arbeiter mit faurer Miene ju thun genothigt find, fondern drei Stunden des Vormittags, und nach Frühstück und Ruhe noch einmal brei bes nachmittags, bann folgt bas gemeinsame Die gange übrige Zeit hat jeber für fich; bie meiften widmen fie ben Biffenschaften und besuchen die öffentlichen Borlefungen, welche von benen gehalten werben bie fich gang ben Studien ergeben; in ben Speifefalen ergoben fie fich an gegenfeitiger Unterhaltung burch Gefprach, Mufit ober finnige Spiele. Denn das ift ihres Gemeinlebens Biel daß, nachdem das Rothwendige gewonnen, die Freiheit und Bilbung bes Beiftes gepflegt werbe. Da jeder arbeitet und durch die Gemeinsamkeit vieles leichter und beffer geht, genügt bie furge Beit von feche Stunden vollfommen. Aus ben Talenten, die fich ben Biffenschaften jugemandt, werden Briefter und Fürften erforen.

Die Familie wird burch die Bande des Bluts oder der Reigung gebildet; boch wird Sorge getragen daß keine weniger als zehn oder mehr als sechzehn erwachsene Mitglieder habe; vor Uebervölserung schützt die Colonisation benachbarter Länder. In der Mitte jedes Stadtviertels ist ein gemeinsamer Markt; jeder Hausvater bringt die Producte seiner Arbeit dorthin und erhält dafür was er von den Werken der andern begehrt. Keiner will etwas Ueberslüssiges, weil er immer erhalten kann was er bedarf. Auch werden die Menschen geizig und räuberisch aus

Furcht vor Entbehrung ober aus eitler Hoffart, und vor beiben schützt die Utopier ihre Lebensweise. Alle Stadtviertel haben Krankenhäuser und gemeinsame Speisesie, doch können auch einzelne sich von dem Rest der Speisen nach Hause kommen lassen. Die Kochkunst liegt den Frauen ob. Auf dem Lande leben natürlich die einzelnen Familien für sich.

Wenn nichts im Wege steht erhält der Wanderlustige leicht einen Paß zur Neise, auf die er nichts mitzunehmen braucht, weil er überall wie zu Hause ist. Denn die ganze Insel bildet eine Familie und der Uebersluß des einen Orts ersetzt den Mangel des andern, was aber am Ende des Jahres noch vorhanden ist wird ins Ausland gesahren und verkauft, ein Theil aber dort den Armen geschenkt. Berlen dienen zum Spiel der Kinder, Gold und Silber zu Schmuckgesäßen und Ketten, sodaß sie in einem Fall der Noth leicht eingezogen werden.

Die Seele halten sie für unsterblich und zur Seligkeit geboren; diese wird durch Tugend erlangt, das heißt dadurch daß wir der Natur und Bernunft gemäß leben und einer dem andern zum Trost und Heile dient. Die Freude besteht für den Geist in Erkenntniß und That, in Hossnung und Erinnerung, für den Leib in Gesundheit und Lebensgenuß; wer diesen verschmähen wollte der wäre undankbar gegen Gott, sie opfern ihn nur um eines größern Gutes willen. Dadurch sind sie geistig und körperslich frisch, stark, gewandt und gelehrig.

Anechte sind diejenigen welche bei ihnen selbst eine Missethat begangen, oder die Berbrecher in andern Staaten, die man ihnen gern überläßt. Diese gehen in Ketten und werden zu harter Arbeit angehalten. Arme Leute aus der Fremde aber, die zur Dienstleistung sich anbieten, werden milde behandelt fast wie die Bürger.

Frauen heirathen nicht vor dem achtzehnten, Männer nicht vor dem zweinndzwanzigsten Jahre. Heinliche Lust vor der Sche wird hart geahndet, weil nur diejenigen, welche von der herumsichweisenden Wollust sich enthalten, dereinst in ehelicher Liebe zu verwachsen und mit dem einen Gemahl Freud und Leid des ganzen Lebens zu tragen pflegen. Bor der Sche wird das Mädschen dem Freier und der Mann der Braut einmal nacht gezeigt damit sie einander vollständig kennen lernen; die Sche soll heilig und ewig sein und nur ausnahmsweise soll es vorkommen daß

eine burch die Beamten wegen Unverträglichkeit ober offenen Bruchs geschieben werbe.

Kleinere Bergehen werben durch ben Hausvater gezüchtigt, größere durch die Beamten; jedoch gibt es keine Strafgesetze, sondern die Buße wird nach den Persönlichkeiten, den Umständen und dem Rechtsgefühl verhängt. Die schwersten Berbrechen werben durch Knechtschaft bestraft, und nur die Widerspenstigen werden gleich wilden Thieren getödtet, diejenigen aber welche sich bessern und ein ordentliches Leben führen, werden wieder befreit. Die Statuen ausgezeichneter und verdienstvoller Männer werden öffentlich aufgestellt, damit der Ruhm und die Ehre bei Mits und Rachwelt ein Sporn zur Tugend sei.

Sie haben nur wenige Gesetze und diese genügen bei ihren Einrichtungen. Das dünkt ihnen höchst unbillig daß anderwärts mehr Gesetze sind als die Menschen behalten können oder zu dunkel als daß sie von allen verstanden werden; jeder führt seine eigene Sache vor dem Beamten, der den Thatbestand zu ermitteln und das Recht zu sprechen hat. Jeder kennt die Gesetze, und diese brauchten in der That gar nicht da zu sein, wenn sie, wie anderwärts, so zahlreich und dunkel sind daß man zu ihrer Kunde einen Gelehrten nöthig hat. Bündnisse mit andern Bölkern schließen sie nicht, weil die Natur die Menschen mit ihren Mitmenschen bereits vereinigt hat, und wer dieses Band verachtet wird auch ein anderes seinem Vortheil wieder opfern; durch gegensseitige Wohlthaten werden die Menschen bessert als durch Worte und Verträge.

Den Krieg halten sie für etwas Thierisches, obwol keine Thierart ihn so unablässig führt wie die Menschen; nichts dünkt ihnen unrühmlicher als Kriegsruhm. Aber sie alle sind wehrshaft und wissen ihr Baterland zu vertheidigen; ein blutiger Sieg ist ihnen schmerzlich, wenn sie aber den Feind durch Kunst und List überwunden, dann errichten sie Trophäen, weil mit Körperstärke Löwen und Bären streiten und daran uns übertreffen, wir aber durch Geisteskraft das Feld behaupten sollen. Sie suchen die Urheber und Häupter der Fehde unter den Feinden aus dem Weg zu räumen und Miethvölker auszusenden; wenn aber die Roth drängt, greisen sie selber zu den Wassen und Frauen und Kinder begleiten die Krieger, damit sie ihr Liebstes vor Augen haben und dafür begeistert sechten. Das Leben gilt ihnen nicht

so wenig daß sie es tollfühn verschwenden, aber auch nicht so ummäßig viel daß sie es ehrlos führen möchten.

Der Religionen gibt es viele auf ber Infel. Ginige perehren die Sonne, andere ben Mond ober die Sterne, noch andere einen großen Dann ber Borgeit, die meiften aber Gin emiges unenbliches bie Belt burchwaltendes Befen als Gott, und barin ftimmen alle überein bag von ihm Unfang und Ende ber Dinge fommt und burch feine Borfebung unfer Schicfigl gelenkt wirb. Allmählich schmelzen jedoch die verschiedenen Formen in einer allgemeinen Religion gufammen. Nachbem fie von Chrifti Leben und Lehre hörten, murben fie von Bemunderung und Berehrung für ihn ergriffen, zumal bas gemeinsame leben auch ihm gefiel und noch bei driftlichen Bruderichaften gefunden wird. ließen fich taufen, und als wir, erzählt Raphael, bedauerten baß fein Briefter unter uns mare ber ihnen die andern Saframente reichte, ba meinten fie bag nicht blos ber Bapft fonbern auch Die Wahl des Bolts einen Mann jum Briefter weihen fonnte. Beber hat burchaus Freiheit bes Glaubens und Gemiffens und barf andere burch Belehrung, nicht aber burch Gewalt zu feiner Religion befehren, auch foll niemand die Ueberzeugungen anderer verhöhnen. Sie vertrauen ber Macht ber Bahrheit und erfennen baf Gott auf mancherlei Beife angebetet werden tann: fie wollen feine Luge und Beuchelei; nur wer die ewige Natur feiner Seele verleugnete ober bie Belt für ein Spiel bes Bufalls und nicht als von göttlicher Borfehung geleitet aufahe ben murbe bas Bertrauen bes Bolfe zu feinem Umte berufen. Die Betrachtung ber Natur und die Liebeswerte im Dienft ber Menichen gelten ihnen für eine Berehrung Gottes bie ihm mohlgefällt. Die ermählten Briefter find augleich Lehrer und Sittenwächter und feben befonbere barauf bag im garten Gemuthe ber Jugend ein Ginn gewedt und gepflegt merbe wie er jum Beile aller gereicht. ben Frauen fteht bas Briefterthum offen. Der erfte und lette Tag eines ieben Monats und Jahres wird gefeiert. 3hre Tempel find gemeinsame Beiligthumer, in beren Dammerlicht alle gur Sammlung bes Gemuthe und zur Berehrung Gottes fich vereinigen; mahrend die einzelnen Geften für fich einen besonbern Cultus haben, tommt in bem öffentlichen nur folches vor worin fie übereinftimmen: Gott wird angerufen, was er nun auch nach bem Glauben eines jeden fein mag. Dem Gottesbienft geht ftets eine Berfohnung unter ben Menichen voraus, baf fie heitern freien und einmuthigen Bergens ihn feiern, was namentlich burch Gefang und Mufit auf meisterhafte Beise geschieht.

Wie mir feben geht Thomas More weiter als Blaton, inbem er ben Unterichied ber Stande aufhebt, Religionefreiheit gemahrt, nicht blos eine Stadt fondern einen Staat ins Auge faßt und mit ber Gutergemeinschaft bie Che und bas Kamilien-Statt bes Rlerus und ber Ritter, ftatt ber leben vereinigt. Bunfte in ben Stabten und ber Leibeigenen auf bem Lande lauter freie gebilbete arbeitende Burger, die ihr Tagewert nach Beruf und Reigung mit Luft vollbringen, alle Roth und Armuth in gemeinsamen Bohlftand aufgehoben haben, ihre Briefter und Borfteher felber mablen, im Fürften die Spite und Ginheit ihres Lebens anschauen! Fürmahr ein Bild beffen Bermirtlichung ein ebles menichenfreundliches Berg fehnend entgegenschlagen mochte! Schrieb boch auch Bieronhmus Bulfidius an More: bag feine Berfassung bie ber alten Staaten übertreffe und Athen und Rom erhalten haben murbe, daß bie neuern Bolfer bauerndes Glud und berrlichen Ruhm unter berfelben finden und ihrem Urheber als größtem Bohlthater banten murben; und Bilhelm Bubaus meinte: bag nun die Lebensmeise ju aller Beil geordnet merben fonne, die icon Buthagoras eingerichtet und Chriftus gewollt, beffen Junger ben Ananias megen verletter Gutergemeinschaft mit bem Tobe beftraften. Dag More aber nicht blos einen Roman fchreiben fonbern bas Biel ber Entwickelung feiner Beit aufftellen und baburch ihren Gang leiten und beichleunigen wollte, geht aus ber Rebe hervor bie fein Raphael am Schluffe noch halt.

Ich habe euch, sagt er, nicht nur die beste Form bes Staats geschilbert, sondern auch die einzige die ihn berechtigt sich ein Gemeinwesen zu nennen. Denn anderwärts reden sie überall von öffentlichem Wohl und sorgen für das private, hier wird das allgemeine Beste wirklich gefördert. Anderwärts weiß ein jeder daß er trot der Blüte des Staats verhungern wird wenn er nicht noch besonders für sich Sorge trägt, und die Nothswendigkeit drängt ihn mehr an sich als an die andern und das Bolf zu denken; hier aber, wo allen alles gehört, fürchtet keiner daß ihm jemals etwas mangeln werde, sobald die öffentlichen Borrathshäuser voll sind; denn da ist keine übelwollende Bertheilung, kein Bettler und Darbender, und während keiner ausschließliche Besitthümer hat sind alle reich. Und wo gäbe es größern Reichthum als daß wir aller Sorge enthoben mit frohem

und ruhigem Muthe leben, nicht bange um unsere Nahrung, nicht die Armuth der Rinder fürchtend, fondern des Glude der Unferigen ficher? Bas ift bas anbermarts für eine Gerechtigfeit, wenn ein Abeliger ober ein Gelbmann ober ein Bucherer ober Müßigganger ober einer ber wenigstens nichts Nöthiges thut, ein glanzenbes und üppiges leben führt, mahrend ber Bauer, ber Schmied, ber Ruhrmann bei fo unabläffiger Arbeit daß fie taum bas Bieh aushalt und bei fo nothwendiger daß ohne ihn ber Staat nicht befteben fonnte, bennoch ein fo elendes Dafein friftet baf bas Bieh beffer baran ju fein icheint, weil es nicht fo unaufhörlich geplagt wird, nicht viel ichlechtere und ihm wenigstens angenehmere Rahrung erhalt und für die Butunft nicht zu forgen und zu fürchten braucht, mahrend jener von der fruchtlofen Dube in der Gegen. wart gequalt und von ber Ungft um bas hablofe Alter getobtet wird, ba fein täglicher Gewinn ihm taum ben Sunger ftillt, geichweige daß er etwas erübrigen fonnte? Wenn ich baher alle unsere Staaten betrachte, so mahr mich Gott lieben moge, ich febe nichts anderes als eine Berichwörung ber Reichen, bie unter bem Namen bes Staats für ihren Bortheil forgen und alle Runfte und Mittel ausfindig machen um bas auf üble Beife Ermorbene gu erhalten, die Arbeit und ben Schweiß ber Armen aber um ben niedrigften Breis für fich ju taufen und ju misbrauchen. gegen ift in Iltopien mit bem Gebrauch bes Gelbes auch alle Sabgier aufgehoben, und welche Laft von Leiden ift damit abgeworfen, welche Saat von Berbrechen mit ber Burgel ausgeriffen! Denn mer follte nicht miffen bag Betrng, Diebstahl, Ranb, Streit. Bant, Aufruhr, Mord, Berrath, Giftmifderei, burch bie täglichen Blutgerufte mehr racherifch beftraft ale im Baum gehalten, mit ber Abichaffung bes Gelbes zugleich ausfterben, in bemfelben Augenblide Furcht, Sorgen und Nachtwachen ein Ende nehmen und alle Armuth aufhört? Much muffen die Reichen felber fühlen wie viel beffer es ift nichts Rothwendiges zu entbehren benn viel Ueberfluffiges zu befigen. Und fampfte nicht bie alte Schlange, bie Soffart, bagegen, langft murbe die vernünftige Rudficht auf bas eigene Bohl und bas Unfehen unfere Beilandes Jefu Chrifti, ber nach feiner Beisheit bas Befte ertennen und nach feiner Gute uns anrathen mußte, die gange Welt ju fo gludlicher Lebensordnung hingeführt haben.

More ift Rangler von England geworben und hat bas Staatsfiegel erhalten. Schien feine Rebe, in ber es uns wie

die mahnende Stimme ber Gegenwart flingt, ben Dachthabern ein gefahrlofer Traum, ein unschädliches Bedantenspiel, oder nahmen fie einen Lichtblick jener Butunft voraus in der die Menichen für ihre ethische Ausbildung eine gleiche Sorge tragen merden wie für ihre materiellen Intereffen? Gie wird tommen die fcone Beit in ber man neue Ideen nicht für gefährlich fonbern für eine Forderung bes Gemeinwohls halt, gleichwie man, bant bem Märthrertod Jordan Bruno's und ben Rampfen und Leiden Galilei's, heute icon die Entbedungen ber Naturmiffenichaft nicht mehr fürchtet, fondern in ihnen ein ebles Mittel für bas Glud ber Bolfer fieht. Alebann wird man lernen bas allgemeine Wohl mit ber perfonlichen Gelbftandigfeit ber einzelnen zu verschmelgen, ben Denfer am Arbeiten und ben Arbeiter am Denfen Antheil nehmen zu laffen und die Armuth aufzuheben ohne das Dothwendige, Beilfame und Erfreuende des Brivatbesites zu vernichten.

Aber ber Mann, welcher ben Bebanten ber Glaubensfreiheit gefaßt, follte ben Staat unter einem Ronige verwalten, ber um ein Baar iconer Augen willen mit Rom gebrochen und fich felber jum Bapft im eigenen Lande machte. Bald legte ber freifinnige Rangler sein Amt nieber. Gine Reformation von innen heraus ware ihm lieb gewesen, eine gebotene Glaubensanderung mar ihm ein Greuel. Als er nun ben Supremateeid ichworen und anertennen follte daß fowol die Che Beinrich's VIII. mit Ratharina von Anfang an ungultig ale bie Thronfolge von Anna Bolenn's Tochter Elisabeth bie gesetmäßige fei, ba manberte er lieber in ben Tower, ale bag er etwas gegen fein Bemiffen ausfagte. Nach einjährigen Leiben führte man ihn vor die Schranfen beffelben Gerichtshofs bem er fo ruhmvoll vorgeftanben. Sein ehrmurdiges Aussehen, feine Beredsamkeit, feine gute Sache vermochten nichts. Da trug er fein Los mit Festigfeit und Frob-Mle er bas Schaffot bestieg, ba mar es ber Scharfrichter ber ihn vor bem Todesftreich um Bergebung bat. Durch More's Tob ward England mit Angft, Europa mit Entjegen erfüllt, aber der Ronig hielt berartige Manner für würdig einen gehnfachen Tod zu leiben. Denn bamals lehrte Gir Thomas Cromwell bei jeder Belegenheit die Pflicht bes unbedingten Behorfams gegen die Obrigfeit. Die Saat ging auf und ftand in voller Blüte, als Jatob Stuart vom Throne herab dem Barlament verfundete: Die Ronige find in Wahrheit Gotter, Diemeil fie auf

Erden eine Art göttlicher Macht üben, und alle Eigenschaften bes Sochften mit ihrem Befen übereinftimmen: Gott hat Gewalt gu schaffen und zu zerftören, Leben und Tod zu geben, alle zu richten, felbft von niemand gerichtet; er erniedrigt bas Sohe und erhöht bas Riedrige, ihm gehorchen Scele und Leib: mit gleicher Machtvollkommenheit find die Könige Schöpfer und Bernichter ihrer Unterthanen, erhöhend und erniedrigend, über leben und Tod gebietend, niemand hienieden verantwortlich; ihnen gebührt die Buneigung ber Seele und ber Dienft bes Leibes, und mer ihre Gebote bezweifelt ober beftreitet, folder ift ein Aufrührer. Aber man fennt auch ben Schnitter biefer Saat, jenen anbern Gromwell, ben großen Oliver, ber einem Konige bas Saupt auf ben Block legte um ihn von feiner Sterblichkeit und Ungöttlichkeit gu überzeugen. Go geht bie Beichichte burch Extreme jum Biel, wenn ein Sterblicher fich vermeffen hat in bas Rad ihrer Bewegung ju greifen um es aus feiner Bahn ju bringen. Beschichte ift "lantrache" wie die Chriemhilde des Nibelungenliede, aber ihr Urm trifft ficher, "benn alle Schuld racht fich auf Erben!" Aber bie englischen Ronige bachten nicht baran felber einzulenten, fie überhörten die Bolfeftimme, welche fich auch hier in der Wiffenschaft aussprach. Ruhn gemacht durch ben fiegreichen Aufftand ber Niederlande bilbete fich nämlich die fogenannte Schule ber Monarchomachen, welche bie Rechte, ja bie Souveranetat bes Bolfs hervorhoben und vertheibigten: Claude be Sehffel, George Buchanan, Subert Languet, Jean Boucher, Johannes Althus und andere. Steuerverweigerung, Wiberftand, ja Gewalt gegen gewaltthätige Berricher ward gelehrt; die Frage ward aufgeworfen wie fo Biele Ginem gehorchen möchten, die Antwort fand man in der Macht der Gewohnheit, in der Erichlaffung und weibischen Teigheit, die im Bolt einreift wenn es nicht beftändig felbstwirfend bafteht, in ber Rette die fich von oben nach unten burch egoiftische Belfershelfer und Gunftlinge um Die Menge fclingt. Gie ju gerbrechen ichien bie Aufgabe bes Mannes. "Die Natur", fchrieb La Boëtie, "hat uns nach berfelben Form gebildet damit wir une ale Genoffen und Bruder ertennen; fie hat uns verschiedene Rrafte gegeben bamit wir einander helfen und uns vereinigen; wir muffen alle frei fein weil wir Bruder find." Statt folche Lehren zu benuten überließen die Dachthaber es lieber bem erhabenen Dichter John Milton bei benfelben eine Rüftfammer gur Rechtfertigung Englands megen bes blutigen Gerichts gegen Karl Stuart zu finden. Ja Heinrich VIII. wähnte ber Noth des Bolfs badurch abzuhelfen daß er viele tausend Bettler auffnüpsen ließ.

Auch uns genügt es biefen Standpunft ber Bolitif bezeichnet au haben, jumal wir ihn in feiner gangen Ausbehnung und in einem verrufenen Ertrem bei bem geiftreichen Jefuiten Juan Mariana (1536—1623) betrachten wollen. Zu Talavera geboren, ju Alcala gebilbet, breigehn Jahre lang in Rom, Deffina und Baris Lehrer ber Theologie, bann von 1574 an im Jefuitencollegium zu Toledo mar er wie Machiavelli Siftorifer und Bolitifer und erwarb fich burch feine Geschichte Spaniens wie burch bie Abhandlung über ben Ronig und bes Ronigs Erziehung einen großen Ruf, nur daß das erfte Buch wegen flarer rhetorifder Darftellung allgemein gefeiert, bas andere aber in Baris jum Feuer verurtheilt murde. 12 In religiöfer Beziehung ift Maxiana befangen: er will für die Chriftenheit Frieden; ba aber noch Seere nöthig find, follen diefe fich durch einen Raubfrieg gegen bie Ungläubigen felbft erhalten und in ben Baffen üben: vor allem aber foll ber Fürft bie geiftlichen Buter nicht ichmalern. "Es ift ein ichwerer Brrthum und Wahn mit Berufung auf bie alten Zeiten zu behaupten bag es für ben Staat und bas allgemeine Wohl forberlich fei bie Briefter ju zwingen fich nach bem Beispiel ber Apostel aller Guter, Berrichaften und Staatsamter zu begeben. Berblendete Menichen bebenten nicht, in welche Uebel man nach Bernichtung folder Sulfsmittel gerathen, wie die Anmagung bes Bolls fich fteigern und ber beilige Stand in Berachtung fallen murbe." Als ob bies lettere nicht gerade durch weltliche Bracht und Ueppiafeit geschehen sei, als ob nicht auch die Rachfolger bes arabifchen Bropheten am höchften verehrt murben als fie wie er in fittenftrenger Armuth ftatt äußern Brunts burch innere Burbe glangten! Seinem Stanbe nach barf Mariana nicht anerkennen baf bie Religion Sache bes Bergens ift und jeder auf feine Beife fich bas Berdienft Chrifti anzueignen hat; vielmehr fieht er außer ber Römischen Rirche fein Beil und will ichlechterbings nicht nichrere Befenntniffe in einem Staate bulben. Denn baburch werbe bie Rahne ber Zwietracht erhoben, mahrend boch alle Befen Frieden begehren und fich feiner freuen als ber Quelle alles Guten. Wie im Saufe fich Chefrau und Rebsweib nicht vertragen, fo darf im Staat neben ber mahren Religion die faliche nicht bestehen. "Der Tag der zu religiösen

Neuerungen die Freiheit gibt, macht dem Wohle des Staats ein Ende, und der durch Schein und Alang so schöne Name der Freisheit, der von jeher unzählige Menschen verführt hat, wird in der Wirklichkeit als trügerisch und leer erfunden werden. Und wäre es nicht überscüssig für eine so unzweiselhafte Wahrheit noch Beslege vorzubringen, so würde man die Tragödien unserer Zeit ansühren können, die Volksausstände und die scheußlichen Kriege, nur um der Religion willen begonnen und mit Raserei volksführt." Wariana sieht nicht oder will nicht einsehen daß diese Trauerspiele gerade durch Ansichten wie die seinigen herbeigeführt worden; und fragen wir hente die Geschichte, so zeigt sie und Spanien trotz Perus Gold durch die Inquisition zerrüttet, das niedergeworsen und überscügelt von andern Völkern die durch die Glaubensfreiheit wunderschnell emporbsühten.

Sehr icon macht Mariana im Gingang feines Buche Bom Ronig den icheinbaren Mangel des Menichen, feine Gulfebedurftigfeit, zur Quelle feiner Borguge, bes gemeinsamen Lebens und ber geistigen Gelbständigfeit. Da Gott fah bag nichts Schoneres fei als gegenseitige Liebe unter ben Menfchen, und baf biefe nur erregt werbe wenn fich viele an einem Orte unter gleichen Gefetsen vereinigen, aab er ihnen die Sprache gur Mittheilung ihres Rühlens und Dentens, und machte fie vieler Dinge bedürftig und vielen Uebeln ausgesett, welche zu beschaffen ober mogegen gu fämpfen die verbundene Arbeit vieler Bande nothig ift. Der allen übrigen Gefchöpfen Speise und Rleidung gab und gegen außere Gewalt ben einen Borner, Bahne und Rlauen gur Baffe verlieh, ben andern Schnelligfeit ichentte, ber marf ben Menichen nadt und unbewehrt, wie einen ber im Schiffbruch alle Sabe verloren, in biefes Lebens Roth binaus. Denn einer follte bem anbern beifteben und fie alle follten fich ju Schutz und Trut verbinden und einen burch Rraft und Gerechtigfeit bewährten Mann auserfeben, ber fie por innern und äußern Unbilben beschirme und alle in ben Schranken eines gleichen Rechts halte. Go rief die Roth basjenige hervor mas uns allererft zu Menschen macht, Die Rechte ber Menschlichkeit und die fegensreiche Ordnung ber burgerlichen Befellschaft, barin ein jeber burch bie Thatigfeit ber andern fich gahlreicherer Guter erfreut und größere Mittel befitt als die übrigen Geschöpfe. Worüber ber Unverstand bie Natur tabelt und die Borfehung ichmaht gerade barin ericheint ihre Rraft und Göttlichfeit am mundersamften. Denn wenn ber einzelne Mensch

nicht der andern bedürfte, was knüpfte die Bande der Gesellsichaft, was gründete Ordnung und Trene? Nichts Ebleres und Schöneres gibt es als den Menschen der zur Menschlichkeit herangebildet worden; und das ganze Menschenthum beruht darauf daß wir nacht und gebrechlich die Welt betreten.

Ginem, beffen Rechtschaffenheit und Weisheit die Gemüther anerkannten, ben bie Buneigung ber Burger gegen jeben Angriff ichute, ward ale einem Suter bes Bolfe bie fonigliche Burbe übertragen; fein Rath und Wille leitete ben Staat. Aber da ein einziger weber allem gleiche Sorgfalt zuwenden noch fich von Born und Sag gang frei erhalten fann, bedurfte man ber Befete. bie mit allen fortwährend und eine gleiche Sprache reben. bas Gefet ift die unbewegte Bernunft, ein Ausfluß bes göttlichen Beiftes; feine Strenge, auf ben Schreden einer bewaffneten Macht geftütt, zügelt die Schlechtigfeit ber Menfchen. Leiber find nur ber Berordnungen fo viele und vermidelte geworden, daß fie uns mehr als die Bergehungen zur Laft fallen und ein Bercules nöthig wird um ben Augiasftall ber Gefetesframer zu reinigen. Unfangs hatte jeder Stamm feinen eigenen Ronig, aber Berrichfucht und erlittene Ungerechtigfeit reigten einige an, fich borber felbständige Nationen zu unterwerfen und alle Macht fich allein anzueignen, ftatt nach Urt ber alten Beroen Ungeheuer zu bandigen und die Thrannei zu gerftoren.

Buerft nun liegt ber Borzug ber Monarchie vor ben übrigen Regierungsformen in ihrer Uebereinstimmung mit den Gesetzen der Natur, denn das Weltall hat Einen Lenker, vom Herzen aus ergießt sich das Leben in die Glieder, auf einen herrschenden Ton beziehen sich alle Tone der Harmonie, und im unbefangenen Sinn der jugendlichen Bölker sang Homer:

Bielherrschaft bringt nimmer Gebeihn, nur Giner fei Berricher.

Je weniger Macht die Begierde hat um so besser steht es um Freiheit und Gerechtigkeit; wo aber mehrere herrschen, da sucht jeder seinen Bortheil und so werden die Angelegenheiten der Einzelnen wie des Ganzen verwirrt. In Einer Hand concentrirt ist die zur Regierung unentbehrliche Kraft viel wirksamer, als wenn sie durch Zertheilung verdünnt wird. Aber, wendet man uns ein, bei Biesen ist mehr Einsicht und Redlichkeit zu erwarten, wenn einer hat was dem andern sehlt, und da es uns nicht vergönnt ist daß ein einziger an Tugend und Kraft alle übrigen übertrifft, muffen wir diefen Mangel burch bie Bereinigung mehrerer erfeten. Giner wird leicht von Leibenichaften fortgeriffen, mehrere aber fonnen einander rathen und eine flarere Ginficht, ein unbestechlicheres Urtheil gewinnen. Richts Schöneres ale gefetmäßige Berrichaft, nichts Schredlicheres ale Billfur. Aber wie ichmer ift es benjenigen ber bas Ruber bes Staats in Banden und allein über alle Bulfsmittel ju gebieten hat, burch Gefete zu beschränten dag er nicht blos bas Seine fuche! Derartigen Grunden haben viele einfichtsvolle Manner nachgegeben. namentlich folche die in Freistaaten geboren maren, weil die Menichen gern an bem Gewohnten festhalten. Allein die Rlugheit erheischt bei ber Unbeständigkeit aller irbischen Dinge nicht alle fondern nur die größten Nachtheile zu vermeiden, und nach bem Bu ftreben mas die groften Bortheile bietet. Und um die Gintracht ber Burger zu erhalten, auf welcher boch ber gange Staat beruht, icheint die Alleinherrichaft am angemeffenften. was bas leben giert und annehmlich macht gebeiht im Frieden. mahrend ber Rrieg alles gerftort; burch Gintracht machfen fleine Staaten, burch Zwietracht gehen auch die größten zu Grunde. Das Gute und bas Gine ift fo eng verbunden, bag bie tieffinnigften Philosophen beide Begriffe zusammenftellen. Budem erhalt burch Die Erbfolge ber unfterbliche Staat einen unfterblichen Ronig. Wo Biele gebieten ba werben bie Stimmen nicht gewogen fonbern gezählt, wiewol die Schlechten überall in ber Mehrzahl find; anders bort wo ein einsichtiger und rechtschaffener Fürst ben Rathfchlägen ber Rlugeren Folge leiftet und anordnet mas bie Sache Freilich halten wir die Monarchie nur unter ber Beerheischt. bingung für die befte Form des Staats bag ber Ronig die porzüglichften Burger ju Rathe gieht und nach ben Anfichten eines Senate alle Angelegenheiten entscheibet. Go ichutt er fich por Leibenschaftlichkeit und bor Unkenntnig ber Sachen, fo verbindet er die Berrichaft vieler Ebeln mit ber feinigen, fo erreicht bas Staatsichiff ben fichern Safen bes Bluds. Frohnt ber Ronig hingegen nur feinen Begierben, verwaltet er alles nur nach feinem und feiner Sofleute Butdunten, fo gibt es nichts Berberblicheres; benn bies ift ein Raturgefet bag bas Befte wenn es ausartet gum Schlechteften wird, und bies ift fein geringer Beweis fur ben Borgug ber Monarchie, bag wenn fie ins Gegentheil fich verfehrt, bie Enrannei baraus entfteht.

Bahrend ein mahrer König seinen Beruf barin findet die

Unichuld zu ichuten, dem Unrecht zu wehren, die öffentliche Wohlfahrt zu erhöhen, fest ein Tyrann die hochfte Macht barein fich guaellos und frech nach Luft und Laune jede Schandthat zu erlauben, der Unschuld Gewalt anzuthun, die Tugend bem Senfer ju überantworten, bas Blud bes Bolte ju gerftoren. Der Ronig ift milb und übt die Gerechtigfeit wie ein Bater, allen Rlagen gibt er Behör, und herricht nicht über Rnechte, fondern regiert ben Staat ale Oberhaupt freier Manner; wie er die Gemalt vom Bolf empfing, sucht er fie mit beffen Buftimmung zu führen und feines Wohlmollens froh ju fein. Durch des Boltes Liebe bewehrt bedarf er weber einer großen Leibmache zu feinem Schut noch angeworbener Soldner gegen die Feinde, ba die Unterthanen bereit find für feine Burbe und Bohlfahrt ju fampfen, und fich in Reuer und Schwert zu fturgen, wenn es bas Schickfal fo will. fühn und wilb, ein Schreden ber Feinde. Denn Waffen und Rof find ben Sohnen nicht entzogen worben um fie Rnechten gu übergeben, vielmehr find Bolf und Gble friegerisch geübt Dabei lieben fie ben Landesherrn, und weil biefer Frieden fie nicht mit Abgaben brudt, fteht ihm im Falle ber Doth ihr Bermogen zu Gebot. Bas er von andern verlangt, Recht= lichfeit und Mäßigung, bas übt er felbft, benn burch Worte ift ber Beg lang, burch Beispiele furz und erfolgreich. Er verbannt Die Schmeichler und leiht ebeln, einsichtigen Männern fein Ohr: benn die Burgeln der Bahrheit ichmeden manchmal bitter, aber ihre Frucht ift fuß. Die Majeftat gleicht bem Lichte bas leuchtet und fich felbft beleuchtet; in ihrem Blang nahrt ber Ronig Die Liebe der Unterthanen und ichirmt ihre Bohlfahrt unter feinen Flügeln. Dieses find die fonialichen Tugenden, dieses ift ber Weg gur Unfterblichfeit.

Der Thrann bagegen hat die Herrschaft burch Ränke und Bassen, oder empfing er sie auch durch den Bolkswillen, so übt er sie nur zu seinem eigenen Vortheile. Ansangs täuschte er wol durch den Schein der Güte, aber bald bricht seine Buth wie ein wildes Thier gegen alle Stände hervor, Bollust und Grausamsteit reißen ihn fort; sede Tüchtigkeit dünkt ihm furchtbar, darum räumt er sie aus dem Wege; doch bebt er selbst vor denen die er schreckt; heimliche Inquisition unterdrückt die Freiheit zu reden und zu hören, kein heimlicher Seuszer bleibt gestattet; fremde Kriegsknechte sollen den Thron schrmen. Bei Gott und Menschen gleich verhaßt werden die Thrannen durch die eigene Buth und

Bemiffensangst zerfleischt, die göttliche Rächerhand laftet ichmer auf ihnen und benimmt ihnen Berftand und Befinnung, des Boltes Born bringt ihnen ben Untergang. Dennoch meinen viele daß man folche Ungeheuer ertragen folle, benn Behorfam milbere ben Druck, ce fei gefährlich bie Rube bes Staats ju ftoren. und abicheulich ben Gefalbten Gottes anzutaften und eigenmächtig über ben Berricher zu richten. Allein wie ber Staat felbit ber foniglichen Burbe ben Urfprung gab, fo fann er auch ben Fürften por Gericht ziehen und ihm die Berrschaft nehmen. überträgt bas Bolf bie Regierung bag es fich felber bie größere Macht vorbehalt und bei ber Befetgebung und Befteuerung fortwährend behauptet, daß es erft burch ben Sulbigungseid bie Rechte des Throns dem Nachfolger bestätigt. Bon jeher brachte muthige Unterbrückung ber Thrannen ben höchften Ruhm. Ein gemein= fames Gefühl, eine Stimme ber Ratur ift unferm Beifte eingeboren, ein Gefet wonach wir Recht und Unrecht unterscheiden. Wenn nun ein Thrann einer Beftie gleich wild und unbandig alles banieberwirft, foll man ba nicht bie öffentliche Sicherheit herftellen? Wenn niemand feine Mutter ober Gattin martern läßt, foll man ben Qualen bes Baterlandes ruhig aufehen? Wer ohne Recht und öffentliche Unertenntnik fich ber Berrichaft bemächtigt, ber ift ein öffentlicher Feind, und alle Philosophen ftimmen überein daß er ebenso ben Thron verlieren moge wie er ihn erwarb. Wer aber die Berrichaft mit Recht und Ordnung befitt beffen Begierben und Lafter mag man ertragen, folange er nicht ben Staat ins Berberben fturgt, Befet und Religion verachtet. Dann ift ber angemeffenste Weg baf bas Bolf in öffent= licher Berfammlung berathe mas zu thun fei, bag man zuerft ver= fuche ben Fürften im Guten auf die Bahn bes Rechts gurudguführen, und bleibt bies fruchtlos, bann ihn ber Regierung entfete, und wenn es bie Roth erheischt ihn für einen öffentlichen Beind und vogelfrei erflare. Werben aber öffentliche Berfammlungen nicht geftattet, bann ift es ebenfo als mare ber Staat unrechtmäßig unterbrudt, bann gilt im gefetlofen Buftande die Gelbft-Rücksichtlich bes Rechts gilt also ber Tyrannenmord für erlaubt; bas foll bie Fürften gugeln; boch beißt nur ber ein Thrann ben die öffentliche Stimme bafür erflart. Mur vergiften barf man ben Thrannen nicht, weil man niemand zwingen foll felbft Sand an fich zu legen.

Mariana erinnert uns an das Wort jenes ruffischen Großen

am Sterbebett bes ermorbeten Baren: "Notre constitution a nous c'est le despotisme tempéré par l'assassinat," Die Lehre fann nur in Zeiten roher blutiger Gewalt, niemals im geordneten Staatsleben ihre Unwendung finden. Der Spanier vergaß bak ein Bolt fich in feiner Regierung fviegelt, und nur basienige thrannifirt wird bas in ihm felber unfrei und gefetslos ift. Gelbitbewußte Volkefraft macht bas Entstehen bes Zwingherrnthums unmöglich, und hat gegen etwaige Entartung eines Berrichers in ber allgemeinen Gefinnung und bem Burgermuthe fur bas Gefet ein befferes Mittel als im heimlichen Dolch eines Schwarmers. Denn fein einzelner barf fich jum Richter über Leben und Tob eines andern aufwerfen, folch mabufinniger Bermeffenheit fommt nur ber Unverftand gleich bag bas Schicffal bes Bangen an einem Einzigen hange ober bag bas fnechtische Bolt frei merbe, bieweil es boch nur feine Berren wechseln fann, wenn nicht fittliche Rraft und eble Bilbung ben gangen Staat burchbringt.

Die Macht bes Staats, fahrt Mariana fort, ift immer bas Bochfte; ber Ronig, ihr Leiter und Bollftreder, hat um fo größere Gewalt ie mehr er fie auf ben Willen bes Bolfes gründet: burch die Schranten bes Gefetes regiert er leichter und ficherer. Darum foll nichts von Bebeutung ohne ben Rath ber Gbeln und bie Stimme ber Bürger vorgenommen werben. Ueber bie Religion hat natürlich fein Fürst etwas zu verfügen. Das Wohl Staats und bas Anfeben bes Ronigs fteigt, wenn die fürftliche Bewalt verfassungemäßig bestimmt und bem Bolt fein Antheil bewahrt wird, benn verberblich find bie Ginflüfterungen ber Sofleute, die um fich beliebt ju machen behaupten ber Ronig habe eine großere Bemalt ale bie Befete und bas Baterland, er fei Berr alles Befites, fein Wille ber Quell alles Rechts. Bielmehr foll er felber fich um fo ftrenger an bas Gefet binden, je mehr fein Beispiel wirtt, und foll ber Butunft und bes ewigen Ruhmes mehr als einer gegenwärtigen Unnehmlichfeit gebenten, benn einem großen Geifte geziemt es nach dem Simmlischen und der Unfterblichkeit eines allgeehrten Mannes zu ftreben. Dabin foll ihn Die Erziehung führen, auf die es überhaupt im Staate gang vorzuglich antommt, bamit ber Ronig voll Ginficht und Gelbitbeherrichung por ben Gefeten und por ber Religion die Gott moblgefällige und den Meniden beiliame Chrfurcht bewahre. Runft und Wiffenschaft pflege, für bas Wohl ber Bürger forge, und von

Bodin. 233

allen geliebt und bewundert wie ein leuchtendes Geftirn des himmels über Mit- und Nachwelt feinen Glanz verbreite.

Bir können diese Betrachtungen über die politischen Ansichten der Reformationszeit mit der Charakteristik eines Mannes schließen, der sich über die geschilderten Gegensätze zu der Idee des Staatsorganismus erhob und das Heil in der Wechselburchdringung jener Elemente fand, deren eins oder das andere allein nach der Meinung vieler seiner Zeitgenossen zur Herrschaft berufen sein sollte. Es ist das Jean Bodin 13; mit Recht nennt ihn Schmitthenner einen der Morgensterne der modernen Staatswissenschaft, der das Licht einer unermeßlichen historischen Gelehrsamkeit über sie verbreitete. Während sein Landsmann Peter Gregor aus Toulouse alle Herrschaft von Adam ableiten und jedes Joch getragen haben wollte, weil alles in Gottes Hand stehe, ging Bodin auf der Bahn der Italiener, eines Paolo Paruta, eines Trajano Boccalini, und knüpste zwar den Staat an Gott, suchte jedoch seine Ordnung nach eigenthümlichen Principien zu bestimmen.

Bobin murbe 1530 ju Angers geboren. Er ftubirte ju Toulouse die Rechtswiffenschaft, beschäftigte fich aber zugleich mit bem claffifchen Alterthum und ber Ratur; in weitumfaffenbem Beifte gewann er, wie de Thou fich ausbrudt, einen leberblid über alle Gebiete bes Biffens; boch mar er, nach Sugo Grotius, mehr auf Thaten als auf Worte bedacht, großer in ber Braxis ale in ber philosophischen Betrachtung bie zu ben letten Grunden auffteigt, allein mit einem icharfen Blid fur bas Bebeutenbe in allem Gegebenen ausgeruftet, fodag er für die mahre Bolitit beftimmt erschien, die ben freien Bedanten und die vorliegenden Berhältniffe nur vereint zu behandeln hat. Er trat ins öffentliche Leben ein, ward Abvocat am Parlament in Paris und mannichfach in Staatsgeschäften gebraucht, zumal er fich bes Bertrauens von Karl IX., ber Gunft bes Bergogs von Alencon erfreute und jum Requêtenmeifter ernannt murbe. In ber Bartholomausnacht entsprang er ben Mörbern, die ihn feine freimuthigen Unftrengungen für die Sugenotten wollten buffen laffen. Sein Angehen marb aber baburch ebenfo menig als feine Stellung veranbert, auch Beinrich III. liebte es feine treffenden Urtheile gn horen, ben Reichthum bes Wiffens, ber ihm ftets gegenwärtig war, ausgebreitet zu feben. Bobin ward Rath am Brafibial zu Laon und von hier aus 1576 als Deputirter nach Blois gefandt. Die religiofen Wirren und bie Ringnanoth maren gleich brobend, er

fand ein weites Feld ftaatemannischer Thatigfeit und zeigte fich feiner Aufgabe völlig gewachsen. Wahrhaftigfeit ift immer ber Rern ber Beiftesgröße; fuhn und offen trat Bobin für feine lleberzengungen in bie Schranten, auch bem Ronige gegenüber, ber ihn unmuthevoll ben herrn und Meifter bes Landtage nannte. Bobin tonnte fpater fich über feine Birtfamteit alfo aufern: "Die Sache felbft hat gezeigt baß ich ale Abgeordneter zu ber Berfammlung ber Stände Frankreichs für die Bortheile bes Bolls gegen die Macht ber Großen nicht ohne Gefahr meines Lebens gefampft habe, por allem bag ich mich auf bas heftigfte einer Erneuerung ber Bürgerfriege, biefes Unglude für bas Bolfevermögen, wiberfett, ferner baf ich bahin gearbeitet bag feiner von ben Deputirten zu Richtern über die Forderungen des Bolfs gemahlt murbe, mahrend bie Sache von allen Stanben einftimmig andere befchloffen worden mar, benn die Sache ichien zwar popular und mar lodend, mar aber von ben Bortheilen bes Bolfs weit entfernt; ich alfo, ju ber Bersammlung ber Beiftlichkeit unb bes Abels abgefandt, brachte biefe nach bem Beichluffe unfers Standes von ber porgefchlagenen und angenommenen Meinung zurud. Als aber ber Borichlag gemacht worden war bie öffentlichen Guter, und gwar burch eine immermahrende Entaugerung. ju vertaufen, und die Auflagen unter bem Bormande einer Unterftutung für bas Bolt zu verdoppeln, und biefes auf alle mögliche Beife versucht murbe, fo ftellten wir uns auf folche Beife bazwischen bag ber Ronig fagte, ich sei ihm nicht nur felbst abgeneigt, sondern mache ihm auch ben Willen und ben Gifer ber anbern abwendig. Indeg wenn ich bamals Sachwalter bes Ronigs gewesen mare, fo murbe ich boch feine andere Abficht gehabt haben, weil nothwendigerweise, wenn die Milg anschwillt, der Ropf felbst und bie übrigen Glieder fich aufzehren." Die Dehrzahl ber Berfammlung war ber Anficht bag nur Gine Religion gebulbet werben follte, Bodin nahm fich ber Brotestanten an und ichlug ce ab fich bei ber Gefanbtichaft zu betheiligen bie bem Ronig ein foldes Unfinnen ftellte, aber nach Gebühr gurudgewiesen murbe.

Es folgte ein Zustand scheinbarer Ruhe, der Stille vor dem Sturm; Bodin sah allwärts Rathlosigkeit oder verkehrte Tendenzen, und hielt sich nun für berufen die Stimme der Wissenschaft in französischer Sprache vor denjenigen erschallen zu lassen, die beständig in sich das Verlangen tragen das Reich durch Waffen und durch Gesetze blühen und glänzen zu sehen. Er schrieb seine

Bobin. 235

Bücher vom Staat. Diesen bafirt er auf die Ramilie und nennt ihn bie Ginheit vieler Familien unter Giner Obergewalt. allem foll es im Saufe mohl ftehen, und hier die Freiheit ber Liebe herrichen welche bie Menichen nicht zügellos werben läßt, fondern aneinander bindet und zu eigen macht, aber fo baf fie fich felbst im andern wiederfinden. Denn die natürliche Freiheit ift von der Art daß der Beift nur feine eigene Berrichaft anerkennt. das heißt die Berrichaft der Bernunft, die durch fich felber vom göttlichen Willen niemals abirrt. Die Berrichaft ber Bernunft über die Begierden ift die alteste und erfte, und wenn Gott gu Eva in Bezug auf Abam fagte: er foll bein Berr fein, fo hat bies ben boppelten Ginn baf einmal bas Weib bem Manne, und bann die Begierde ber Bernunft gehorchen foll, benn die Ginficht ift der Mann und die Luft ift bas Weib im Menschen. ift überhaupt ein Beiberfeind, und es wird ergahlt dag ihn die Ronigin Elifabeth habe nach England tommen laffen, bamit er fehe mas ein Weib vermöge, und bann ihm gefagt habe: Bodin, apprennez en me voyant que vous n'êtes qu'un badin.) Die väterliche Gewalt will er fo weit ausgebehnt haben wie im alten Rom: Die Stimme ber Ratur treibe boch immer gu größerer Milbe und barum fei fein Diebrauch ju fürchten.

Die Sonveranetat ift urfprunglich bei bem Bolfe, es regiert fich felbft durch feine Obrigkeit, welche das Leben der Gefete dar= stellt; ber Ronig ift meber Eigenthumer von Land und Leuten noch über das Gefetz gestellt, fondern ein athmendes Bild bes allmächtigen Gottes, nach beffen Ordnungen er die feinigen aufrichtet und festhält. Die Berechtigkeit ift ber Bfeiler bes Staats. aber fie besteht nicht mo robe Bewaltthat ber Menge ober eines Tyrannen maltet: Despotismus und Anarchie find burchaus verwerflich und es gibt nur bie brei mahren Formen bes Staats: Monarchie, Aristofratie und Demofratie. Bon ber Form ber Berfassung läßt fich noch nicht auf ben Beift ber Bermaltung ichließen, ba biefe in einem monarchischen volksthumlich und in einem republitanischen Gemeinwesen herrisch und hart fein fann. Die politischen Formen muffen ben Glementen ber Gefellichaft fowie ben außern Berhaltniffen angemeffen fein. Bobin wird bier jum Borläufer Montesquieu's, indem er ein abftractes Staats= ideal verwirft und die politischen Ginrichtungen den geiftigen und forperlichen Unlagen, bem Rlima, ber hiftorischen Entwickelungeftufe einer Nation angepaßt feben will. Auch barin geht er feinem großen Landsmann voran bag er eine Glieberung bes öffentlichen Lebens und eine Sonderung der Gewalten verlangt, bie indeß teineswegs bas allgemeine Leben ftoren, vielmehr gur Erscheinung bringen foll. Er erflärt fich gegen ben Thrannenmord: benn wenn es freiftunde bie Rurften au tobten, wie murben ba gerade bie guten von ichlechten Burgern aus bem Bege geräumt und eine gang unerträgliche Thrannei erzeugt werben! Ein bofer Regent wird Tag und Nacht burch feine eigene Bewiffensangft, burch Furcht und Reid gefoltert; er fann nichts ausführen, wenn er in einem fittlich tuchtigen Bolt feine Belfer findet, vielmehr ein ebler Burgermuth auf bem Rechte und Befete befteht. Bobin preift die Macht bes freien Bortes, bas ben Ginn ber Menschen überzeuge und auf biefe Beife bie Mutter alles Guten in öffentlichen Berhaltniffen fei. Er forbert Bemiffensfreiheit und Dulbung für jedes religiofe Betenntnif. Für feine Zeit und fein Bolt icheint ihm die gefetmäßige Monarchie, welche mir jett die constitutionelle Regierung nennen, am geeignetften.

Freilich liegt die Berbindung ber Staatsform mit Ratur und Geschichte bei Bobin noch in ber Wiege, er wirft barum bie hiftorifchen Beispiele für feine Gate arg burcheinander und hat feineswegs bie Gigenthumlichkeiten überall richtig erfaßt; er verfährt vielmehr nach einem ziemlich außerlichen Schema. icheidet die Bolfer in folche des Mittags, wie Aegypter, Chalbaer, Araber, bes Norbens, wie die Germanen, und ber Mitte. zu der er Rleinasiaten, Griechen, Italiener und Frangofen rech-Das Naturell biefer Nationengruppen ift ihm ben Stufen bes Jugend-, Mannes- und Greifenalters analog; ber Norben herricht burch Rraft, die Mitte burch Gerechtigfeit, ber Guben durch Religion. Die Obrigfeit, fagt Tacitus, befiehlt nichts in Deutschland, außer ben Degen in ber Sand; und Cafar in feinen Denkwürdigkeiten ichreibt bag bie Deutschen feine Religion haben und nur bem Rriege und ber Jagb ergeben find. Die Schthen, fagt Solinus, befestigen ein Schwert in ber Erbe und beten es an, und feten bas Biel aller ihrer Sandlungen, Befete und Urtheile in die Rraft und in die Meffer. Bolfern tommen auch die Zweifampfe ber. Die mittlern Bolfer bagegen nehmen ihre Buflucht gur Bernunft, ju Richtern und Broceffen. Bahrend die Bolfer bes Norbens fogleich zu ben Baffen greifen, wird bei ihnen por jedem Kriege erft bas Recht Bodin. 237

hin und her besprochen; die Befete, die Formen der Procegführung frammen aus Griechenland, Rom und Franfreich. gegen wird ber Guben weber burch menschliche Rede noch burch Gewalt sondern durch göttliche Dratel regiert. Sier bat ber Glaube, hier haben bie geheimen Runfte und Biffenschaften ben Urfprung genommen; biefe Bolfer werben beffer burch Religion als burch Kraft und Bernunft im Baum gehalten. Wie ber einzelne Menich feine gewöhnlichen Borftellungen, ben praftifden Berftand und die hohere Bernunfteinficht befigt, wie bemgufolge im Staat bas niebere Bolf gur Arbeit angewiesen ift, bie Beamten Recht fprechen und Gefete aufrichten, Die Briefter und Philofophen gottliche und geheime Wiffenschaften erforschen, fo ift bie allgemeine Republif ber Welt bergeftalt geordnet, bag bie norbifchen Bolfer arbeitfam und für mechanische Runfte geschickt find, bie Bolfer ber Mitte Sanbel treiben, Recht fprechen, Staaten einrichten, die Bolfer des Mittags Religionen ftiften und die Beheimniffe ber Ratur für fich und andere ergrunden.

Wir brauchen biefe mechanische Scheibung, biefe gang außerliche Betrachtungsweise, namentlich biefes Berfennen bes Bermanenthums nicht weiter ju fritifiren, aber auf bie geheimen Biffenschaften muffen wir noch einen Blid werfen, ba Bobin burch fie feinem Wert einen muftifchen Sintergrund gegeben und feine taghelle Ruchternheit mit traumerifchem Sellbunkel burch= woben hat. Bobinus glaubte an Zauberei, an die Teufelsbundniffe ber Beren, er hatte an ber Berbammung einer folchen als Richter Untheil, er fampfte in feiner Damonomanie gegen ben edeln aufgeklärten Weber, ber in ben Beren mitleibswerthe Rranke fah. Auch ihm war wie vielen feiner Zeitgenoffen die Ahnung eines Weltorganismus, eines burchgreifenden Busammenhangs aller Dinge im All aufgegangen; unfere Erbe, unfere Borgange hienieden follten in ihrer Berbindung mit dem Univerfum angeschaut werden; biefes erhabene und mahre Gefühl bes Unendlichen und feiner Sarmonie entbehrte aber bei Bobin ber miffenschaftlichen Rlarheit, und ftatt vernünftiger Begrundung ichuf bie Einbildungefraft abenteuerliche Borftellungen und trieb ein buntes Spiel wunderlicher Analogien. Durch Bahlenmyftit foll über bas Gefchid ber Boller entschieden merden, bie Sternbeuterei foll dem Bolitifer zur Sand fein. Bobin redet von einer arithmetisichen, geometrischen und harmonischen Proportion: ber große Sarmonienlehrer Repler hat ihn ber Beachtung gewürdigt, zugleich

aber feine Phantaftereien abgewiesen und das Bahre der Cache

gur Rlarheit bes Bedantens gu erheben gefucht.

Bodin wollte eine volksthumliche Monarchie; er horte auf Unhanger bes Ronigs ju fein von bem Augenblide an ba er ben größten Theil einer Ration fich gegen ben von zwei Menchelmorden beflecten Beinrich III. erheben fah, ber Wille ber Dehrheit war ihm Befet. Dies hat er felbft befannt; de Thou ergahlt, daß er eine Rede an das Bolt gehalten in welcher er entwickelt habe daß ein Abfall in allgemeiner Uebereinstimmung nicht gefährlich fei, auch nicht Emporung beigen fonne, bag wie für ben Menichen bas breinnbfechzigfte Jahr verhängnigvoll, jo für Frantreich ber jett regierende breiundsechzigfte Ronig feit Baramund auch der lette aus diefem Saus fein werbe. traten bie Burger von gaon gur Union ber Parifer, und aus Bobin's Munde erklangen bamale bie fpater von neuem gesprochenen Worte: Il n'y a plus de rebellion, mais révolution! Aber durch Confequeng und Festigfeit hielt er die Ordnung aufrecht und erlebte noch die Berfohnung feines Baterlandes unter Beinrich IV.

3m Septaplomeres hat Bobin ber Nachwelt fein Teftament Es ift ein religionsphilosophisches Wert, bas aber gu ben politischen Zeitfragen in engster Beziehung fteht, infofern es die gegenseitige Achtung und Freiheit der Glaubensbekenntniffe zu feinem Ausgangspunkt wie zu feinem Biel hat. Guhrauer hat das Berdienft biefes Bud, das feither nur in Sandichriften eriftirte, bei une wieder eingeführt zu haben, indem er einen fehr gelungenen Auszug und die pragnanteften Stellen mittheilte und burch eine Charafteriftit Bobin's im allgemeinen und bes Septaplomeres im besondern einleitete. Das Werf hat ben Namen von fieben Mannern welche in Benedig feche Religionegefprache halten, die eben bier mitgetheilt merben. Buhrauer fagt: Bas ben Wirth, Coronaus, mit feinen Gaften, jeden mit den übrigen und alle gusammen verbindet, ift ein tiefes Durchbrungensein von ber religiöfen und moralischen Bahrheit und Burbe überhaupt. Dies bildet einen der Grundfaben biefes bialektisch-dramatischen Bewebes. Das Zweite ift daß die Freunde bei ihren Zusammenfünften trot bes Unterschiedes ber Confession und Shiteme eine gemeinschaftliche Form ber Berchrung Gottes gefunden haben. Das Dritte endlich ift daß fie fammtlich, obichon in verschiedenen Graden, auf ber Sohe ber Bilbung ber Zeit fteben, und die

Frucht der Bilbung, Humanität, in Denkart, Rede und Betragen Innerhalb biefer gemeinschaftlichen geiftigen Sphare treten nichtsbestoweniger bie Unterschiebe in funftvoller Saltung und Folge hervor. Diese Unterschiede find nach einem welthifto= rifchen Brincip geordnet. Den Entwickelungeknoten in ber Entfaltung der vorhandenen positiven Religionen bildet sowol vorwarts als rudmarts in ber Geschichte bas jubifche Bolf in feinem Stammbater Abraham und mit bem Dofaifchen Gefet. bilbet ber Jube in Salomo die vielleicht am meiften heraus= gearbeitete Rigur mit aller Scharfe und Schroffheit feines nationalen Barticularismus. Doch biefer findet bereits in ber Bibel feinen Wegensat in ber vorabrahamitischen Beschichte, bevor Gott mit einem Bolf einen besondern Bund geschloffen hat. Standpunkt allgemein menfchlicher Beiligung burch individuell göttliche Gnade, wie fie Enoch erfuhr, nimmt Toralba ein. Nach ber andern Seite ericheinen als Reprafentanten bes Chriftenthums, bas aus bem Alten Bunbe erwuchs, aber fich bamals gespaltet hatte, ber Ratholif Coronaus, ber Lutheraner Friedrich und ber Reformirte Curtius. Beiter hat fich aus einer Berschmelzung jubifcher und driftlicher Elemente ber Islam gebilbet, und biefer ift in bem türkischen Renegaten Octavius vertreten. Das Beidenthum ftellt Senamus bar. Auf finnige und geiftreiche Art reflectiren diese Figuren in ihrem perfonlichen und geiftigen Berhalten den hiftorischen Charafter und die Bedeutung der verschiedenen Religionsparteien. Go zieht fich ber Ratholit gern hinter die Autorität ber Rirche gurud, mabrend ben Reformirten eine behende Berftanbesschärfe auszeichnet und ber Lutheraner einer fpeculativen Myftit hulbigt. Senamus vertheibigt bas Beibenthum im Sinne bes Raifers Julian und fest burch feinc Bleichgültigfeit gegen bestimmte Dogmen und Gulte bem Gifer ber andern eine wohlthätig ermäßigende beitere Gronie entgegen. Der Jube Salomo ift zugleich ein ehrwürdiger Bugprediger gegen bie bamaligen fittlichen Gebrechen ber wildzerriffenen Chriftenheit; Bodin ift aber beshalb felbft fo wenig Jude gemefen als ber Dichter bes weisen Nathan. Der Ruf nach Dulbung erklingt um fo eindringlich ftarfer, ale im Munde bee Juden ber Sammer ber Jahrhunderte voll Drangfal und Berfolgung laut wird. Bobin ftand als Ratholif mit protestantischen Gefinnungen über ben tampfenden Barteien und fuchte auf eine Ausgleichung hinaugrbeiten; er befannte fich wie Leffing jur "Religion Chrifti".

Er thut dar daß in allen Religionen ein Rern der Wahrheit liegt. baf ihre Bericiedenheit eben ein Ausbrud vericbiedener Beiftesrichtungen ift, bie alle nach ber hochften Befriedigung ftreben und fie in ihrem Glauben finden. Wie Leffing hat er fich vom Buchftaben ber ba tobtet jum Beifte erhoben ber ba lebendig macht: wie Leffing hat er an ber Mannichfaltigfeit feine Freude infofern jene nur ben Reichthum gottlicher Lebensfülle beurfundet, jumal ja auch bie Natur nicht allen Baumen Gine Rinde machsen laft; wie Leffing will er die Religionen an ihren Früchten erfannt miffen, und barum forbert er wie Leffing bas Recht bes Beftebens für alle Glaubensformen welche Gottesfurcht und Sittlichkeit gu ihrem Grund und ihrer Folge haben und die Menichen je nach ber Gigenthumlichkeit eines jeden befeligen. Wir mogen auch Berber's gebenfen, und es ichmerglich bedauern, daß Goethe feine herrliche Dichtung Die Geheimniffe nicht vollendet hat; fie mare bas poetifche Gegenbild jum Septaplomeres geworben.

## Anmerkungen.

1 3d habe Machiavelli's Schriften im Jahre 1840 in Rom ftubirt und bei wiederholter Letture meine damals gewonnene Anficht nur beftatigt gefunden. Gie weicht freilich von ber gewöhnlichen Auffaffung ab, allein ich habe gefehen daß Richte in einem Auffat über Dachiavelli als Schriftsteller (im britten Banbe ber Nachgelaffenen Berte) und Gervinus in ber Geschichte ber Florentinischen Siftoriographie im wesentlichen mit mir übereinstimmen, und baber beibe Danner im Terte wiederholt angeführt. Much in Dablmann's Bolitit findet fich eine abnliche, chenfo furze ale treffende Charatterifiit bes vielvertannten Mannes. - Bang ungludlich mar ber Ginfall bes Borredners jur florentiner Ausgabe von 1782, es fei Dachiavelli mit bem Buch bom Kurften nicht Ernst gewesen, es fei burch bie Discorsi widerlegt und fonne für eine Satire gelten. Allein in den Discorsi finden fich biefelben Grundfate, ja einige mit viel größerer Barte vorgetragen, und ber Principe ift forgfältiger ausgearbeitet und mehr ein geichloffenes Ganges. Spinoza fagt von ihm (Tract. pol. V. 7): Quibus autem mediis princeps, qui sola dominandi libidine fertur, uti debet, ut imperium stabilire et conservare possit, acutissimus Machiavellus prolixe ostendit; quem autem in finem non satis constare videtur. Si quem tamen bonum habuit, ut de viro sapiente credendum est, fuisse videtur, ut ostenderet, quam imprudenter multi tyrannum e medio tollere conantur, cum tamen causae, cur princeps sit tyrannus, tolli nequeant, sed contra eo magis ponantur, quo principi maior timendi causa praebetur: quod fit, quando multitudo exempla in principem edidit et parricidio, quasi re bene gesta, gloriatur. Praeterea ostendere forsan voluit, quantum libera multitudo cavere debet, ne salutem suam uni absolute credat, qui nisi vanus sit et omnibus se posse placere existimet, quotidie insidias timere debet, atque adeo sibi potius cavere et multitudini contra insidiari magis quam consulere cogitur; et ad hoc de prudentissimo isto viro credendum magis adducor, quia pro libertate fuisse constat, ad quam etiam tuendam saluberrima consilia dedit. Bae bier Spinoza bem Machiavelli nuterlegt, ift ein treffliches Urtheil "iber Mariana's Lehre vom Tyranneumord, hat aber jum florentinischen Bolitifer teine rechte Begiehung. - Rach Schmitthenner (3wolf Bucher vom Staat, 1, 65) wollte Machiavelli nur ben Tyrannen neben ben guten Fürften ftellen und die Grundfate feines Regimente aus bem eigenthumlichen Princip beffelben ableiten, wie er felber einmal fage: Il vedere con quali inganni, con quali astuzie i Principi tiranni per mantenersi quella reputazione, che non avevano meritata, si governano, è non meno utile che non siano le cose virtuose a cognoscersi. Perchè se queste i liberali animi a sequitarle accendono,

Carriere, Philojoph. Beltanichauung. 1.

quelle a fuggirle et a spegnerle gli accenderanno. — Gegenwärtig ist bie richtige Würdigung Machiavelli's burchgebrungen.

- <sup>2</sup> Gervinus, Geschichte ber Deutschen Dichtung, II, 434. (Erfte Auflage.) Außerdem vergleiche herber's Dentmal Ulrich von hutten's, in ber fütrmischen anregenden Jugendweise des Berfassers, und einen sehr gründichen Aussatz von K. hagen in der Zeitschrift Braga, wieder abgedrucht in dem Buch: Jur politischen Geschichte Deutschlands. Durch Strauß hat hutten 1857 die verdiente gründliche Darftellung seines Lebens und seiner Werte gefunden.
- 3 Bgs. Reformatio ecclesiarum Hassiae iuxta certissimam sermonum Dei regulam ordinata in venerabili synodo per clementissimum Hassorum principem Philippum anno 1526 d. 20. Oct. Hombergi celebrata cui ipse princeps interfuit. Schmince, Monumenta Hassorum, II, 588. Christoph Rommel's Buch über Philipp den Großmüthigen, und Rettig: Die freie protesiantische Kirche.
- 4 Bgl. Geschichtliche Darftellung des Calviniemus im Berhaltniß jum Ctaat. Bon Dr. Georg Beber.
- 5 "Der Dichter, in beffen mittlere Lebenshohe bas ungeheuere Ereignif ber Frangofifchen Revolution fallt, Die mit ihm in gleichem Stoffe jedoch mit ben gewaltsamften und furchtbarften Berfzeugen arbeitet und wühlt. nimmt im fteten Gegenfat berfelben nur die Bilbung, Die Ginficht und bas Bohlwollen in Aufpruch um die große Aufgabe ju lofen welche ber Welt vorliegt, und wenn er Baffen führt, fo ift es nur gegen bie revolutionaren Bewalten felbft, die ihm unter jeber Form verhaft find, weil fie die eigene Sache nur gerftorend fordern. Aber bas Fortidreiten in lebenbiaer Entwidelung, die Erbebung und Beredlung alles beffen mas befteht, die Reinigung und harmonifirung ber Belt befeelen feinen Gifer unausgefett, und bas Bormartefchauen in eine reiche Butunft trennt ihn auf immer bon ben Bahnvollen welche einer verschwindenden Bergangenheit als einem wiederzugewinnenden Beile nachstarren. Die Lichtstrahlen welche icon in den Lehrjahren auf ben Unterschied ber Stände, auf die Berhaltniffe bee Grundbefites und auf die Uebereinstimmung der Kähigkeiten und Berufemahlen hingeworfen find, haben felten gehörige Beachtung, oft völlige Diebeutung erfahren. Dichter will nicht bas Beraltete bem Gange ber Ratur jum Trot fefthalten, nicht die Forderungen eines neuen Aufftrebens abweisen, aber er will Borhandene ergreifen, bas Reue ihm ficher vertnüpfen und beibes auf fein mahres Biel richten. Er ichatt und preift das Danernde und gonnt ihm Ausbehnung, nur weiß er baffelbe auch im Bechfel ju finden, und erkennt ale bas eigentliche Element ber Menschheit bas Bewegliche worin ihre bochften Guter ichweben, wie bas gange Beltinftem ja felber nur auf ununterbrochenes allgemeines Umidwingen und Rreifen gegrundet ift." Barnhagen von Enfe.
  - 6 Dahlmann's Geschichte ber Englischen Revolution, G. 100.
- 7 Rach trefflicen Borarbeiten von Schmidt, Schreiber, Juftinus Kerner, Dechste, Benfen hat Wilhelm Zimmermanu ben großen Bauernkrieg größtentheils nach zeitgenössischen handschriftlichen Quellen in drei Banden zusammenshängend erzählt, wiffenschaftlich gründlich und dabei volksihlunlich in Sinu und Sprache.

- " Bgl. Rante's Dentiche Geschichte im Zeitalter ber Reformation, Bb. 3; bamit ift zu vergleichen: Die Biedertäufer in Münfter von A. Bod in feinem geschichtlichen Taschenbuch: Der Tribun (1846).
- 9 De optimo reipublicae statu deque nova insula Utopia libellus vere aureus, nec minus salutaris quam festivus, clarissimi dissertissimique viri Thomae Mori, inclytae civitatis Londinensis civis ac vicecomitis. Grasnus faubte bas Manuscript 1517 au seinen Gevatter Froben, ber es brudte.
- 10 Ueber den Standpunft unserer Zeit zu dieser Frage vgl. die Schrift: Leben und Wissenschaften in Bezug auf die Todesstrafe. Bon M. Carriere und F. Noelner (Darmstadt 1845).
- 11 Platon fagt (Resp. III, 461): "Gold und Gilber aber, muß man ihnen fagen, haben fie von ben Gottern gottliches immer in ber Geele und bedürfen gar nicht auch noch des menschlichen. Ge fei ihnen auch nicht verftattet jenes Befit burch Bermifchung mit bes fterblichen Goldes Befit au verunreinigen, ba gar vieles und Unbeiliges mit biefer gemeinen Munge porgegangen, die ihrige aber gang unverfalicht fei." Und an einer andern Stelle (Resp. V, 464): "Und wie, wird nicht Rechteftreit und Rlage gang verichmunden fein unter ihnen, weil feiner etwas Gigenes hat außer feinem Leibe, alles andere aber gemeinfam ift? Boraus benn folgt baf feine Bwietracht unter biefen ftattfindet, foweit ans Beranlaffung des Bermogens ber Und fo wird es Rinder und Berwandten ber Menschen Zwietracht entsteht. wol and feine Rlagen über Gewaltthätigfeiten und Befdimpfungen weiter mit Recht unter ihnen geben tonnen. Denn bag ce recht und icon fei bag MIteregenoffen fich untereinander mahrhaften Beiftand leiften, bas werben wir ihnen ichon fagen." - Aehnlich fagt Cophotles in ber Antigone:

Traun, von dem Menschengeiste ward dem Golde gleich Richts Arges mehr ersonnen. Städte kehrt es um Und treibt die Menschen flüchtig ans den Wohnungen; Mit arger Lehre waudelt es den Männersinn, Daß sich der Edle zu der Schmach des Bösen kehrt; Ju frecher Arglist bitdet es die Sterblichen Und macht sie knudig jeder gottverzessinen That.

Dies ift die Ansicht der schönsten harmonievollsten Gemüther des Alterthums! Thudichum vergleicht noch mit den Worten des Dichters den Gesiodischen Spruch:

Reichthum ift ja bie Seele ber ungludseligen Denichen, und bie Anafreontifchen Berfe:

D Berberben über jenen, Der bas Gold zuerst geliebet! Es entfrembet bir ben Bruber, Es entfrembet bir die Reltern, Ind es bringet Krieg und Morben. Doch das Schlimmste: wir verderben, Wir Berliebte, seinetwegen. Dagegen hebt Ariftoteles das Gute und Borzligliche des eigenen Herdes hervor, und es darf nimmer verkannt werden daß der Privatbesitz bis auf diesen Tag ein Sebel der Geschichte gewesen ift. Wir werden bei Campanella auf die Krage jurudtommen.

Rach einer Rotis bei Tiraboschi über Batritius mufte ich vermuthen bag eine Abhandlung beffelben: La città felice, ebenfalls in ben Rreis focialiftifcher Schriften bes 16. Jahrhunderte gehore; ich fand fie in Deutschland nicht, und bat Beinrich Stieglit fich in Benedig nach berfelben umauthun und mir Austunft ju geben. Er fchrieb mir: "Das Bandchen Diefer Abhandlungen von D. Francesca Batritio ift in flein Octav 1553 in Benedia ericienen, neunzehn Blätter barin find ber citta felice gewibmet, bas flachfte abgebroichenfte materiellfte Bemafch bas fich benten lagt. Anfange tam ich auf ben Bebanten es tonne vielleicht etwas mehr babinter fteden, ber Autor habe mifchen ben Reilen au lefende Bolemit por gegen bie Monchegetefe feiner Beit, babe im Begenfat bagu einen gludlichern, auf naturgemage Anforberungen begrundeten Buftand ale Lebensibeal aufftellen wollen. bin ich aber beim Beiterlefen gurudgefommen. Batritius prebigt troden meg ben plumpften ftumpfften Materialismus rein aus Abmefenheit aller bobern Beltanichauung. Das bes Bubels Rern! Er befchreibt bie Lage ber Stadt mit ben topographischen Erforberniffen um alle jum Glud geborigen Dinge an haben, ale ba find : Effen, Trinten, gute Luft, Baffer u. f. m. Die ummohnenden Landbauern muffen fie mit allem gur Behaglichkeit Rothigen berfeben, mas wie ein Ruchenzettel aufgeführt wirb, und muffen bagu gehorfame Diener fein. Bflangungen muffen die Stadt umgebeu, brinnen muffen tuchtige Sandwerfer fein, alles jum Bortheil und Ruten ber Bochmogenben, Die er Burger nenut. Diefe muffen in Liebe miteinanber verbunden fein und Berechtigung und Antheil an ber Bermaltung baben, und zwar wechselsweise, bamit alle bagu tommen; Sandwerter, Bauern, Raufleute baben feinen Theil Die jungern Sochmögenden muffen erft regieren lernen. Borberreibe fteben Rrieger, Briefter, Magiftratepersonen. Bon Staate megen werben monatlich einmal gemeinsame Mablgeiten eingerichtet. Damit gefunde Rinder gezeugt werben, foll bei ber Berheirathung geforgt werben, bag beibe Meltern fraftig, ber Samen warm und fluffig fei. Bon ber Religion gar nichts, nur bag ber plattefte aller Beltbegluder Schwangern empfiehlt in bie Rirche ju geben, bamit fie guten Sumore bleiben, und allen anrath icone Bilber zu betrachten, bamit fie gute Ginbrude empfangen."

12 Mariana's Historia de rebus Hispaniae erschien 1592 in Toledo; er übersetzte sie selbst in die Muttersprache. Seine politische Schrift führt den Titel De rege et regis institutione.

13 Sein Buch De la république erschien 1577 und ward später von ihm selbst ins Lateinische übersetzt. Das Heptaplomeres hat Guhrauer 1841 in einem Auszug herausgegeben. Leibniz sprach sich in seiner Jugend gegen das Buch aus, in reifern Jahren pries er es wiederholt als ein trefsliches Werk. Allein gleich der Republit ist es insofern formlos als Bodin mit seinen Gedanken und Kenntnissen Waß und Ordnung zu halten nicht versteht und viel ungesichtetes Material durcheinanderwirft, sodas Guhrauer's

Berfahrungsweise bei seinen Mittheilungen, ben Gang im ganzen einzuhalten und die prägnanten Stellen aneinanderzureihen, als eine recht glückliche zu billigen ist. Schabe daß unser Lessung das Wert nicht kannte: er, der den Cardanus wegen einer vergleichenden Charakteristit verschiedener Religionen einig und siegreich in Schut nahm, hätte an diesem Vorläufer seines Rathan gewiß große Freude gehabt. — Ueber eine verwandte Schrift aus dem Mittelaster: Dialogus inter Philosophum, Judaeum et Christianum, vgl. die Einseitung in mein Buch: Abälard und Heloise, S. XLII.

## IV.

## Die dentsche Mustik und Reformation.

Getroft, das Leben schreiter Jum em'gen Beben bin: Bon innere Glut geweitet Berlfart fich unfer Sinn. Die Sternwelt wird gerfließen Jum goldnen Lebenswein, Wir werben sie genießen Und liche Sterne fein.

Die Lieb' ist freigegeben Und keine Trennung mehr, Es wogt das volle Leben Wie ein unendlich Meer. Aur eine Nacht der Bonne, Ein ewiges Gedicht! Und unfer aller Sonne Ist Gottes Angesicht.

novalis.

In der Berfonlichfeit Chrifti war das Wefen der vollendeten Religion wirklich geworden; weil fie Leben ift tonnte fie nicht blos gelehrt sondern mußte auch in That und Leiden dargeftellt werden; und fo ale ein neues Lebensprincip follte das Chriftenthum die Welt überwinden, indem es fich in diefelbe hineinbildete und die Menichen von dem Dienit eines aukern Gefetes und von der Furcht vor einem jenseitigen Berrn gur Freiheit ber Rinder Gottes führte, die fich im Bater wiederfinden und in feinem Bebot die Stimme bes eigenen Bemiffens befolgen. Das Chriftenthum felbft ftand ben Beiden priefterlich gegenüber; boch auch die neubekehrten Bolfer bedurften der Rucht und bas Evangelium mußte die Individualitäten für bas fittliche Leben ber Liebe heranbilden; barum geschah es daß die Rirche statt fogleich Die freie Gemeinschaft ber Gläubigen zu bleiben im Mittelalter als festgeschloffene ftartgegliederte Beiftlichteit bem Bolf zur Seite trat, und wie fie in ihrer Berfaffung fich an bas Judenthum anlehnte, fo nahm fie die heidnische Philosophie gu Bulfe um die

Beilslehre in eine miffenschaftlich zusammenhängende Fassung zu bringen, die unverbrüchlich festgehalten ben Sturmen ber Zeit trogen Beibes war eine geschichtliche Nothwendigkeit und bie Dierarchie hat biefelbe fo groffartig ale preismurbig burchgeführt. Allein die objective Satung in welcher der Glaube erftarrte, und ber Rlerus ber ein Mittleramt zwischen Gott und ben Menschen in Unfpruch nahm, entfprachen im Grunde boch nicht bem Ginne des Beilands ber ja die Berfohnung bereits vollbracht hatte, fobaß die einzelnen fie fich nun aneignen und ein priefterlich Bolt fein follten. Die fortgeftaltete Bieberherftellung biefer Ibee mar die Reformation, ein Rampf und Sieg gegen die Meugerlichkeit bes Cultus, bas unbegriffene Dogma und bie gesetsebienerische Wertheiligkeit, ein Rampf und Sieg bes subjectiven Denkens, ber Bemutheinnerlichfeit und ber volkethumlichen Gelbitfraft. Che aber die That ausgeführt werden konnte, mußte fie zu einem bringenben, allgemein gefühlten Bedürfniß werben und mußten die Bergen für fie bereitet fein; bas erftere geschah burch bas fteigende Berberbniß ber Rirche an Saupt und Gliebern, bas andere wie burch bie im Bunde mit bem Alterthum aufgebende Sonne humaner Cultur, fo befondere burch die beutiche Minftit.

Wie Rarl ber Große politisch ein Staatsgebaube entwarf in welchem ber driftlich-germanische Beift frei und ficher wohnen follte, das aber nicht ftandhielt, weil eben biefer Beift verlangte daß es burch bas gemeinsame Wirten aller von unten herauf gebaut und auf und burch bie felbständigen Berfonlichkeiten gegrundet werde: fo batte auch ber geniale Scotus Erigena ben Glaubensinhalt bes Evangeliums in fein Gemuth aufgenommen, ihn in einem Suftem fühner Gebanten aus bem eigenen Innern entwickelt und an bas Alterthum angefnüpft; aber bie folgenden Jahrhunderte vermochten fich auf folder Sohe nicht zu behaupten, ihnen follte vor allem das Chriftliche eine unantaftbare Borausfetung fein, die fie fich verftandesmäßig flarzumachen und zu beweisen ober die fie mit frommem Gefühl zu erfaffen hatten. Das geschah burch die Doppelrichtung ber Scholaftit wie fie burch Unselm von Canterbury und ben heiligen Bernhard eingeleitet Abalard mard verketert ale er ben Glauben auf die eigene Ginficht baute und auf die Gefinnung und nicht auf bas Wert im Sittlichen ben Rachbruck legte.

Bahrend aber ber lateinischen Mhftit die Kirchenlehre als Autorität bestehen blieb und burch bie Empfindung bem Geiste

angeeignet wurde, versetzte sich die deutsche dagegen mit frischem Muthe selbst in die Tiefen der Gottheit und suchte aus der Freude des versöhnten Gemüths die Glaubenswunder als das allgemeine wahre Leben darzustellen.

Alle Minftif, von ber indifden Doga zu bem Sufismus ber Berfer bis herab auf unfere Tage, ift eine Bertiefung bes Beiftes in fich felbft, aber fo tief bag fie den Grund bes eigenen Befens im unendlichen Ginen findet, und zwar nicht in Korm dialeftischer Bermittelung, fondern in ber Unmittelbarfeit ber Unschauung und bes Gefühls. Der Begriff ber Muftit befteht barin: bas Sein bes Unendlichen im Endlichen und bas Leben bes Endlichen im Unenblichen zu erfaffen, in allem Mannichfaltigen bas ihm gu Grunde liegende Gine ju erfennen, ju biefem aus aller Trennung fich zu erheben, in ihm bei fich felbst zu fein. Rach Urt bes reli= giofen Dentene überfpringt fie gern die Mittelurfachen um überall die erfte Urfache, Gott und fein Balten zu erbliden; fie nabert fich aber ber Philosophie, indem fie die außere Autorität verichmaht und im eigenen Bergen bas Göttliche erleben, mit eigenem Beift es felber ergrunden will. Ueberall fieht und genießt fie bie inniafte Gemeinschaft ber Seele mit Gott, ihre Seligfeit ift gu verfteben und barguftellen wie er nach bem innerften Rug feines Befens, bas die allmittheilfame Liebe ift, fich jum Endlichen erfchließt, und wie bas Endliche wieder in ber Rudfehr zu feinem Urquell, in ber Singabe an Gott feinen Frieden hat und feine Freiheit gewinnt. Die Maftit fondert nicht; fie vertehrt mit Ibeen, die zugleich die innerfte Ungelegenheit des Bergens find, und die fie in Symbolen und Bilbern veranschaulicht, verfinnlicht.

Die Mystit des chriftlichen Alterthums hatte ein objectives Gepräge; Dionhsius der Areopagite sah von sich selber ab um zunächst das Wesen Gottes als die Einheit alles Seienden und Nichtseienden, des Einen und Vielen in platonisirender Weise zu ergründen und in der Ordnung der Dinge wieder zu erblicken. Die eigentliche mittelalterliche Mystik, wie sie in Vernhard von Clairvaux, den Victorinern und Vonaventura sich ausspricht, war subjectiv psychologisch; sie kehrte in das innere Seelenleben ein, sie erwärmte sich am Herde des religiösen Gefühls, sie schilderte und bestimmte die verschiedenen Zustände der Erhebung des Gemüths in seiner Hingabe an Gott. In der deutschen Mystik durchsbringen sich beide Elemente: sie vertieft sich in die Betrachtung der Gottheit, sie webt in den Stimmungen der Seele, und in einem

und bemfelben Lebensproceg find Gott und Menich innigit ver-

Gerade als bas von oben herab organifirende Papftthum auf seinem Gipfel stand, bilbeten sich in ben untern Schichten freie religiöse Genoffenschaften nach eigenem Sinn; ale bas Chriftenthum am meiften wie eine Catung gehandhabt marb, ermachte ber Freiheitstrieb ber im Reich des Beiftes von teinem Befet hören mochte. Das leben ber Unfchulb und Ratur follte wiederhernestellt, ber Mensch seiner Einheit mit Gott inne merden und seinen Trieben und Reigungen folgend gut und göttlich Bald follte er in ber einfachen Wefenheit eine thatlofe Ruhe finden, bald von Ratur göttlich fein und Göttliches mirten. Die beutsche Muftit ichloß fich an biefe Berbruderungen an, aber fie überwand biefelben indem fie jene beiden Richtungen ihrer Lehre gufammenbrachte: Der Meufch muß in Gott eingehen, feine Gelbstfucht vernichten, fich felbst entwerden, in Gott ben Frieden finden und nun in ihm wiedergeboren und fittlich neu geworben ben emigen Willen ale ben eigenen vollbringen und fomit Bottliches mirten; jo lebt er Chrifti Leben. 218 ber britte Stand, bas eigentliche Bolt, fich im Burgerthum emporarbeitete, ba marb auch die Ariftofratie des Rlerus gebrochen und trat ber Menich felber Gott von Angesicht zu Angesicht gegenüber; mas er im eigenen Bergen fühlte bas fonnte er nicht mehr in frember Sprache verfündigen; die muftifchen Prediger redeten Deutsch, ihre Sache mar eine burchaus volksthumliche und junachft bem beutichen Charafter gemäße.

Aus ber Heiligen Leben von Hermann von Friglar' ersehen wir was leicht zu erschließen war, daß nämlich die hohen hers vorragenden Geister, die wir hier betrachten werden, nicht verseinzelt standen, sondern nur die lichtesten Sterne waren; indem jener bei der Deutung und Rutzanwendung der erzählten Begebensheit Fragen auswirft und die Antworten verschiedener Meister anssührt, macht er seine Schrift zu einer ähnlichen Blütenlese von sinnigen Sprüchen deutscher Mhstifter als nach Wackenagel's Mitstheilungen das Büchlein: Summa der Tugenden, sein mag. Auch Echart beruft sich vielsach auf andere Meister. Die speculative Begründung der deutschen Mhstift gab dieser Meister Echart<sup>2</sup>, eine wunderbare, halb in Nebel gehüllte, beinahe christlichsmhthische Gestalt, wie Görres sagt, ein Erzvater der deutschen Philosophie, wie ihn Franz Pfeisser nennt. Ob er in Straßburg oder Sachsen

und mann er geboren, ift unbefannt. Er fernte und fehrte gu Baris, ward in Rom Doctor ber Theologie, trat in ben Dominicanerorden und ward ein ftrenger und hochgeehrter Brovincial beffelben in Sachsen und Bohmen. Spater icheint er am Rhein gelebt und namentlich in Strafburg mit ben Begharden verfehrt gu haben; die im Jahre 1317 verdammten Gate berfelben geigen eine oft mortliche Uebereinstimmung mit einzelnen Stellen feiner Bredigten. Dann fammelte er in Roln ale bas Saupt ber bortigen Bruber bes freien Beiftes einen Rreis inniger glübenber Schüler, zu benen Tauler und Sufo gehörten. Bom Ergbifchof von Röln und bann vom Papft Johann XXII. mard feine Lehre permorfen als eine die in verwegenem Dunkel nach höherm Biffen ftrebe benn bie firchliche Glaubensregel feftfete. In ber Bulle Die feine Schriften verbietet, und die vom 27. Mai 1329 batirt ift, heint es er fei am Ende feines Lebens zum tatholischen Glauben zurückgekehrt; allein er hat benfelben niemals verleugnet; er glaubte fich voll inniger Ueberzengung in Sarmonie mit bem Chriftenthum, bas feine philosophische Begeifterung im Gemuth und im Denten begründete. Scotus Erigena bilbet, menn auch burch bie Bermittelung Amalrich's von Chartres, ben Ausgangepunkt von Edhart's Speculation; Auguftin und "ber große Bfaffe" Platon haben feinem Beift reichliche Rahrung geboten. Seine Bredigten find Somilien, die eine allegorische Deutung bes biblifchen Textes geben und fern von der fpitfindigen Schulgelehrfamteit jener Tage fich numittelbar in die Tiefen ber Gottheit verfenten und bas Bolf jum Fluge bes Gebantens mit emporreifen. Edhart und Tauler haben babei bas große Berbienft baf fie bie Mutterfprache querft in philosophischer Darftellung handhabten und mit entichiedenem Talent zum naturwüchsigen Ausbruck ihrer neuen Ideen bilbeten.

Echart behauptet überall Gott als das alleinige Wefen und Biffen; alles ift nur insofern es ein Moment seines Lebens aussmacht; die Belt ift seine ewige Entäußerung in der er bei sich selbst bleibt, die Seele ein ewiges Selbstsetzen Gottes in welchem er sich erkennt, sodaß Gott und Mensch dasselbe Bekennen des Geistes sind; wir müffen darum der Endlichkeit und der eigenen Ichheit entsagen um des wahren Lebens theilhaftig zu werden; dann ist Gott auch in uns geboren und alles in allem, ein ewiger Auss und Eingang. "Ich sprech gern von der Gottheit, wann all unsre Seligkeit danuenhero fließt." Gott als das Wesen schlechts hin ist das allein wahre Sein, außer ihm nur Schein; er ist

nicht sowol bas höchfte als das einzige Befen, bas Allgemeine in allen Dingen, bas fie in fich heat und trägt und allein fagen tann: 3ch bin; alles andere ift nur eine Beftimmung und Beife von ihm. Erfennst bu eine Blume nach ihrem Wefen, jo ift fie edler benn bie gange Belt. Das Wefen ift hochfte Bernunft, Denken und Wiffen, und indem es fich felber vernimmt und ausipricht wird die verborgene Finfterniß gelichtet und ber ftille Grund ber Gottheit jum wirklichen Gott, in welchem Sein und Denken identisch find, weil er in allem fich felbft erkennt. Das fich felbft Erfaffen Gottes ift bas Wort in welchem er alle Dinge fpricht; Gottes Sprechen ift fein Gebaren, ein Wirfen in einem ewigen Run, und eine Entfaltung beffen mas in ihm liegt. Rach eigener Rothwendigkeit muß er fich offenbaren um lebendiger Gott gu fein, fonft mare er nur die fich felbft unbefannte Racht. nicht fo mare Gott nicht, er fann meiner fo wenig entbehren als ich feiner. Wer ihm feine Offenbarung nahme entzöge ihm fein Leben und Befen. Er fann fich nicht bekennen ohne zugleich bas All zu bekennen, benn er ift alles Gein und alle Wefenheit. ift alles Gut, barum befitt er fich in allem. Dur baburch bag er ewig fich entäußert und erschließt, besteht bie Welt als ber Sohn ben er immerdar gebiert, ber als ein ewiges Licht im Bergen bes Batere leuchtet. Ware bie Creatur außer Gott, fo mare berfelbe burch ein Anderes begrengt; Gott und ber Sohn find eins und durch ben Sohn find alle Dinge in ihm; was in ihm, bas ift er felbit; alle Dinge find Gott, Gott ift alle Dinge; er verfteht und erschafft fie in feiner felbst Berftandniß; er betennt in ihnen fich felbft. Alles ift gut infofern es in Gott eriftirt. Jedes Geschöpf trägt eine Urfunde göttlicher Natur an fich und ift Gottes voll, ein Abglang und Widerfchein feines Befens. allen Dingen die unendliche Sehnsucht in ihren Ursprung gurudgutehren, ber Endlichfeit fich ju entledigen und in die Ruhe ber göttlichen Ginheit einzugehen; ja nur beshalb verlangt ber Menich nach irdischen Dingen weil er Gott barin finden und genießen Wenn baber Gott ben Unterschied in fich fest und fich gur Endlichkeit entäugert, jo foll bas Andersfein nicht in fich beharren, fondern zu feinem Grunde gurudfehren. Gott untericheidet fich um fich zu erkennen, und indem er im Sohne fich felber erfaßt und ber Cohn in ihm lebt, liebt er fich felber in ihm, und liebt er alle Dinge infofern fie feines Befens find. Diese Liebe ift ber Beilige Geift, und in ber Dreieinigfeit hat

Gott feine Bollenbung. Der Bater fprach ein Bort, bas mar fein Sohn, in bem ewigen Wort fprach er alle Dinge. Bort bes Batere ift andere nichts benn feiner felbft Berftanbnif. Der Unblid bes Baters in feinem eigenen Befen, ber Biberblid feiner Ratur ift ber Cobn. ihrer beiber Liebe und Bereinigung ift ber Beilige Beift. Gott gebiert fich aus fich felber in fich felber. Der unendliche Beift tommt im endlichen gum Bemußtsein: ber Menich weiß Gott burch Gott: er erfennt fich felbit burch uns wenn wir ihn benten, fein Erfennen ift mein Erfennen. Das Auge mit bem ich Gott febe ift bas Auge mit bem er mich ficht; fein Muge und mein Muge ift eine. Die Bernunft ift ber ungeschaffene Kunken ber Seele, bas unauslöschliche Licht, bas unmittelbar bas Bild Gottes und an biefem bas Bild aller Creaturen in fich trägt; biefe gottförmige Rraft ift felber gottliche Befenheit, barum genügt ihr nichts Enbliches, barum verlangt fie allerwärts nach bem Ewigen, und ba liegt ber hohe Abel ber Seele, wo nichts von Gott fie unterscheibet, wo fie fo ebel als Gott felber. Sie bringt zum ewig unbeweglichen Grund ber Gottheit und bricht burch zu ben Burgeln ba ber Sohn herausquillt und ber Beilige Beift hervorblüht; Gott findet die Ruhe in feiner reinen Befenheit.

Die Mannichfaltiafeit, die Leiblichkeit, die Zeitlichkeit verbunkeln bas Licht in ber Seele, und ber Menich verlor bie GotteBerkenntniff in fich, bis Chriftus im Gleisch ericbien. Seine Seele mar fo lauter und rein bag ber unendliche Beift fie völlig burchleuchtete und bas ewige Bort in feiner gangen Rulle in ihr ausgesprochen ward. Und bas hat uns ber Cohn vom Bater geoffenbart bag wir berfelbe Sohn feien; und bas wird auch in uns offenbar wenn wir auf die Gottesftimme unferer Bernunft hören, wenn wir Gott ba suchen wo er ift, in uns, im Geift, im Licht bas er felber ift. Wenn ber Sohn in ber Seele geboren wird, bann wird fie verschmolzen mit ber Liebe bie ber Beilige Beift ift; ber Menich ift in Wahrheit Gottes Sohn ber alles in Liebe thut. Gott verleiht uns alles mas er Chrifto gegeben hat, benn follen wir ihn bekennen, fo muffen wir ber Sohn fein. Dazu bedarf es ber Belaffenheit, ber Armuth bes Beiftes. ber Lauterfeit des Bergens. Maria hatte Gott nicht leiblich ge= baren fonnen, hatte fie es vordem nicht geiftig gethan, und bas ift Gott werther bag er geiftig geboren wird von einer jeglichen Jungfrau ober von einer jeglichen guten Seele, benn baf er in

Edhart. 253

Maria's Schofe lag. Nur mittels ber Liebe gelangen wir zu ber Seligfeit Gott in une und une in Gott gu erfennen. Denn ber fliegende Schatten, bas Zeitliche, tann ben Menichen nicht troften im Schmerz ber Entzweiung; er muß herausftreben zur Ginheit. indem er ber Welt entfagt, die Begierbe verläßt, sein 3ch aufgibt und basjenige wird bas er war che er in bie Zeitlichkeit hervorgetreten; wenn er fich felbft und alles was nicht Gott ift in fich vernichtet. bann bleibt und lebt bas reine Befen Gottes in ihm. in welchem alles Getheilte geeinigt ift. Gott barf nicht begehrt werben eines Zweckes wegen, sonbern allein um feiner felbit willen: Werfe um außerer Rückficht willen find tobt. Gerechte handelt ohne ein Barum, bann wird in feinen auten Gebanten und Thaten Gott geboren. Tugend und Frommigfeit foll für nichts geachtet und Gott ihm felber geopfert werden, fobaß nichts gurudbleibt ale bie eine fich felbft gleiche Bernunftigfeit, bas urgründliche Wefen. Indem bies ber Beift erkennt, findet er fich in ihm, und biefe Erfenntniß ift feine Seligfeit. Da muß Gott bie Seele lieben, weil er in ihr nichts liebt als fich felbit: bas heifit ber Stand ber erften Unichuld und ber Berechtigfeit: ba braucht ber Menich nichts mehr zu bitten und zu nehmen gleich als ob er außer Gott mare, benn er ift unmittelbar in ihm und befitt alles in ihm; er leibet Gottes Wirfen in fich und ichweigt. bamit bas Sprechen bes emigen Bortes nicht gehindert merbe: er ift über alle außere Satung erhaben, er ift aller Gunde ledig und will nichts ale ben Willen Gottes; benn die Gunde ift bas Bersunkensein in die Unseligkeit der Entzweiung, in das Nichts. und die Solle ift die Qual des Bewußtseins der Trennung von Gott. Aber ber Buftand ber Gerechtigkeit ift bas Reich ber Freiheit. Da wird in allem bas gleiche Göttliche erkannt und geliebt. Da ftellt fich unaufhörlich bas Geheimnik ber Dreieiniafeit bar. indem ber Menich als Cohn jum Bater gurudigefehrt ift und in ihm lebt. Das ift die Geburt bes Cohnes im Menichen. Baters ganges Befen liegt baran bag er fich in ber Geele gebare, bes Gerechten Birten ift nichts als ein Gebaren bes Baters. Sein Wille ift Gottes Wille, er folgt barum ber Reigung feiner eigenen Ratur, ber innern Stimme; benn wer in ber Gerechtig= feit ift ber ift in Gott und er ift felber Gott. Edhart will aber hiermit teineswegs Gesethlofigkeit als folche predigen: Der Ertofte hat nur barum fein außeres Befet, weil er es in fich tragt; Edhart's Gefühl ber Gottesnahe und feine heilige Liebesglut fteht

nicht, wie Hase wollte, gleichsam schwindelnd vor einem Abgrunde der Sündenlust und Gottesläfterung; vielmehr predigt er nur die christliche Freiheit und Kindschaft, indem er ausdrücklich sagt: Hast dan Gott lieb dann kannst du thun was du willst, denn dann willst du nur das Ewige und das Eine was Gott auch will. Ich will Gott nicht bitten daß er sich mir gebe, ich will ihn bitten daß er mich lauter mache, dann fließet er von selber in mich ein. Gott ist ein lauteres Gut an ihm selbst und will darum nirgends wohnen denn in einer lautern Seele, in die mag er sich ganz erzgießen. Wenn sie rein ist daß sie sich selbst durchschaut, dann braucht sie Gott nicht in der Form zu suchen, sondern sie sieht ihn in ihr selbst und genießt alle Creaturen in Gott und Gott in allen Creaturen, und was sie thut das thut sie in Gott und Gott thut es in ihr.

So finden wir hier am Beginn ber beutschen Philosophie die Lehre zu welcher bas indische Brahmanenthum burchbrang, wenn es im reinen ewigen Befen Gottes ben einen Lebensgrund aller Dinge fah, wenn es forberte bak ber Menich fich aus allem Befondern gurudziehen und fich in bas Innerfte ber eigenen Seele vertiefen folle um in ihr die Beltfeele und fich in diefer zu erfennen, aufzugeben im Ginen; wir finden dieselbe Behre wieder die Parmenides am Anfang ber griechischen Philosophie als bas unerschütterliche Bahre verfündete, die Lehre von dem Ginen, in fich Gleichen, beffen Sein Denten ift. Meifter Edhart ift babei nicht fteben geblieben, er fah bie Rothwendigfeit ber Offenbarung ein, aber fette doch nach Art der Neuplatonifer das reine Infichfein, bas bor aller Beftimmtheit, aller Endlichkeit in fich beichloffene Unendliche als bas Erfte, als bas über alles erhabene Wesen ber Gottheit voraus, und die Rückfehr ober ber Gingang in diese ungetrübte Ginheit und Reinheit erscheint als bas Biel bes Lebens, in welchem bann ja die Liebe wie bas Erkennen ein Ende hatte und nur ein Beruben in ihm felber mare, ber indi= ichen Nirvana verwandt. "Alles Irdifche ift Gleichniß. bu ben Rern haben, fo mußt bu bie Schale gerbrechen; willft bu die Natur an fich finden, fo muffen alle Gleichniffe fcwinden"; fo bezeichnet Laffon bas Brincip von Edhart's Dentweise, und banach bas Sein als ein Befen ohne Berben, einen Brocef ber zugleich keiner ift, sondern in fich befriedigte Ruhe, - Alles abge= schieden, abgezogen und abgeschält, daß nichts bleibt als ein eingines Ift, bas ift ber Gottheit eigentlicher Rame. Gott ift Gins

Edhart. 255

mit Ausschluß aller Bielbeit. Und dies reine Richts, schließt Laffon, foll für das Bochfte und Befte, das Biel aller Gehnfucht, ben Wegenstand aller reinern Anschanung gelten! 3ch glaube bas foll es nicht. Gine ungetrübte Ginheit und Gleichheit mit fich felbft, reine Bernünftiakeit und Dafeinemöglichkeit ift allerbings bas innerfte ewige Wefen und ber Grund Gottes wie ber Seele, aber aus diefer unbewußten Wesenheit erhebt fich ja bas Emige in einem Proceg immerbar jum Gelbftbewußtfein, jum Willen der Liebe, gur lebensvollen Geiftigfeit. Go beftimmt Gott fich felbit und gewährt dem Menichen die Gelbitbeftimmung. Gelbitbewußtsein und Freiheit find nur burch fortwährende Bethätigung, ale Gelbfterfaffung und Gelbftbeftimmung wirklich, und feten daher die noch bestimmungelose Möglichkeit und reine Befenheit voraus, die ebenfo innerlich erhalten bleibt, ale fie in ber Entfaltung des Lebens und Dentens geftaltet wird. Die bestimmungs= lofe, unterschiedlofe Wefenheit mare Richts, barum ift bas Gein fofort Gelbstbeftimmung; wenn man bies erfannt bat, fo perfieht man Edhart's Bort: Es ift und bleibt alles bas Gine bas in ihm felber quellend ift; Gott ift ber Abgrund und die Gulle; fein Bebaren ift ein Inbleiben; b. b. er erichopft und verliert fich nicht in ber Schöpfung, fonbern er bleibt bei fich febft; die Matur ift bas Ausstrahlen ber Gottheit, bas Befen ber in feiner Tiefc verbleibende Grund biefes Ausstrahlens. Und fo heißt Gott auch bei Edhart das alleinige Ich, und die Freude des Berrn der Berr felbit, eine lebende Bernunftigfeit, die fich felbit verfteht; Gottes Ratur ift Liebe. Ihn recht zu erfennen, bavon geht all unfere Seligfeit ans; die Seele wird eine mit bem mas fie erfennt. In der Seele oberfter Rraft, im Gemiffen leuchtet Gott unverhüllt. Gott ift für Edhart in allen Dingen gegenwärtig, außer ihm befteht nichts, aber Gott ift auch in fich felbst über ben Dingen. Bo aber Gott ift, ba muß er wirten und fich felbft bekennen; er flieft aus in alle Creatur und bleibt boch in fich, wie bie Seele in allen Gliebern bes Leibes und zugleich in ihr felber lebt. Gottes Ausgang ift fein Eingang, er vollendet fich felbft wenn bas von ihm Ausgefloffene fich zu ihm gurudwendet, bann findet er den Biberschein seines eigenen Befens in ber Creatur und ruht in ihr und fie in ihm. Wer fommen will in Gottes Grund als in fein Größtes, der muß zuerft fommen in feinen eigenen Grund als in fein Rleinftes, benn niemand mag Gott erfennen, er erfenne benn fich felbft. Der Rern bes ewigen lebens

liegt im Berständniß, und Vernünstigkeit ift das Haupt der Seele, das eingedruckte Bild und der Funke göttlicher Natur. Der Mensch hat ein Morgens und Abendlicht; in diesem sieht er die Dinge nach ihrer Besonderheit, im Morgenlicht sieht er alles in Gott. Die Vernunft blickt durch alle Hüllen und dringt in das Wesen und macht sich eins mit ihm; Verständniß und Liebe wirken zussammen. Was möchtest du lieben das du nicht erkennst, und was hülse das Wissen, wenn du nicht liebend eins würdest mit dem ewigen Wesen?

Allerdings ift für Edhart bas Opfer der Selbstsucht, bes von Gott geschiedenen Gigenwillens bie Bedingung ber Seligfeit; aber die Seele die fich um Gottes willen verläft und alle Dinge verliert die findet sich in Gott wieder und hat alle Dinge in Allerdings muß auch bie Bernunft fich in bas ewig Gine, ben ungeschiedenen Grund alles Lebens und Erfennens, vertiefen; aber nicht um fich darin felbst aufzulösen, sondern daraus alles Diefe Entwickelung hat Edhart nicht bialeftisch ju entwickeln. vollzogen, aber er hat fie barin ausgesprochen bag Gott ein Gebaren seiner felbst und aller Dinge fei. Die Seele, die in Gott eingeht, bewahrt die Energie des Fühlens und Bollens, der Erfenntnig und ber Liebe. Durch bie Finfterniß bes Nichts geben auch die Seligen bei Meifter Edhart hindurch, aber fie feben barin nicht bas bloge Richts, fonbern bie unendliche Lebensfülle ber Gottheit. Bom unendlichen Geift umfangen bleibt ber endliche feiner felbft und Gottes fich bewußt. Die Gehnsucht bes Bemuthe aus den Leiden und Widersprüchen bes endlichen und getheilten Seins nach ber Friedensruhe des einen und ungetheilten Unenblichen haben bie Inder mit bem Berlangen nach Rirvana bezeichnet, auch Edhart fennt biefe Stimmung und gibt ihr in fraftvoller Sprache einen ergreifenden Ausbrud; aber wenn ichon Buddha damit keineswegs ben Tod ober bas Nichts, fondern ein in fich befriedigtes feliges Gein ohne Rampf und Schmer; meinte, fo hebt Edhart in der Lebensvollendung das Bestehen der Individualität fo flar und beftimmt hervor, daß wir ihn, der ja fein in fich jufammenhängendes Shitem vorträgt, fondern als Brediger jett ben einen und jett ben andern Ton anschlägt, aus ihm felbst erflaren, eine Stelle burch bie andere ergangen muffen.

Die große Berwandtichaft ber Segel'ichen Religionsphilosophie mit unferm alten Mhftifer liegt auf ber Sand. Auch bei Segel stehen Erfennen und Bernunft voran vor bem Janbeln, auch bei Hegel ist das Endziel des Geistes das reine Biffen das eins ist mit dem reinen Sein, auch bei Hegel Gott darum die absolute Idee, die im Menschen zum Bewußtsein kommt, wenn derselbe sich ihr hingibt. Dem Dualismus gegenüber, der Gott in ein Jenseits bannt und die Ewigkeit zur Zukunft, also zu einem Theile der Zeit herabset, hat Meister Echart seine volle Berechtigung; er steht in der Wahrheit, wenn er auch noch nicht die ganze Wahrsheit hat, und den Menschen zu sehr zu einem leibenden Werkzeug statt zu einem selbsibewußten Genossen und freien Geist in Gott macht, sodaß derselbe was er von Natur ist seiner Natur nach sür sich erarbeiten muß.

In Menu's Gefetbuch heißt es:

Bahliofe Beltentwicklungen gibte, Schöpfungen, Berftorungen; Spielend gleichsam wirft er bies, ber höchfte Schöpfer fur und für.

Und Dichelaleddin Rumi fingt:

Alle Biesheit ift in Dir verschwunden, Dann und Beib zu Ginem Sein verbunden, Das die Ich und Ihr der ganzen Welt Schach zu spielen mit sich selbst enthält.

Diesen Gedanken, daß alle Lebensentwicklung ein Spiel ber Gottheit sei, wie ihn auch Herakleitos hatte als er die Welt ein Spiel des ätherischen Feners nannte, sinden wir bei Meister Echart wieder: Gott ist seiner selbst klar Verständniß und seiner selbst Wollust; spielend schaut er seine Natur an, das Spiel ist sein ewiger Sohn, also hat der Vater sein Spiel ewiglich gehabt an seiner selbst Natur. Hegel bemerkt hierüber in der Phänomenologie des Geistes: "Das Leben Gottes und das göttliche Ertennen mag wol als ein Spielen der Liebe mit sich selbst ans gesprochen werden; diese Jdee sinkt zur Erbaulichkeit und selbst zur Fadheit herab, wenn der Ernst, der Schmerz, die Geduld und Arbeit des Negativen darin sehlt." Dies sehlt nun bei Echart nicht, aber das Ruhen in Gott überwiegt die Thätigkeit des sittlichen Handelns.

Angelus Silefius hat brei Jahrhunderte später die Lehren Echart's epigrammatisch zugespitet und in Reime gebracht, wenigstens steht er keinem der Mystiker näher als diesem, wenn er sich selbst auch auf Tauler und Ruysbroek beruft. Wir führen einige seiner Sprüche zum Beleg hier an, zugleich weil diese Gottinnigskeit als der Grund aller wahren Religion auch in unsern Tagen

noch fortwährend ber felbstgefällig platten Auf- und Ausklärung ergänzend zur Seite gestellt werden muß, ebenso fehr als wir dem Bantheismus den Gedanten sich selbst erfassender Einheit, die er in den Unterschied auflöst, immerdar vorhalten. Im Cherubinisichen Bandersmann heißt es:

Ich weiß daß ohne mich Gott nicht ein Run tann leben, Werb' ich junicht, er muß von Roth ben Geift aufgeben.

Daß Gott fo felig ift und lebet ohn Berlangen, hat er fowol von mir als ich von ihm empfangen,

Ich felbft bin Ewigleit, wenn ich bie Beit verlaffe Und mich in Gott und Gott in mich gufammenfaffe.

3d trage Gottes Bilb: wenn er fich will befehn, Go tann es nur in mir, und wer mir gleicht, gefchehn.

Ich felbst muß Sonne fein, ich muß mit meinen Strahlen Das farbenlofe Meer ber gangen Gottheit malen.

Mein Geift, tommt er in Gott, wird felbst die ew'ge Bonne, Gleichwie ber Strahl nichts ift als Sonn' in feiner Sonne.

Der mahre Gottessohn ift Chriftus mir allein, Doch muß ein jeber Chrift berfelbe Chriftus fein.

Beruhrt dich Gottes Geist mit seiner Wesenheit, So wird in dir geborn das Kind der Ewigkeit.

3d muß Maria fein und Gott in mir gebaren, Soll er mir ewiglich bie Seligfeit gemahren.

Die Auferstehung ift im Geifte icon gefchehn, Benn du bich lagt entwirkt von beinen Gunben febn.

Benn bu bich über bich erhebft und läßt Gott walten, Go wird in beinem Geift bie himmelfahrt gehalten.

Menich, wenn bu Gottes Geift bift wie bir beine Sanb, Macht bie Dreieinigfeit fich gern mit bir bekannt.

Ber Freiheit liebt, liebt Gott; wer fich in Gott verfentt Und alles von fich flöfit, ber ift's bem Gott fie fchentt.

Die Liebe welche fich ju Gott in bir beweift, Ift Gottes ew'ge Rraft, fein Feur und heil'ger Geift.

Bahrend bei Edhart bas pantheistische Element pormaltet. ward das theiftische alsbald in ber Muftit zweier Manner vertreten, von benen ber eine in feiner Balbeinsamfeit die contemplative. ber andere in feiner Rlofterzelle bie praftifche Seite mit befonderm Rachbrud barftellt. Bener ift Runsbroef, ben mir pon einer finnlich phantaftifden Gefühlofchwelgerei nicht freifprechen, von bem wir aber anerkennen, bag er Gott nicht blos als bie ewig in fich ruhende Wefenheit fondern auch als ein lebensvolles allbewegendes Brincip ber Dinge aussprach; ruhend in feiner Wefenheit ift er ihm angleich ewig wirfend und ausfliegend in bie Datur, und beides in einfacher burchfichtiger Rlarheit; Die Acte feines Wirfens find Schöpfung und Erlöfung, aber über alle Creatur hinaus erfennt, liebt und geniekt er emig fich felbft. Deshalb foll ber Menich, ber von Gott ausgegangen, wieber mit ihm eins werben, jedoch fo bag er ewig ein anderes bleibt, bag er fich ihm hingibt und boch für fich handelt, daß er in ber unbegreiflichen Umarmung ber Ginheit Gottes vernichtet wird und boch immer wieder auflebt, indem bie lebung ber Liebe gwischen Gott und une wie Blite bin- und hergeht.

> Und folang bu bas nicht haft, Diefes: Stirb und werbe! Bift bu nur ein truber Gaft Auf ber buntlen Erbe —

fingt Goethe in einem Divansliede; ich glaube Runsbroet wollte fagen: wir muffen unfern Willen gottabnlich machen, wenn auch in ber Befenheit Schopfer und Beichopf ewig geschieben bleiben: und bies ift die rationalistische Lebensansicht gegenüber ber mpftiichen, welcher gufolge die Creatur unmittelbar bas Wefen Gottes barftellt. Allein unfer Bille ift unfer Wefen, und wenn bies nicht urspfinglich mit bem Ewigen eine ift, fo ift bie Forberung bes Göttlichen an jenen eine finnlose Zumuthung; weil aber unfer Wefen Wille ift, barum muffen wir es zu unferer That machen, und was wir an fich find mit eigener freier Rraft zu Tage bringen. Darum nicht in übertreibender Redeweise noch von feiner Lehre abfallend, fondern gezwungen von der Wahrheit fagt Ruhebroet: Unfer geschaffenes Wesen hanget in bem Wesen und ift eine mit Gott nach bem wesentlichen Sein, benn es hat ein ewiges Inne-Der Geift wird bie Wahrheit felber bie er bleiben in ihm. begreift, wir werden bas Licht bamit wir feben und bas wir fehen. 3

Der andere mar Thomas von Remven, beffen hohes Alter noch in die zweite Salfte bes 15. Jahrhunderte reichte. auf bas Gine was noththut gerichtet fucht er allein die ftille Geligfeit ber Liebe gu Gott und bes innern Friedens, und fur viele. fagt Ullmann4, ift er ber eindringlichfte Berfündiger nicht nur, fondern ein Magnet biefer Liebe und biefes Friedens geworden. Wir vergleichen ihn feinem Zeitgenoffen Fiefole, ben fie feiner Frommigfeit wegen ben Seligen und Engelgleichen, Beato und Angelico, nannten, ber nie ohne Bebet an die Arbeit ging und oft von Thranen unterbrochen murbe wenn er die Leiden des Beilands malte, ber, gleichwie Thomas von flofterlicher Befangenheit und monchischer Astese nicht frei ward, so bas Menschliche in feiner Rraft und Raturfulle zu bilben fdmad und gaghaft mar, aber Die heilige Stimmung ber Seligen mit munberbarem Liebreis in einem verklärten Untlig ju fpiegeln verftand. Der Welt blieb Thomas ein Fremdling, bas gute Bewiffen jog er ber Biffenichaft por und pries bie Ginfalt glücklich welche bie Bege ichwieriger Fragen meidet und ficher die Bfade göttlicher Bebote manbelt; boch flingt in feiner Sprudmeisheit neben ber Erfahrung bes eigenen Bergens auch die mbstische Ueberlieferung ber 3ahrhunderte wieder. Tiefe eigenen Denkens und weiterführende miffenschaftliche Ibeen finden wir bei ihm nicht, aber vielleicht marb er gerabe burch feinen Unichluß an die Durchichnittsbilbung von fo gesegneter Wirffamfeit. Wahrheit, Freiheit, Friede lehrt er nicht in ber Welt fuchen, die rings mit Rreugen bezeichnet und voll Elend, Trug und Gebrechlichfeit ift, fondern in Gott, dem höchften But, bas allein bie Sehnsucht bes Gemuthe ftillen fann. Ruhe wohnt nicht in bem Bielen welches zerftrent, fondern in bem Ginen welches fammelt und einigt, benn nicht aus bem Bielen fommt Gins fondern aus bem Ginen Bieles. Gott ift, muß für nichts geschätt werben. In freier Gnade theilt er uns feine Buter mit daß mir bes Ewigen theilhaftig werben. Der Menich muß von ber Welt icheiben und ber eigenen Gelbitfucht absterben, benn wer fich felbft nur liebt ber findet überall nur fid), fein fleines enges fündiges 3ch. Rein anderer Weg gum Licht als ber Weg bes Rrenzes. Je mehr jeder fich ftirbt, besto mehr fangt er an Gott zu leben. Gib bich gang fur bas Bange. ftehe rein auf Gott, und bu wirft ihn haben und frei werben. Bib alles hin und bu mirft alles finden, benn bu mirft Gott finden, wirft in feiner Liebe leben, Die alles in allem hat, weil

sie in bem Einen ruht aus welchem alles Gute sließt und entspringt. Dann nimmst du alles, Frohes und Trauriges, Sußes und Bitteres, mit gleichem Dank aus Gottes Hand; dann ergibst du deinen Willen in Gottes Willen und so haft du innern Frieden, und jede Ereatur ist dir ein Spiegel des Lebens, ein Buch göttlicher Lehre und stellt dir seine Güte vor Augen. Ohne die Liebe sind die Werke werthlos, sie aber macht sie fruchtbar und ist die Seele der Tugenden.

Die verwirklichte Liebe, wie sie Gottheit und Menschheit einigt, ift Christus; wer ihn aufnimmt ber nimmt sie und Gott in sich auf; die Nachsolge, die Nachbildung Christi ist das höchste Gebot für uns und der Weg zur Seligkeit, die darin besteht daß Gott in uns eins und alles ift.

Bas wir aber sittlich vollbringen sollen, das muß an sich das Besen und Birkliche sein. So fassen denn Suso und Tauler die Sache, ersterer durch blühende Phantasie, letzterer durch tiese Gemüthstraft ausgezeichnet, sie beide mit Echart, dem Meister der Speculation, die drei Säulen einer Beltanschauung, die im 14. Jahrhundert wie in entzückter Begeisterung und gotterleuchtet das verkündete was dei Jordan Bruno und Jasob Böhme sich durchdringen und immer voller und klarer herausgestalten sollte um geeint mit der Anerkennung der Subjectivität im Licht freier Wissenschaft die Sonne der Zukunft zu werden.

Unsern Sujo fonnen wir mit bem Maler Gentile ba Jabriano vergleichen, von bem bereite Michel Angelo urtheilte er fei wie fein Rame: voll edler Anmuth und Seiterfeit. und Gentile", heißt es in Angler's Geschichte ber Malerei, "er-Scheinen wie zwei Brüder, beibe ale hochbegabte Naturen, beibe poll des innigften liebensmurbigften Bemuthe, aber jener ift ein Monch und diefer ein Ritter geworben." Und bem entsprechend zeichnet Ullmann bas Bilb Gufo's: "Offen für die Ratur, beren einfach ewige Schönheiten er in den lieblichften Worten malt, beren Frühlingsauferstehung er jährlich mit einem « geiftlichen Manen » zu feiern pflegte; empfänglich fur bas Schone in Bilb und Jon, benn er liebt es feine Bedanken auch außerlich in bilblicher Darftellung ju ichauen, er ichmudt fich feine beimliche Rapelle aus innerlichem Bedürfnig mit Bildern aus, er vernimmt im Moment ber Entzückung das was ihn bewegt in mannichfaltigen Beifen ale ein fuges Beton, ale eine innere himmlifche Mufit; nicht abgewandt auch von ber Biffenschaft, namentlich ber Philosophie, und fortwährend angeregt von ben Gegenständen und Anschauungen der umgebenden Welt die ihm stets zu Bildern des Höchsten und zu Objecten der Liebesthätigteit werden, ist er wie ein Quell der zwar in stillster Berborgen, heit entspringt und sich in seiner dunkeln Tiefe immer wieder sammelt, aber zugleich den unwiderstehlichen Trieb hat an das Licht durchzubrechen und ein Strom zu werden in dem sich alles Umgebende auf der Erde und am himmel spiegelt, der alles was seinem Lauf begegnet erfrischt, belebt und befruchtet."

Sein Bater mar ein weltlich ritterlicher Mann aus bem Gefchlechte berer von Berg, feine Mutter fromm und bes allmächtigen Gottes voll. Ihren Beichlechtsnamen Seufe nahm er an, latinifirt beißt er Gufo. Bon Geburt ein Schwabe trug and er gleich ben Begabteften biefes Stammes bie Difchung von ichwungvoller Phantafie und gedankentiefer Gemuthlichkeit in feiner Geele, bie ihn jum Minnefanger machte, aber bie ewige Beisheit mar ber Gegenftand feines Sehnens und Ginnens in Schmerz und Luft. Der Jungfran Maria mand icon ber Anabe einen Rrang von Frühlingsblumen, weil fie bie iconfte Rofe und feines Bergens Commerwonne. "3ch hatte ein minniglich Berg mein Leben lang", fagt er; feine Freude mar die Natur mit bem Glange bes Morgenfterns, bem Dufte ber Rrauter und bem bewegten Spiel alles Lebenbigen: aber jegliches leitete ihn empor au Gott aus dem es gekommen, und lieft beffen ewige Berrlich-Auf ber Universität ju Roln studirte er fleißig auch in heidnischen Meistern wie Gott in den Creaturen wiederleuchtet, aber fein Berg trieb ibn fich in ben innerften Grund geiftiger Wefenheit felbft zu verfenten, und ba reichte ihm Edhart, ber hohe heilige Meifter, wie er fich ausbrudt, ben ebeln Trant füßer Lehre und Beruhigung. Dun legte er fich vom achtzehnten bis jum vierzigften Jahre ftrenge mondifche Bugungen auf; ba erichien ihm ein ichoner Jungling und fprach: wiffe, bu bift feither Anecht gewesen, Gott will bag bu nun Ritter feift. folgte eine Zeit innerer Rampfe und Unfechtungen wie außerer Wiberwärtigfeiten burch ichlimme Menfchen; er hielt aber auch biefe für Gottes Mitmirter, burch bie er ausgewirft werben follte auf fein Beftes. Go fand er felbit ben Frieden und manberte nun lehrend und troftend als Brediger und Seelenführer einher. in allem Gott ichanend und alles ju Gott hinleitend, ein Briefter

Sufo. 263

im schönsten Sinne bes Worts. Einige sechzig Jahre alt starb er 1365 in Ulm.

Gott, lehrt Sufo, ift bas einfache, mahrhaft feienbe, allige Befen, aller Dinge Grund, alles Gewordene als Anfang und Ende umichließend; er ift in allem und über allem; er ift ein Rreis beffen Mittelpuntt allenthalben und beffen Umfang nirgenbs ift. Gein Befen ift fein leben und Birten; feine Bernunftiateit ertennt alle Dinge in fich felbft und mit fich felbft; er ift feiner felbit, und aller berer bie es mitgeniegen wollen, eine wonnegebarende Seligfeit. Als bas vollfommene But muß er fich feiner Ratur nach aus fich felbft entgießen, benn bas Gute ift bas Allmittheilfame. Aber wie alles von Gott ausftromt, fo muß es wieder in ihn gurudgehen, wie er fich in bem Sohne entgiefit, fo ift bie wiederbiegige Liebe ber Beilige Beift. Der Menfch trägt Gottes ewiges Bild im vernünftigen Gemuth, barum muß er fich allein zur Wahrheit halten; er muß entbildet werben von ber Creatur, gebildet mit Chrifto, übergebilbet in bie Gottheit. Chriftus zeigt bie Entwordenheit feiner felbft und die Gingefloffenheit in Gott burch fein ganges fpiegeliges Leben. Bon ber Belt= luft follen wir une befehren, alles leiden mas Gott gefällt, und Chriftum in une leben laffen. Dann wird es ftille im Gemuth. und wie ber Beift feine Raturlichkeit aufgibt, bringt er in bie emige Gottheit, burch ben Gohn gefreiet. Doch wird er nicht natürlich Gott, fondern alles geschieht ihm von Gnaden; er bleibt ewiglich ein 3ch, aber nicht aufer Gott fonbern in Gott. Geine mahre Beburt ift bie Wiebergeburt, burch bie er mit feinem Urfprung fich eins weiß und Gin Bert mirfet in ftiller unberührter Freiheit, ba ber gute Bille alle guten Dinge will. Denn bie aus Gott Geborenen fonnen Gottes Gohne werben, und baun antwortet ihnen in allen Dingen nur Gine. Es ift tein Berrinnen bes Gewordenen und Bestimmten in bas reine Befen, vielmehr foll alle Birflichfeit erhalten, aber als eine Gelbftbeftimmung Gottes, ale ein Moment feines Lebens erfaßt merben; fo verftehe ich menigstens bie folgende wichtige Stelle: "Des Beiftes Bernichtigfeit und Bergangenheit in Die Gottheit und aller Abel und Bolltommenheit ift nicht zu nehmen nach Berwandlung feiner felbit Geschaffenheit in bas bag er Gott fei und es nur ber Menich nach feiner Grobheit nicht ertenne, ober bag er Gott werbe und feine eigene Befenheit zunichte werbe; fonbern es liegt an ber Entgehung und Berachtung feiner felbit. Der Geift vergeht sich orbentlich, Gott ist ihm alle Dinge und alle Dinge sind ihm gleichsam Gott geworden, denn ihm antworten alle Dinge in der Weise wie sie in Gott sind, und bleibt doch ein jegliches Ding was es ist in seiner natürlichen Wesenheit." Dabei ist es keine dichterische Ueberschwenglichkeit sondern nur ein phantasievoller Ausdruck für das Leben des Unendlichen, der als Geist alles in sich, sich in allem und in sich selber hat und weiß, wenn Suso Gott zu den liebenden Menschen sagen läßt: "Ich will sie also inniglich durchküfsen und also minniglich umfahen daß Ich sie und sie Ich und wir allesammt ein einiges Eins immerewiglich bleiben sollen."

Tauler mar gelehrter und von concentrirterer Rraft bes Gemuthe und Dentene ale fein Zeitgenoffe, wenn ihn auch biefer an weiblich milber Singabe und poetischem Reig ber Darftellung übertrifft; allein auch Tauler rebet voll Schwunges und bichterifcher Begabung, und wie er Gins in Allem und Alles in Ginem fieht. fo quillt fein Wort bom Dufte ber Unmittelbarfeit umfloffen einer emigen Jugend froh aus bem gottbegeifterten Bergen, und wie ein Brophet bes Neuen Bundes weiß er in allen Begebniffen bes Lebens auf ben gegenwärtigen Gott hinzuweisen und bie Seele in biefen Grund aller Dinge und ihrer felbft binguleiten. Bon neuern Schriften fteht feinen Bredigten nach Form und 3nhalt Fichte's Unweisung jum feligen Leben am nächften, ausgezeichnet burch biefelbe Sobeit ber Gefinnung und Innigfeit bes Gemuthe. Tauler war in ber Scholaftit moblerfahren, und bie heidnischen Meifter Blaton und Proflos gelten ihm als Beugen bes ewigen Borts. Gin Laie foll ihn aufmertfam gemacht haben wie er allzu äußerlich rede, weil er felbft noch nicht mit Bott eins geworden; und nun fein 3ch jum Opfer bringend fand er es wieder in Gott und redete aus ber Gulle und bem Grund bes mahren Lebens. Er predigte in Roln und Strafburg; er mar ein Bergenserichütterer für viele Taufende, ein Borläufer Luther's. indem er muthvoll auch ber Rirche entgegen in bas Innere bes Menichen alle Befehrung fette.

Gott ift nicht bies noch bas, er ift bas eine ewige Sein und Besen, bas aber ift Geift und Leben. Denn ber Bater gebiert seinen Sohn in ber Ewigkeit, weil er ben Ueberfluß bes überschwenglichen Reichthums seiner Güte nicht inne halten mochte, sondern sich ansgießen und gemeinsam machen mußte. Der Bater in seiner persönlichen Eigenschaft kehret sich in sich selbst mit

Tauler. 265

feiner gottlichen Berftanbnig und burchfiehet fich felber in flarem Berftehen in bem mefentlichen Abgrund feines emigen Befens. und bann von bem bloken Berfteben feiner felbft fpricht er fich aang aus, und bas Wort ift fein Cohn, und bas Betennen feiner felbst ift bas Bebaren feines Cohnes in ber Ewigfeit; er ift innebleibend in wesentlicher Giniakeit und ift ausgehend in perfonlichem Unterschied. Alfo gehet er in fich und bekennet fich felber. und gehet bann aus fich felber in ein Webaren feines Bilbes, bas er ba bekannt und verstanden hat in versönlichem Unterichieb. Er gehet wieder in fich in vollfommenem Befallen feiner felbft; bas Gefallen feiner felbft flieket aus in eine unaussprechliche Liebe, die ba ift ber Beilige Beift; also bleibet er inne und gehet aus und gehet wieder ein. Darum find alle Ausgange um der Biedereingange willen. Darum ift bes Simmels lauf alleredelft und vollkommenft, weil er allereigentlichft wieder in seinem Ursprung beginnet woraus er entspringt. Alfo ift bes Menichen Sauf alleredelft und vollfommenft, benn er gehet allereigentlichft in feinen Urfprung.

In fich einformig wirft Gott alle Mannichfaltigfeit und ift Eine in Allem und Alles in Ginem. In ihm allein ift bas gange Befen: in einem Menichen ift nicht die gange Menichheit, benn ein Menich ift nicht alle Menichen; aber in Gott befennt die Geele Die gange Menschheit und alle Dinge in bem Bochften, benn fie befennet fie nach bem Befen. In bem Bort barin er fich felber ausspricht hat er alle Creaturen gesprochen ohne Anfang und Ende (fein Gelbftbemußtfein, murben mir fagen, ift feine 2011wiffenheit). Er hat alles Gute in fich felbft, nichts ift außer ihm, er gibt Gut und Wefen ben Creaturen. Darum mag uns fein Ding fo eigen fein ale Gott, er heift une innerlicher ale wir uns felbft; wenn Gott in une ift, fo ift nichts in ihm beffen wir nicht mogen empfänglich und theilhaftig werden; benn ba ift nicht allein eine wesentliche Bereinigung sondern auch eine mirtliche, also daß die Bernunft anschauet und der Wille gebrauchet bas göttliche Befen, baran alle Geligkeit gelegen ift. Der tiefe Grund ber Seele ift Gott felbit, bas reine gottliche Sein in uns, barum ziehet uns wiederum jegliches in bas Allerinnerfte, und was Gottes minniglicher Grund hat von Ratur bas mag bie Seele übertommen von Gnabe, benn Gott fpricht nicht ein Bilb fondern fich felbft in die Seele. Er hat alle Dinge in fich beichloffen, fie find fein Gich-Ergießen. Geine Werke find in fich selbst ewig und unwandelbar, denn er wirkt sich selbst und nichts anderes, und in diesen Gotteswerken ist kein Zunehmen noch Berbienen einer Ereatur, denn hier ist nichts als Gott, der nicht höher und mehr werden mag, aber die Ereaturen haben durch die Kraft Gottes ihre eigenen Werke in der Natur und in der Gnade und auch in der Glorie.

Her haben wir das Bewußtsein dessen was ich oben verlangte: Gott als der freie Geist unterscheidet und bestimmt sich in ihm selbst; so ist er in den Momenten seines Lebens, sie aber zugleich von ihm unterschieden und für sich selbst; weil er frei und Geist, kann er auch nur in freien Geistern wahrhaft offenbar werden; die Einheit mit Gott ist das Wesen des Menschen; indem dieser sich selbst erfaßt unterscheidet er sich von Gott, indem er seine Selbstsucht zum Opfer bringt, gewinnt er liebend sich selbst in Gott. Daß und wie dies geschehen soll ist das Thema aller Predigten Tauler's, hierdurch vertritt er besonders die ethische Seite der Mystik.

Soll die Seele Gott erfennen, fo muß fie auch ihrer felbit vergeffen, benn wie fie fich felbft im Ange hat, fiehet fie Gott nicht; wie fie fich aber burch Gott verliert und alle Dinge verläßt, fo findet fie fich wieber in Gott; wenn fie Gott erfennet, bann erfennet fie fich felber und alle Dinge vollfommen in Gott. Wir muffen barum Chrifto nachfolgen, feine Armuth uns aneignen, die aller Dinge ledig, frei und ebel von niemand abhangig und baburch Gott gleich ift, wie er ein frei Bermogen Soll Gott etwas Fruchtbares in bir mirten, und lauter Wirfen. fo mußt bu aus aller Mannichfaltigkeit, fo mußt bu in bich felber einkehren und einwohnend bleiben; benn follen beine Werte leben, fo muffen fie geschehen aus ihrem eigenen Grunde, in und burch Gott, nicht von fremden Dingen außer Gott. Wir muffen in Chrifto fterben, wie er fich bas Beigentorn genannt hat bas ba vermefen muß wenn es Frucht bringen foll. Alle Gelbitfucht muß gebrochen werden, daß die Liebe allein herriche, aller Gigenwille aufgegeben werden, daß Gottes Wille auch burch uns ge-Denn die Soffart mar des Satans und Abam's Fall. Soll aber Gott fprechen, fo mußt bu ichweigen, foll er eingehen. muffen alle Dinge ausgehen. Der Menich muß in feiner Seele bem Tempel Gottes, bie Wechslertische umftogen und allein ben Berrn wohnen laffen. Wer nur bem Reich Gottes nachtrachtet bem fällt alles von felber zu, gleichwie die Lilien des Feldes ohne Tauler. 267

ju fpinnen und zu nahen ichoner find als alle Bracht ber Ronige. Und ber Berr will empfangen werben in ein reines Gemiffen mit mancherhand Blumen ber Tugend vergiert. Meußeres Wert aber thut es nicht, fondern allein auf die Befinnung fommt es an. Benig vermogen wir, aber viel fonnen wir begehren, bas machit und gehet auf in Gott. Alfo wenn ber Menich nicht anders groß fein fann, fo tann er boch wol groß fein von Bollen, und was er von gangem Bergen und von gangem Gemuthe, Meinung und Begehrung fein will, bas ift er ohne allen Zweifel. gegen weder Bfaff noch Bapft tann jemand abfolviren, es feien ihm benn feine Gunden leid. Der Orben macht nicht felig und bie Platte nicht heilig, fondern der Grund beines Bergens muß rein fein, willft bu Gott ichauen. Das Bebet ift nichts anderes benn ein Aufgang ber Seele ju Gott. Faften, harte und boje Rleiber tragen und bergleichen führt nicht jum Beil. Ja wenn ein Menich fich ließe zu Studen reißen, lernt er fich nicht reinigen von feinen Gunben, freundlich umgehen mit feinen Rachften und Gott lieben über alles, fo ift jenes jumal unnut und vergebens. Gich befehren gu ber Wahrheit ift nichts anderes benn fich abtehren von den geschaffenen Dingen und fich vereinigen mit bem unerschaffenen höchsten But. Dann ift Freude und Berftand in une und die Liebe, die edelfte Tugend, benn fie macht ben Menschen zu Gott und Gott jum Menschen; ihr gibt fich Gott felbft jum Lohn, weil fie feines Cohnes begehrt.

Der Fromme sieht Gott in allem und thut alles zur Ehre Gottes; er nimmt alle Dinge von Gott gleich, Leib und Lust, Süß und Bitter; er ist ergeben in Gottes Rathschluß, es bringt ihm Freude und Wonne durch Gottes Willen zu leiden. Denn was Gott gibt ist das Allerbeste. Wären wir was wir sollten, so thäte Gott alles was wir wollten. Was das sei das uns Gott gibt, das bereitet uns alles, und dienet uns zum wahren Frieden, könnten wir's nur so verstehen! Uch könnten wir die Myrrhe in der Liebe aus dem Grunde nehmen darans sie Gott gibt, welch eine wonnigliche Weise würde in dem Menschen gesboren!

Gott ist in allen Creaturen und an allen Stätten mit seinem vollkommenen göttlichen Wesen gegenwärtig; wo Gott ist da muß er wirken, sich selbst bekennen und sein Wort sprechen; die Creaturen sind ein Gespüre oder Fußstapf Gottes, aber sie wissen es nicht; die Seele aber weiß es, darum wird Gott in ihr geboren,

bas heißt bag Gott in ihr offenbar und von ihr erfannt werde. Gott ward Menich, bamit wir Gott murben; er gibt fich une gu genießen, und wie die leibliche Speife in une vermandelt wirb. fo werben wir Gin Leib und Gin Beift mit Gott. Menfch Gott alfo in fich faffet und ihn gegenwärtig in bas inwendige Bemuth gieht, fo genugt bem Menichen mit Gott in allen Dingen. Es werben ihm alle Dinge ein Weg ju Gott und er gewinnt Frieden in fich felbft und mit allen Creaturen. mer die Dinge nimmt nach ber Ordnung als fic Gott geordnet hat, ber findet Gott in allen Dingen; und fo er Gott findet vergiffet er ber Dinge, und hanget Gott allein an und fuchet Rube in ihm allein. Ber diefen Frieden gefunden hat in und aus bem wirft Gott, in bem liebt ber Emige fich felbft, und alles Biffen, Bollen und Erfennen ift in Gott übergefloffen und mit ihm eine, und die Menschen find felbft ein Simmel Gottes, benn Gott hat in ihnen Raft und Ruhe. Denn ber Liebende ift fich felbft entfunten in den Beliebten in dem er fich verloren hat wie ein Tropfen Baffer in bem tiefen Deere. Und wie ber Beift verschmilgt in Bottes Beifte, fo wird er erneut und wiedergeboren, alfo daß fortan Gott in dem Menichen lebt und wirft, Der Menich ber fich also gegeben hat und fich Gott gefangen allezeit mefentlich gibt, bem muß auch Gott fich felbft mefentlich gefangen wiedergeben, und ba führt Gott ben Menichen über alle Beife und über alle Gefängniß in die göttliche Freiheit, in fich felber, und wenn man ben Menfchen anrührt, rühret man Gott an, wer ben Menfchen erfennt ber fieht Gott. Sier find alle Bunden geheilt und alle Pfande quitt, hier ift bie Geligfeit. Solche gottinnige Menschen tragen alle diese Welt und find ihre ebeln Saulen. Gin göttlicher Menich nimmt nimmer Gott außerhalb feiner felbft, benn wo er Gott nimmt ba nimmt er auch fich felbft, ba Gott und er eine geworben find. Er findet Gott in fich felbft, er weiß nichts Fernes und Fremdes auker Gott, benn gebiert er irgendetwas außer Gott, fo find bas 216= Er nimmt fich felbft im Gangen, fo fühlt er fich eins mit allem mas lebt; er ift aller Mannichfaltigfeit und Eigenfucht gestorben und hat überall Gin Befen und Gin Birfen. Co gewinnt er gang ein göttlich Leben, und ba gerschmilgt ber Beift allzumal und leuchtet fich felbft in allen Dingen, und wird in bas heiße Teuer ber Liebe eingezogen bie Gott felbft ift. Einewerben mit Gott in Erfenntniß und Liebe nennt Tauler Die

ewige Geburt des Worts in der Seele. Daß diefe Geburt immer geschieht, was hilft mir bas? Aber baß fie in mir geschehe, baran liegt alles. In Chrifto ift fie urbitdlich und vorbildlich vollbracht: er wohnt im vaterlichen Bergen, er ift Gin Leben, Gin Befen, Ein leuchtenber Spiegel feiner Rlarheit und ein Bilb feines väterlichen Angefichts, nicht allein in Bilbesweise fondern in wefentlicher Beife, in vollfommener Gleichheit ber väterlichen Berjon, in dem göttlichen Ausbruch ber ewigen Geburt, eins mit bem Bater. Dahin follen wir mit allem unferm Gemuth und Liebe, und ba mit ihm vereinigt und ein leuchtender Spiegel werben. Soll aber Jefus in ber Seele reben, fo muß fie allein fein und muß felbft ichweigen, foll fie Jefum horen; fo gehet er ein und fängt an zu sprechen. Was spricht er? Er spricht daß er ift. Und was ift er benn? Er ist ein Wort des Baters, in demfelben Wort fpricht der Bater fich felber und alle göttliche Ratur und alles mas Gott ift, also bag er indem er es befennt es auch ift, und er ift volltommen in feiner Befenntnig und feinem Bermogen. Darum ift er in feinem Sprechen vollfommen, benn wenn er biefe Worte fpricht, fo fpricht er fich und alle Dinge in einer andern Berfon, und gibt ihr diefelbe Ratur die er felber hat, und fpricht alle vernünftigen Beifter in bem Borte. Querft offenbart Jefus aber väterliche Berrichaft in bem Beifte, und wenn der Beift diese Gewalt in dem Sohn befindet, jo wird er in einem jeglichen Borgang gewaltig, in allen Tugenden und in aller vollkommenen Lauterkeit, fodaß ihn nichts gerftoren mag und er in ber göttlichen Rraft befteben bleibt. Bum anbern offenbart fich ber Berr in der Seele mit der Beisheit die er felber ift, und in der Beisheit erkennt fich der Bater mit all feiner Berrichaft, und bas Wort bas auch bie Weisheit ift, und alles was barin ift, bas ift alles baffelbe einige Gine. Wenn biefe Beisheit mit ber Seele vereint wird, fo ift ihr aller Zweifel und Irrung und alle Finfterniß ganglich abgenommen, und fie ift in lautere Rlarheit gefett die Gott felber ift. Bum britten offenbart fid Chriftus auch mit ber Liebe, Gufigfeit und Reichheit aus des Beiligen Beiftes Rraft; ausquellend, überquellend und einquellend vereinigt er fich mit ber Seele. Mit biefer Gugigfeit fließt bie Seele in fich felbft und ihren erften Urfprung. Dann ift ber außere Menich feinem innern Menichen gehorfam, und ift in ftetem Frieden, im Dienfte Gottes allegeit. Dag wir eins

werden mit Gott durch Chriftum hier auf Erden und dort in dem Simmelreich, bas belfe Gott uns ewiglich!

So sehen wir wie bei Tauler Gott ein ewiger Aus- und Eingang ist, wie er immerdar bei sich selber und alle seine Offenbarung in ihm bleibt und zu ihm sich hinwendet, wie der Mensch als Persönlichkeit in Gott, als Strahl des unendlichen Lichts, wenn er nichts Besonderes für sich allein begehrt, sondern das Seine im Ganzen sucht, dann das Ewige mit seinem Willen vollendet, daß alles Werk ein Gotteswerk und der Vater alles in allem ist. Gottes Reich, sagt er, das ist Gott selbst mit allem seinem Reichthum; und er meinet in allen seinen Werken ein gar seliges Ende, das ist sich selber, und daß er die Seele mit allen ihren Kräften in das Ende bringe, das ist in sich selber. Dies heißt: Gott ist die Liebe, Gott ist Geist.

Luther nannte Taulern einen Mann Gottes, und meinte daß er weber in lateinischer noch in unserer Sprache je eine gesundere und mit dem Evangelium mehr übereinstimmende Theologie gesehen.

Die Grundzüge beffen was die großen Muftifer Edhart, Sufo und Tauler in ihren Predigten vortrugen, murben von Benoffen und Jungern berfelben gufammengeftellt, und fo entftand bas Buch Bon ben neun Telfen ober Graben ber Bolltommenheit und bie Deutsche Theologie; ber Berfasser ber lettern ift unbefannt, fie ift in bas 15. Jahrhundert zu feben; die erftere Schrift galt balb für eine von Sufo, balb für eine von Edhart, allein die harte Anklage gegen bas gange Rirchenregiment, die fich burch bas Buch hinzieht, fpricht bagegen, und neuerbings wird ein Laie, ber ftrafburger Burger Rulmann Merichwin, als ihr Urheber angenommen. Diefer vermittelte hauptfächlich für weitere Rreife ben Berfehr mit bem Gottesfreunde vom Oberland, einer ebenso geheimnigvollen wie bedeutenden Berfonlichfeit, die ber Mittelpunkt höhern Lebens fürs Elfag war. Der Mann hielt fich verborgen, erft nach feinem Tobe follte fein Rame von Merschwin genannt werden, aber ber ift felbft geftorben ohne ihn bekannt zu machen. In parabolischen Erzählungen prägte ber Gottesfreund feine 3been aus, zugleich auf bas Bemuth und auf die Bernunft wirkend. Er war boch wol fo wenig ein schrift ftellerifches Gebilbe Merichwin's wie Sofrates ein Geschöpf Blaton's.

Das Buch Bon ben neun Felfen lehrt: Alles ift aus Gott

geflossen und in Gott kehret alles zurück. Die ganze Welt gehört zu Gottes Leben, der vernünstige Geist ist ein Theil des
göttlichen Wesens; mit diesem vereinigt er sich wenn er dem
Endlichen entsagt und sich in den Abgrund des Ewigen versenkt.
Der Bater gebiert noch immer seinen Sohn und zwar denselben
Sohn; denn was Gott wirket das ist Eins. Was aber die Heilige Schrift von Christo spricht das ist von jedem göttlichen
Menschen wahr, und was der göttlichen Natur eigen ist das ist
auch jedem göttlichen Menschen eigen. Denn in Gott wirket er
und ist ein Gebärer des ewigen Worts. Er will was Gott will,
daher ist er über äußeres Geset und Sünde erhaben gleichwie
Christus.

Luther sagt in seiner Borrebe zu ber von ihm 1516 besorgeten Ausgabe ber Deutschen Theologie 6, ihr Berfasser sei ein Deutscher Herr, Priester und Custos in der Deutschen Herren Haus zu Franksurt gewesen; andere haben sie für ein Werk Tauler's gehalten, aber wiewol bessen Anschauungsweise auch hier die Grundlage bildet, so ist dieselbe doch wissenschaftlicher und weiter entwickelt, nicht minder für die Bernunft als für das Gemüth berechnet, und zu größerer Klarheit in philosophischer Fassung herangereist. Doch bleibt der Zweck des Ganzen ein wahrhaft resigiöser, insosen auf das Leben das hauptsächlichste Gewicht gelegt und das Sittliche vorwaltend erörtert wird.

"Wenn ba fommen wird bas Bollfommene, fo wird bas Studwerk aufhören", diefer Spruch bes Apostels Paulus ift ber Text bes merfwürdigen Buches; er wird mit findlich frommem Sinn aufgenommen und mit icharfem eindringendem Berftande gebeutet und burchgeführt. Das Bolltommene heißt ein Wefen bas in fich alles begriffen und beschloffen hat, ohne welches und aufer welchem fein mahres beständiges Sein gefunden wird, in bem vielmehr alle Dinge ihr Wefen haben; unwandelbar und unbeweglich in ihm felber fett, manbelt und bewegt es alle Dinge. Das Studwert bagegen heißt bas mas aus bem Bollfommenen feinen Urfprung hat wie ein Glang ober Schein vom Licht ober ber Sonne ausgeht, bas Endliche, bas Unvolltommene, bas Etwas. Das Bolltommene fommt wenn es empfunden und erfannt wird in der Seele. Die Creatur die nur fich felber fucht vermag es aber aus eigenem Bermögen nicht zu faffen, vielmehr muß fie ihre Ichheit und Geschaffenheit überwinden wenn fie ienes begreifen will. Thut fie bas fo gelangt fie an bem Bollfommenen, ja fie ift icon in bemfelben und hat ihr mahres Wefen nur in ihm, für fich felbft ift fie nur wie Bufall ober Schein, ber nur im Licht besteht bem er entströmt. Wenn Endliches am Endlichen hanget, bleibt ihm bas Bollfommene unerfannt: es muß fich felber als ein eigenes Wefen aufheben um in bem Ewigen fein mahres Gein zu finden. Ertennt fich die Ercatur in dem unwandelbaren Gut und als eine mit ihm, lebt und handelt fie in diefer Erkenntnig, fo ift fie felber gut und vollfommen; fehrt fie fich bagegen von ihm ab, fucht fie bas Ihre aufer ihm, fo ift fie boje; alle Gunbe befteht barin bag man von bem unwandelbaren But zu bem manbelbaren fich wendet und fich feiner felbft annimmt und vermeinet bak man für fich felbit etwas fei, aus fich felbft etwas habe. Go ift ber Tenfel. fo Abam gefallen; nicht baf biefer ben Apfel af mar bie Urfache. fondern fein Annehmen, fein 3ch, Mir, Mich, Mein, feine Gelbft-Das wiederholt fich in allen Menschen. Wie mag aber ber allgemeine Kall gebeffert werben? Daburch baf ber Menich herausgeht aus bem Sangen an feiner Creaturlichfeit und eingeht in Gott. Dazu gehören Gott und Menich; der Menich vermag es nicht ohne Gott, Gott will und thut es nicht ohne ben Menichen; barum mußte Gott vermenschet werden und unfere Ratur annehmen, bamit ber Menich vergottet murbe. Das muß fich auch in mir wiederholen; benn wenn Gott in allen übrigen vermenschet wurde und fie in fich vergottete, aber nicht auch in mir baffelbe gefchahe, fo ware mein Fall nicht gebeffert. muß ich in allem Gott die Ehre geben.

Also insofern das Bollsommene innerlich wahrgenommen und erkannt wird, ist es für uns vorhanden. Erkenntniß und Liebe sind in Wahrheit nicht zu scheiben. Die Liebe muß vom Licht gelehret und geleitet werden; was es für das Beste hält, stellt es der Liebe dar daß sie dasselstige liebhabe, und sie folgt ihm und thut sein Gebot. Aber Licht tauget nichts ohne Liebe, und führt nur zu selbstischem Hochmuth, also daß der Mensch sein Erkennen sür das Selste hält, über Christum und Christi Leben setzet und ihm alles ein Spott wird, dieweil doch solch Wissen nur der Natur angehöret die nichts liebhat als sich selben was man recht erkennen will das muß man in Glauben und Liebe aufgenommen haben; wer das Göttliche nicht hat der kann es nicht sagen, wer es wissen will der warte daß er es werde. Die Erkenntniß aus Büchern, von Lesen und Hörensagen

ift eine blos auferliche; um jum lebendigen Biffen ju gelangen muß ber Menich in fich felber gurudgeben; mas außer ber Geele bleibt, frommt ihr nicht. Wiewol es gut ift bag man fraget und erfahrt mas fromme und heilige Menfchen gethan und gelitten haben, fo ift es boch hundertmal beffer bag ber Menfch ein= fieht wie es um fein eigenes Leben fteht, mas Gott in ihm ift und in ihm mirten ober mogu er ihn brauchen will. Und foll Die Seele felig fein ober merben, fo will und muß bas Gine allein in ber Seele fein. Diefes Gine ift gut, aber nicht bies ober jenes But, fondern alles und über alles; es fommt auch nicht erft in die Seele, benn es ift bereits brinnen, nur ift es unerfannt; wenn man alfo fpricht: es foll in die Geele fommen. fo heift bas: man foll es fuchen, empfinden, ichmeden. alle die Bunder und Werke die Gott je gethan hat und thut. ober auch Gott felber mit aller feiner Gite, fofern er aufer mir ift und jene außer mir geschehen, fo macht es mich nicht felig, fondern fofern es in mir ift und geschieht, erfannt und geliebt, empfunden und gefchmedet wird.

Die Kraft bas Ewige zu schauen haben wir in ber Bernunft, und die Kraft es zu ergreifen im Willen. Zwei Augen
besitzt die Seele, das eine für die Zeit, das andere für die Ewigfeit; der Wille lenkt das Seelenange auf das Göttliche und
wird von ihm erleuchtet. Im Göttlichen aber unterscheibet die Bernunft Gottheit und Gott, Gott an sich und Gott in der Menschwerdung. Die Gottheit ist das Besen in seiner reinen Allgemeinheit, Gott das Besen in seiner Selbsterfassung und Persönlichseit, Gott als Mensch das nach außen wirkende, im Endlichen selbstbestimmte Göttliche.

Gott ist das allumfassende Wesen ober das höchste Gut: benn das wahrhaft Seiende ist gut und das Gute ist wesentlich. Das Bollsommene ist nicht dies oder das, hie oder da, heute oder morgen, sondern es ist allerwegen und allezeit, selbst alles und über alles; wäre Gott Etwas, dies oder das, so wäre er nicht All und über alle, als er ist, und so wäre er nicht die wahre Bollsommenheit. Was ist und nicht eins ist, das ist nicht Gott, was ist und nicht alles ist und über alles, das ist auch nicht Gott; so müssen wir denn in Wahrheit sagen: alles ist eins und eins ist alles in Gott. Ebenso ist er das Gute in allem Guten. Nun ist Gott auch ein Licht und Erkenntniß; darum so gehöret ihm Licht und Erkenntniß zu, und ist seine Eigenschaft daß er

lenchte und erseuchte, scheine und erkenne. Dies ist Gott als Wesen und Ursprung, in ihm selbst; soll es aber geschehen als Werk ober in wirkender Weise, so muß es in Creaturen geschehen. Gott als Gottheit gehört nicht zu weder Wille noch Wissen noch Offenbaren, weder dies noch das, das man nennen oder benken mag; aber Gott als Gott gehört zu daß er sich selbst eröffne, bekenne und liebe, und sich selbst ihm selber offenbare in sich selber, und in dieser Offenbarung wird der persönliche Unterschied. Und da Gott als Gott Mensch, gehöret Gott ebet in einem göttlichen oder vergotteten Menschen, gehöret Gott etwas zu; ohne Creatur wäre er nicht förmlich und wirklich; aber das Müßige wäre umsonst und vergeblich, und das will Gott oder die Natur nicht. Sollte weder dies noch das sein, oder wäre kein Werf oder Wirkung und dergleichen, was wäre oder sollte dann Gott selber?

Salten wir hier einen Augenblid inne. Wie von Platon wird Gott als bas Gute beftimmt, und mas von bem Bollfommenen und bem Studwert gejagt wird bas hat Spinoga mit Substang und Accideng bezeichnet; Gott ift bie eine Substang, bas Befen aller Dinge. Aber ale reine Befenheit mare er nicht offenbar, weder fich noch andern; die Deutsche Theologie erflart barum bag bas Befen bes Befens Licht und Erfennen fei; Die Substang ift Subject, Selbstbewußtsein. Bufte fie aber nur fich felbit in reiner Befenheit, fo mare feine Beftimmung, fein Unterschied, somit auch fein eigentliches Erfennen in ihr, fo mare fie mußig ober bloge Möglichkeit. Gott aber ift wirklich und wirkend, fein Wefen ift That, er offenbart fich nach ber Rothwendigfeit feiner Natur, er wirft, er fest Beftimmungen, und bas find bie endlichen Befenheiten. Erft burch biefe Gelbftbeftimmung und Unterscheidung gewinnt er Geftalt; bas Denken muß etwas benten, muß besondere Bedanten haben, fonft benft ober ift ce nicht wirklich. Die Welt ift bie Gelbftoffenbarung Gottes, fein Werk, durch bas er heraussett mas in ihm ift, und badurch thätiges Wiffen feiner felbft ift. Anders fonnen wir das Obige fcmerlich auffassen ale bag es bas Wort bas Scotus Erigena wieberholt: Gott ichafft alles und wird in allem: er befteht in ber Creatur, die ben Unsichtbaren fichtbar, ben Unerfannten erfennbar macht, und so wird er auf wunderbare Beise in allem felbst geichaffen, und ift boch über allem er felbit: - wie unfer Bemufitfein, fegen wir hingu, alle Bedanten producirt, in ihnen offenbar

wird und bas über fie alle übergreifende Ich ift. Das Folgende mag die Richtigkeit ber gegebenen Erflarung barthun.

3st Gott das Eine und Alle, so haben auch die Dinge ihr wahres Sein nur in Gott, ja fie find wesentlicher in Gott benn in ihnen felbft, und infofern fie find, muffen fie barum auch aut und gottgefällig heißen; alles ift gut insofern es ift, auch ber Teufel ift gut in dem daß er ift. Das Baradies ift alles das ba ift: benn alles bas ba ift bas ift gut und luftig, und ift auch Gott luftig, und barum ift es und heift mol ein Barabies. Daraus folgt bag mas augerhalb Gottes mare, bas mahre Sein verlore und ber Nichtigkeit anheimfiele, und baf bie vernünftigen Befcopfe in Gott find wenn fie fich in ihm miffen, wenn fie ihn innerlich ergreifen und in ihm leben. Der Beift muß erfennen, bas höchfte But muß geliebt werben. Darum liebt Gott gunächft fich felber, aber nicht fich um feiner felbst willen, aus Gigensucht, fondern als bas eine mahre volltommene Gut. Sprache man gur Liebe: mas haft bu lieb? fie antwortet: ich habe Gut lieb. Warum? fie antwortet: barum bag es gut ift. Go ift es mohlgethan, und mare was Befferes benn Gott, bas mußte von uns und murbe von ihm felber vor Gott geliebt werben. Weil aber nichts Edleres ift benn Gott, fo hat er fich felber lieb als bas hochfte But; alle Selbstfucht ift von Gott geschieden, und von der Ichheit gehöret ihm nur fo viel zu ale noth ift zur Perfonlichfeit. Go follen auch die Menichen Gott ale bas hochfte But und bas Gute um bes Guten willen lieben, benn bie irgendetwas anderes babei im Sinne haben die find Lohner, nicht Liebhaber, und werben ber Seligfeit ber Liebe nicht theilhaftig.

Wer nun wie vermöge seines Seins so auch fraft seiner Erkenntniß und Liebe in Gott lebt, der will auch allen Dingen wohl, der ift gut und selig und trägt den Himmel in sich. Dem Sein nach kann sich niemand von Gott ablösen, auch der Teusel muß in ihm beharren; aber in seinem Bewußtsein, in seiner Liebe kann der endliche Geist sich von Gott abkehren und in Eigensucht in sein Ich eingehen, und so wird er bös und ist in der Hölle oder selbst seine Holle. Das Annehmen des Ich als eines von Gott abgewandten ist die Sünde; sie allein trennt Gott von der Ereatur. Alle Dinge sind in Gott, denn er ist aller Besenden Besen und aller Lebendigen Leben, und aller Weisen Beisheit; aber diejenigen Ereaturen, die einen Willen haben, können sich durch diesen Willen (subjectiv für sich) außer Gott setzen und

bas eigene 3ch jum Mittelpunft ihres Dafeins machen, und bas ift Sunde. Wenn die Creatur anders will ale Gott, wenn fie fich gur Eigenwilligfeit hinwendet, bas ift wider Gott, ohne Gott, Gunde. Der Menich in Abam, in ber gefallenen Ratur, ift tobt vor Gott, hat und vermag nichts als Bosheit und Richtigkeit, und bedarf ber Gnabe, bag fie ihn neu belebe und in ben Stand bes Behorsame gurudführe. Die Gnade wirft aber nicht zwangeweise, sondern läßt dem Menschen die Freiheit fich Chriftum anzueignen und fo gereinigt und erleuchtet mit Gott vereinigt gu Soll aber bas geschehen, fo muß ber Mensch ben Gigenwillen aufgeben; benn folange ber Menich nur fich fucht, entfernt er fich von Gott, und wer bas Seine in ben Dingen finden will ber wird feine Seele verlieren. Wer aber feine Seele retten will ber folge Gottes Rede, fo ift ihm geholfen. Gott halt ihm aber feine Lehre und Rraft vornehmlich im Leben Chrifti vor, und alles mas Chriftus gelehrt hat im langen Leben bas fpricht er mit furgen Borten: Folge mir! In Chriftus ift ber Eigenwille und bie Gunde, die durch Abam in die Welt gefommen, vernichtet und ber vollfommene Behorfam, die Ginheit mit Gott wieberhergestellt; in ihm ift Gott Menich und ber Menich Gott gewor-Wo Wahrheit wirfen und wollen foll und will, fo ift ihr Wollen und Wert um feiner andern Urfache willen benn bag Wahrheit erkannt und offenbart werde, und dies mar in Chrifto. Der die Sonne fragte: warum icheineft bu? bem murbe fie antworten: ich muß scheinen und vermag anderes nicht, benn es ift meine Gigenschaft. Alfo ift es auch um Gott und Chriftum; und alles bas göttlich ift und Chrifto zugehört, bas will und wirfet und begehret anderes nicht benn als Gut und barum bag es gut ift, und ift anders fein Warum. In Chrifto findet man bie lautere Demuth und Armuth; fein Leben ift bas ebelfte. Gott wohlgefälligfte. Belder Menich lebet in bem mahren Licht und in ber mahren Liebe, bas ift bas murbigfte Leben, barum muß es auch geliebet und gelobet werben über alle Leben; und bies war und ift in Chrifto in aller Bollfommenheit, er mare andere nicht Chriftus. Wer Chrifti Leben weiß und ertennt ber erfennt auch Chriftum, wer bas leben Chrifti nicht ertennt ber fennt auch Chriftum nicht. Und wer an Chriftum glaubet ber glaubet baß sein Leben bas allerebelfte und beste fei; und wer bas nicht glaubet ber glaubet an Chriftum auch nicht; und fo viel Chrifti Leben im Menichen ift, fo viel ift auch Chriftus in ihm; benn mo

Chrifti Leben ift ba ift Chriftus, und wo fein Leben nicht ift ba ift auch Chriftus nicht. Wo bies Leben ift ba ift und lebet Gott felbst und alles Bute, ba wird erfüllet mas St. Baulus fpricht: Richt ich bin's ber in mir lebet, fondern Chriftus. Wenn man fpricht von Behorfam und einem neuen Menichen, von dem mahren Lichte und von der mahren Liebe und von Chrifti Leben, bas ift alles eins, und wo berfelben eins ift ba find fie alle, und mo ihrer eine gebricht ba ift ihrer teine; benn es ift alles eine wahrhaftig und wesentlich. Wenn aber bas edelfte und befte. bann ift Chrifti Leben auch bas allerliebste bas um feiner felbft willen geliebt wird. Niemand aber gebente bag er ju biefer mahren Erfenntniß ober zu Chrifti Leben tomme mit vielen Fragen ober bom Borenfagen ober mit allerhand großen Runften, fonbern Chriftus fpricht: wer fich nicht felbst verleugnet und vergichtet auf alles mas er hat ber ift mein nicht werth: wer mein Junger fein mag ber folge mir nach und nehme bas Rreuz auf Das Rreng ift nichts anderes benn Chrifti Leben, bas allerbitterfte Rreug der Selbstfucht die da erfterben foll. Der es nicht ift ber tann es nicht fagen, es tommt barauf an bag man es Dagu muß ber Menich fich zu allererft in grundlicher merbe. Demuth und Armuth Gott und feinen Mitmenfchen hingeben. Dann muß er fich der Ordnung und dem Gefetz unterwerfen; benn ohne fich in ber Ordnung geubt zu haben find wenige gur Wahrheit gefommen. Sat Chriftus bas Gefet und die Menichen unter bem Gefet nicht verfaumet und verfcmaht, fo barf ce auch fein Rachfolger nicht thun, fondern er greifet es an mit ben andern und übet es, benn ber Menich muß auch etwas gu thun und zu ichicken haben diemeil er lebt. Endlich bas Bochfte ist daß ber Menich gehe in die Ginigung. Das beift nichts anderes benn daß man lauterlich, einfältiglich und ganglich in ber Bahrheit fei mit bem emigen Billen Gottes, ober auch zumal ohne Wille fei und ber geschaffene Wille gefloffen fei in ben ewigen Willen, und barin verschmelget sei und zu nichts worden, alfo daß ber emige Bille allein bafelbft wolle, thue und laffe. Co hebet an ein mahrhaftes inwendiges leben und Gott wird felber ber Menich, also bag ba nichts mehr ift bas nicht Gott oder Gottes fei; jo ift und lebt, liebt und erfeunt, will und thut ober bas emige eine Bollfommene allein. Einigung ftehet ber innere Menich unbeweglich, und Gott laffet den äußern Menichen bin- und berbeweget werden in dem und

zu dem das da sein und geschehen muß oder soll. Treibet den Menschen seine Hoffahrt und Bosheit, so macht er sich viel Muß- und Sollsein, das doch falsch und nichtig ist; so aber der innere gottinnige Mensch in des äußern Beweglichkeit ein Warum, eine Ursache seines Handelns hat, so ist dasselbe für ihn doch nichts anderes denn ein Muß- und Sollsein geordnet von dem ewigen Willen.

In dieser Einigung mit Gott hat der Mensch allerdings kein äußeres Geset, weil er dasselbe in sich trägt und der Heistige Geift sein Meister ist der ihn lehrt und leitet, sodaß er das Rechte thut; aber das andere, daß man spricht man solle beide, Christi Leben und Geset, und alle Gebote, Beise, Ordnung und dergleichen hinlegen und aufschieden, man solle ihrer unachtsam sein und sie verschmähen, das ist falsch und erlogen und diese Freiheit ist vom Teufel. Nur der welcher durch Christi Geist und Leben befreiet ist, mag frei vom Geset heißen, aber frei im Gehorsam.

Rehmt die Gottheit auf in euren Billen Und fie fleigt von ihrem Beltenthron -

fagt einmal Schiller, und fett hingu:

Des Gefebes ftrenge Feffel binbet Rur ben Sflavenfinn ber es verichmäht; Mit bes Menichen Biberftand verschwindet Anch bes Gottes Majestät.

Hoffart und falsche Freiheit sind zwei bose Geschwister; wer sich vermisset daß er mehr wisse benn alle Welt und daß ihm darum alle Creatur dienen musse, der lässet sich leicht bedünken er bebürfe keiner Ordnung und alle Weise und alles Geset wird ihm zu Spott. Dies falsche Licht will auch nichts vom Gewissen hören, sondern hält es sür eine Thorheit und eine Grobheit. Aber ohne Gewissen ist entweder wer sich ganz abkehret von Gott wie der Teusel, oder wer sich unschuldig weiß wie Christus. "Bas sie Gewissen nennen, das kenne ich nicht", schried einmal Schleiermacher und meinte damit den Zwiespalt zwischen Gedanke und That, zwischen dem sittlichen Gesühl und den einzelnen Handlungen; verstehen wir aber unter Gewissen das freie ethische Selbstbewußtsein, dann ist es immer gut und des Meuschen rettender Engel, dann war Christus ebenso gewissenhaft als er

Gemiffen hatte. Und nur in biefem Sinne follte bas Bort gebraucht werben.

Die Giniaung mit Gott und ber volle Gehorfam ift endlich auch ber Borichmad ober Anfang bes Simmels. Die 'Solle ift wesentlich der Eigenwille, es ift nichts so viel in der Solle als eigener Bille, und mare biefer nicht, fo gabe es meder Bolle noch Teufel. Wenn man aber redet vom eigenen Willen, fett ber Berfaffer ausbrudlich bingu, fo meinet man anderes wollen benn ber einfache emige Wille will. Bas ift aber bas Barabies? Es ift alles mas ba ift, benn bas ift aut und luftig. Dan fpricht auch bas Baradies fei eine Borburg ober eine Borftabt bes himmelreiche: also ift mas man in ber Zeit und bei ben Creaturen begreifen mag wol eine Borftabt bes Emigen, benn die Creaturen find ein Weg ju Gott. Und in bem Barabies ift alles erlaubt mas barinnen ift ohne Gin Baum und feine Frucht, bas heifit von allem ift nichts verboten und Gott zuwider benn Gins allein, eigener Wille ober bag man anderes wolle benn ber emige Wille will. Richt bag alle Werke bie alfo geichehen wider ben emigen Billen feien, fondern baf fie gefchehen aus einem andern Billen ober anders benn aus bem emigen Willen.

Warum aber hat Gott den Willen geschaffen, wenn berfelbe boch für ben Grund aller Gunde gilt? Der Berfaffer flüchtet einen Augenblicf in bas asylum ignorantiae, ben unbegriffenen Rathichluß Gottes, begreift aber fogleich benfelben und fahrt fort: Das Alleredelfte und Luftigfte bas in allen Creaturen ift bas ift Bernunft und Bille, und biefe zwei find beieinander: wo das eine ift da ift auch das andere; und waren diese zwei nicht, fo mare auch feine vernünftige Creatur, fondern allein Bieh und viehische Art. Das mare ein großes Gebrechen und Gott möchte burch nichts feine Gigenschaft vollbringen in wirtlicher Beife, bas boch fein foll zur Bollfommenheit. (Als ber Freie tann er nur im Freien recht offenbar werden.) Giehe nun ift die Erfenntnig und die Bernunft mit bem Billen geschaffen und gegeben, diefelbe foll ben Willen lehren und auch fich felber, baß meder Erfenntniß ober Bille von fich felber ift ober für fich felber fein foll, fondern von bem fie find beg follen fie auch fein, bem gehorchen und wieder barein fliegen. Der ewige Wille ber in Gott ursprünglich und wesentlich ift und ohne alle Werke und Birflichfeit, berfelbe Bille ift in bem Menichen ober bem ge=

schaffenen Beift wirklich ober wollend und wirkend. Denn bem Willen gehört ju bag er wolle; er mare vergebens, fo er feine Wirfung hatte. Und dies mag ohne Creatur nicht geschehen: barum foll fie fein und Gott will fie haben, damit ber Bille fein eigen Bert barin habe und wirte; benn ber geschaffene Bille ift sowohl Gottes als ber ewige Bille -; er ift ja nur, konnen wir hingufügen, eine Gelbstbestimmung beffelben. Und bieweil nun Gott ohne Creatur wirklich und beweglich nicht wollen mag, barum will er's thun in und mit ben Creaturen. Also hat Gott ben Willen geschaffen bag er bemnach Gottes fei und ber Mensch mit ihm baffelbe wolle. Bare nicht Bernunft ober Wille in Creaturen, mahrlich Gott bliebe und mare unerfannt und ungeliebt, ungelobt und ungeehrt. Der Wille muß aber, bamit er wirte, feine eigenen Werte haben, und damit er wolle, frei fein, auch auf die Gefahr des Abfalls, ber boch immer nur in ihm ftattfindet. Dun ift unter aller Freiheit nichts also frei benn ber Wille; und wer benfelben eigen macht und läffet ihn nicht in feiner Freiheit und in seinem freien Abel, ber thut unrecht; benn bas thut ber Teufel und Abam und ihre Rachfolger; aber mer ben Willen läffet in seiner ebeln Freiheit, ber thut recht, und bas thut Chriftus und alle seine Nachfolger. Wo ber Wille in feiner Freiheit ift, ba gelingt ihm sein eigenes Wert; wo er anderes erftrebt, ba wird er von bemfelben gefeffelt, benn mer etwas eigen hat ober gern hatte, ber ift felber eigen. Wer ben Willen feiner edeln Freiheit beraubet, und machet ihn eigen, ber niuß zu Lohn haben bag er mit Gorgen, Befummernig und Unruhe behaftet ift: aber wer den Willen in feiner freien Art läßt der hat Benuge, Frieden und Geligkeit in Zeit und Emigkeit. Die mahre Freiheit von der Chriftus fpricht: die Bahrheit wird euch frei machen, die hat ihren Grund in Gott und ift fein Balten im Menschen, wenn diefer fich mit ihm vereinigt. Dies freie geiftige leben ber Liebe ift bann bas mahre Sein; ba hat und fieht und will man Gott in allen Dingen. Und wer ber Gelbftsucht entsagt bag er fich in Gott finde, bem find feine Gunden vergeben und er fteigt aus ber Bolle in ben himmel. Da find alle Willen Gin vollkommener Bille, ba erkennt und liebt ein jeglicher alles in einem und eins in allem, und ift er göttlich ober vergottet, mit bem ewigen Licht burchleuchtet und burchglaftet, entzündet und erbrannt in der emigen Liebe.

Auf diese Beise ift in diesem einfach herrlichen Buchlein

Ibentität und Untericied von Schöpfer und Beicopf in ber barmonifchen Lebenseinheit gleich richtig aufgefaßt, wie ber Deismus und Bantheismus in ber Unichanung bes unendlichen Gottesgeiftes ale bee fich miffenden Wefene fleahaft übermunden; auf biefe Beife die 3bee bes Chriftenthums tieffinnig ergriffen und qugleich ber Beiland in feiner urbildlichen Berfonlichfeit ale ber Erlofer feftgehalten. Bohl mochte barum Doctor Luther nicht blos an ber Form, ben "ungefrangten, ungefrangten beutschen Borten" feine Luft haben, fondern auch im Inhalt mit Freuden fein eigenes beftes Denten wiederfinden. Er ichreibt in der Borrede ju feiner Ansgabe: "Dies eble Buchlein fo arm und ungeichictt es ift in Worten und menichlicher Beisheit, alfo und vielmehr reicher und foitlicher ift es in Runft und göttlicher Beis-Und baß ich nach meinem alten Narren ruhme, ift mir nachft ber Bibel und St. - Augustin nicht vorgefommen ein Buch baraus ich mehr erlernet habe und erlernet haben will mas Gott. Chriftus, Menich und alle Dinge feien. 3ch bante Gott baf ich in deutscher Runge meinen Gott also hore und finde, als ich bisher nicht funden habe, weber in lateinischer, griechischer noch hebraifcher Runge. Gott gebe baß biefer Buchlein mehr an ben Tag fommen, fo werben wir finden daß die dentichen Theologen ohne Zweifel die beften feien!" - Umen.

Auf diefe Art war burch Entwickelung des Denkens und Ausbilbung ber Innerlichteit eine Mündigsprechung bes Bolts für driftliche Freiheit und allgemeines Briefterthum eingeleitet, mabrend ber Rlerus burch Sittenlofigfeit und Stellenhandel immer mehr verdarb, und ber Cultus in aukern Ceremonien erftarrte. Denen die in den Kreugzügen das Grab des Beilands erobern wollten, gab die Beltgeschichte jene alte biblifche Antwort: Bas fuchet ihr den Lebendigen bei den Todten? Chriftus ift auferstanben! Durch Gintehr in das cigene Bemuth den Auferftandenen dort zu finden und ihn in fich leben zu laffen, dies lehrt die beutsche Muftit. Gegen die Berweltlichung ber Rirche hatte ichon Arnold von Breecia auf bas apostolische Zeitalter hingewiesen; an vielen Orten entstanden nun Gemeinden im Ginne jener Tage gottseliger Reinheit und glaubensvoller Ginfalt. Ebenso ftutte fich Wicliffe allein auf die Bibel und verwarf in heftiger Polemit alle Dogmen und Gebräuche die fich nicht aus jener erweisen lieken. Er iprach ber Rirche bas Recht über die Bemiffen ab, er eiferte gegen ihren weltlichen Befit, er nannte

ben Bilberdienft Abgötterei und fagte es fei eine Blasphemie wenn ber Papft von einem Schat guter Werte ber Beiligen rebe, aus bem er ben Menichen Ablag ihrer Gunden gemahren tonne. Much er erfannte die Creatur in Gott als bas Leben bes ewigen Bortes, bas fich nach ber Nothwendigfeit feiner Natur felbftbewußt entfaltet; biese Beseneinheit mar ihm in Chrifto als bem Gott= menichen flar geworben. Suß feste Wicliffe's Rampf in ausgebehnter Beife fort bis er feinen Gifer auf bem Scheiterhaufen bufte. Aber in ber Forberung bes Relche für alle hatte er bas Lofungswort ber Zeit gesprochen: fie trachtete nach ber Gleichheit aller Menfchen vor Gott, und wie die Chriften fich in ihm burch bie Communion ale Bruber finden, fo follte bas Symbol biefem Sinne entfprechen und fur alle auf biefelbe Beife fein. bie Briefter bem Bolte ben Reld entzogen und ihn für fich allein behielten riefen fie Gott, um mit Louis Blanc ju reben, jum Beugen für bie Rechtmäßigfeit ber Raften auf und brachen fie bie fociale Gleichheit in ber höchsten Form, in ber religiöfen. Schlachten ber Suffiten eröffneten bie Rampfe gur Begrundung bes freien driftlichen Staats.

Es war zwar bas Bedürfnig einer Berbefferung ber Rirche an Saupt und Gliedern allgemein geworden, aber nicht einzelne Sturmer fondern ein großes Concilium aus allen Rationen follte fie anordnen. In foldem Ginne bachte Beter b'Ailly ju mirten, "ber Abler Franfreichs, ber unermudete Sammer gegen die Bahrheitsfeinde", wie ihn feine Berehrer nannten, und mit ihm fein großer Schüler Johann Gerfon; aber Rom mußte die Rirchenversammlungen unschädlich zu machen. Zugleich brangen bie genannten Manner auf Ginfachheit ber Lehre, ichrieben gegen bas leere Formelmefen ber Scholaftit und suchten bagegen ber lateis nischen Mpftit einen miffenschaftlichen Ausbruck zu geben; Die Philosophie sollte eins werden mit der auf intellectueller Anschauung beruhenden Theologie. Daneben suchte Raimund von Sabunde die driftliche Lehre auf die Befete ber Ratur und bes menschlichen Beiftes zu begründen; bas Princip des Erkennens ift ihm bie Bernunft, und zur Bewigheit gelangen wir nur wenn wir uns felber in die Mitte bes Schluffes ftellen. Die Wiffenschaft ift Beiftlichen und Laien gemeinsam, benn bas Buch Natur liegt vor allen aufgeschlagen und ber Mensch selbst ift ber erfte vom Finger Gottes geschriebene Buchftabe barin; gur Erläuterung und Erganzung aab uns Gott banach bie Seilige

Schrift. Die Erkenntniß ber Natur ist die Borhalle zum Heiligsthum der Erkenntniß unserer eigenen Unendlichkeit; von dieser erheben wir uns zur Anschauung Gottes, und wie wir unserer selbst gewiß sind, so sprechen wir alles als wahr und wirklich aus was unser inneres Leben ergänzt, erhöht und würdiger ausbildet; das thut aber die Offenbarung und Erlösung durch Christus. Raimund ist die mittelalterliche Weissaung auf Friederich Schleiermacher.

Das Reformatorifche bes humanismus haben mir bereits betrachtet, hier fei noch die Forberung ermahnt die eine neue biblifche Richtung in ber Theologie burch bie Sprachstudien finben mufite, ba man nun bas Alte und Neue Testament im Drigingl las, nach eigener Ginficht auszulegen fuchte, und bie Unabhangigfeit von ber Rirchentradition errang. Bon philologischer Ceite griffen Agricola, Renchlin und Grasmus machtig ein: für eine Gestaltung selbständiger biblischer Theologie maren Johann von God und Johann Weffel thatig, letterer mit fo großem Erfolg bag Luther mit freudiger Bermunderung einen groken Theil feiner Ibeen bei ihm wiederfand. Für Grund und Quelle des Chriftenthums erflarte er das Evangelium; Frommigfeit und Gottseligfeit bestand ihm nicht in außern Gebrauchen und einzelnen Berten fonbern in ber Gefinnung und bem Glauben; die Rirche mar ihm die Gemeinschaft ber nach Beiligung Strebenden, ihr Band die Liebe, ihr Saupt Chriftus und nicht ber Bapft; bas Briefterthum ein allgemeines und als besonderer Stand nur ein Werfzeug ber Ordnung. Gleiche Grundfate predigten Johann von Befel und Beiler von Raifersberg por bem Bolf.

Die mittelalterliche Ascese verwandelte sich den Freunden des Alterthums leicht in eine heidnische Lebensheiterkeit und Sinnenfrende; die Natur verlangte und erhielt ihr Recht. Wenn sie dann auf die positive Religion sahen, entwickelte sich ihnen leicht eine rationalistische Ansicht. So setzte Mutianus Rusus die Gottesverehrung in einen sittlichen Lebenswandel und vernahm in Christus die volle Stimme der göttlichen Weisheit, die bereits den Bölkern des Alterthums nicht verborgen gewesen; das Reich Gottes war ihm die Gerechtigkeit, der Becher des Heils die allgemeine Menschenliebe. Pirkheimer sandte seiner Schwester Charitas die llebersetzung einer Schrift von Plutarch mit der Zuschrist: Du wirst sinden daß die Alten von der christ-

lichen Wahrheit nicht gar weit entfernt gewesen, und daß wir nur löblich handeln wenn wir uns bemühen ihren Vorschriften zu folgen.

Die Reuchlin hieß auch Erasmus ein Auge Deutschlands. Bon ben claffifden Studien ausgehend und ftete auf ihnen fußend wandte er feine Thatigfeit auch auf die Theologie. Gin burchaus feiner Ropf mußte er zugleich zu belehren, zu unterhalten und ju ergoben, jugleich ben Gelehrten eine fritische Ausgabe bes Neuen Teftamente in die Sand zu geben und burch bas ironische Lob der Narrheit das Bolt hauptfächlich auf Roften der scholaftis ichen Berfehrtheiten zu beluftigen; er ichrieb nicht blos bamale bas Lateinische gefälliger als alle andern, er verftand es auch die Lebensweisheit ber Alten fich anqueignen. Aber es fehlte ibm ber Muth ber Babrheit und bie Tiefe bes Gemuthe, und barum fam er nicht zu eigentlicher Beiftesgröße, vielmehr entwickelte fich ihm ein unentichiedenes Schaufelinftem, und bas hatte bie Folge bag bie Ratholiten ihn für einen Regervater anfaben, mahrend Sutten und Luther ihn ale einen feigen Beltling verftießen. Schon im erften Jahre bes 16. Jahrhunderte erschien fein Sandbuch des driftlichen Streiters. Darin fuchte er vom Buchftaben jum Beift hinüberguleiten, eine ethifche Auslegung ber biblifchen Geschichten anzudeuten und ben Gebanten burchzuführen baf bie Religiofitat ein Innerliches ift. "Du haltft", fagt er, "eine angegundete Bacheterge für ein Opfer, aber bas ift fein rechtes. In die Rutte eines Monche hüllt fich bein Rorper, aber beine Seele ift noch mit bem weltlichen Rleid angethan. In bem ficht baren Tempel beugft bu das Anie beines Leibes, bas aber hilft nichts wenn bu im Tempel bes Bergens mit Gott nicht verfohnt Du fastest und enthältst bich folder Dinge welche ben Denichen nicht verunreinigen, aber durch obscone Reden beflechft bu bein und anderer Gemiffen. Deinem Rorper mird die Speife entzogen und beine Seele malt fich im Schlamm ber Schweine. Du ichmudelt die fteinerne Rirche und verehreft beilige Orte: mas nutt es wenn ber Tempel beines Bergens mit agnptischen Bermunichungen entweiht wird? Meukerlich feierft bu ben Cabbat. innerlich ift alles beiner Lafter voll. Mit bem Munde fegneft bu, mit bem Bergen flucheft bu. Du hörft bas Wort Gottes mit leiblichen Ohren, hore es lieber mit geiftigen. Mas nütt ce ichlechte Sandlungen nicht zu begehen, die du zu begehen wünscheft? Bas nutt es außerlich Gutes ju thun, wenn es beiner Gefinnung widerspricht? Es ift nichte Grofee mit ben Rufen bee Rorpers

Luther. 285

Die Fußstapfen Christi zu berühren, aber das Größte ist mit dem Gemüth ihm zu folgen. Sorge dafür dich wegen deiner Handstungen vor Gott zu rechtsertigen. Du glaubst vielleicht daß durch Wachsferzen oder durch eine Summe Gelbes oder durch eine kleine Reise deine Sünden auf einmal ausgetilgt werden; du irrst aber gänzlich; innen ist die Bunde empfangen, innerlich muß auch die

Arznei angewendet werden."

So war benn um ber Disbrauche willen ein burchgebendes Berlangen nach Befferung rege; jo war durch die Muftik und die Alterthumswiffenichaft ber positive Grund gelegt, und es fam nun barauf an baf in ber bamgligen Garung ber Welt ein Mittelpunkt gewonnen werbe um ben fich ein neues Gebild ge-Und ba marb 1483 ein Bergmannsfohn geboren, bem gab bie Mutter Erbe ihr Beftes bin, bie gediegene Rraft ber Metalle in ben Willen, die ewige Jugend frifcher Quellen in Berg und Bernunft. Aus dem Bolfe ging er hervor, und allen Tiefen der Forschung, in allem Aufschwung von That Bedante blieb er bem Bolfe getreu. Rernaefund Leib und Seele mar er ber beutschefte Mann unserer Beichichte. Er mahnte die Bernunft ju gebrauchen, auf bag Gott merte bie Dantbarteit feiner Gaben. Er mar ein Muftifer ber fich ahnungsvoll in die Glaubenswunder aller Zeit versentte, und war ein Mann bes Sanbelns voll praftischem Sinn; er mar ein Bortflauber der fich fein Jota ranben ließ, und mar ein gottberauschter Brophet ber alle Simmel in feiner Seele trug. ber Theologie war ihm Mufit die fugefte Gottesgabe und er gerichmolz in Melodien, und war mit Kindern mild wie ein Rind. derselbe Mann ber mit stürmischer Titanenfraft die Felsblode feiner Reben einherschlenberte und in mannerstolzem Born vor Ronigen wie por Bauern feine Magigung fannte, wenn es feiner Sache galt. Er ber mit gottesfürchtigem Ernft und patriarchaliicher Strenge bem Beift fich zu opfern bereit mar, er fannte bie Berrlichfeiten ber Erde, fodaß fein Bahlfpruch fein founte:

> Ber nicht tiebt Bein, Beib, Gefang, Der bleibt ein Narr fein Leben lang -

ober er mochte jagen:

Wer nicht Lust hat an einem blanken Schwert Und nicht Lust hat an einem raschen Pferd Und nicht Lust hat an einem schönen Weib, Der hat fürwahr kein Herz im Leib. In Kampf und Noth sprossen Lieber aus seinem Gemuth, von benen ber größte Lyrifer unter ben Jettlebenden fagt daß sie manchmal einer Blume gleichen die auf Felsen wächst, manch-mal einem Mondstrahl ber über ein bewegtes Meer hinzittert; und als er einen Schlachtgesang anstimmte, da hörte man Worte bes Bauens und Erbauens: Ein' veste Burg ift unser Gott!

Früh ward in Butber ein tuchtiger Beift erfannt: er follte bie Rechte ftubiren, fein Benius aber führte ihn gur Theologie. Weber bie Scholaftit noch die Alterthumsftubien aaben ihm volle Befriedigung; eine bunfle Gehnsucht hatte fich feiner bemächtigt, fein Gemuth erbanate in qualpoller Schwermuth um feiner Seelen Um Rube zu finden ging er in ein Rlofter. Seliafeit. unterzog fich monchischen Bugungen, aber bie innern Rampfe und Unfechtungen wurden nur ftarter, feine Zweifel ob und wie ber Simmel zu erringen fei, erschütterten ihn burch und burch und warfen ihn auf bas Rrantenbett. Da fagte ihm ein Monch bem er beichtete: es gibt eine Bergebung ber Gunden burch Chriftus. Da fah er wie burch einen Blit ber Gnabe bie Racht feines Innern erhellt, benn nun fonnte er bei allem Erren und Ermangeln bes Ruhms vor Gott Erlöfung hoffen. Dun las er die Bibel, ben beiligen Augustin, die beutschen Moftifer, und fic alle lehrten mas in ihm lag, bag ber fundige Menich burch ben Glauben an Chriftum ale ben Gottmenichen gerechtfertigt und wiedergeboren merde.

Durch Staupit, ber felber unter ben praktifchen Muftifern eine Stelle einnimmt, ward Luther ale Brofeffor nach Bittenberg berufen; anfange lehrte er Philosophie, bald auch Theologie; er hatte ichon vom Ratheber berab ben Augustinischen Unfichten Bahn gebrochen, ale ber Ablaffram bie in feiner Rabe mit unerhörter Frechheit getrieben marb. Da ichlug er am Borabend bes Allerheiligenfestes feine fünfundneunzig Gate an bie Schloffirche, ,aus Liebe und Gifer fur die Wahrheit", Ginleileitungsworte in benen Crebner nicht blos bas Motiv fondern bas aanze Wesen ber Reformation ausgebrudt finbet. Wie nun feine Gegner garm machten, wie er, ber nur bie Innerlichkeit ber Gefinnung und ben Glauben hervorheben, aber burchaus ein Cohn ber Rirche fein wollte, im Rampf ftatt gurudgebrangt gu merben Schritt vor Schritt weiter ging und bas allgemeine Priefterthum ber Chriften, die Unabhängigkeit eigener Erkenntnif trot Bapft und Concilium, die Aufhebung bes Beiligendienftes und vieler

Luther. 287

andern Ceremonien verfündete, dies wie die äußere Geschichte der Reformation bedarf als allgemein befannt hier keiner weitern Erörterung; ebenso wenig das Auftreten Zwingli's, der von vornherein das Schriftprincip geltend machte, während Luther vom Glauben ausging, jenes aber nun als dessen alleinige Norm annahm. Da stand der kühne Mönch vor Kaiser und Reich, und angesichts des drohenden Scheiterhausens sprach er die großen Borte, die man niemals in kleinlichen und gefahrlosen Berhältnissen hätte misbrauchen sollen: "Es sei denn daß ich mit Zeugnissen der Heiligen Schrift oder mit öffentlichen klaren und hellen Gründen und Ursachen überwunden und überwiesen werde, so kann und will ich nichts widerrusen, weil es weder sicher noch gerathen ist etwas wider Gewissen zu thun. Hier steh' ich, ich kann nicht anders, Gott helse mir! Amen."

Run ftanden weder im himmel die Beiligen noch auf Erden die Beiftlichen awischen Gott und Menfch, fondern die Berfohnung ward als bas geiftige Leben in Gott gepredigt, wie es Jesus Chriftus in Lehre, Leiden und Thaten dargestellt. "Gott ift allmachtig, wer aber glaubet ber ift ein Gott", diefer Ausspruch Luther's war bas religiofe Befreiungswert, bas volle Bewuftfein daß nur der Glaube erforderlich ift "um der Jungfrau Maria ge= wifilich im Schos zu figen und ihr liebes Rind zu fein". Billebrand bemerkt hierüber: In ber Rechtfertigung burch ben Glauben als folden fordert die Theologie baffelbe was die Philosophie als ihr Wefen fest, wenngleich in anderer Form und Beife; benn auch in diefer lettern muß die Idee fich felbit Brincip fein, ihre eigene absolute Subjectivität als ihre absolute Thatsache und alleinige Boraussetzung haben, nur fpricht fie biefe Forderung fo ans: die Bahrheit durch ben Begriff, burch bas fich felbft beftimmende Denten. "Du mußt es felbft beschließen", ichrieb Luther Werk ber Rechtfertigung. Bas verfteht aber Luther unter Glauben? "Der Glaube ift ein göttlich Werf in uns, bas umwandelt und neugebiert aus Gott und tobtet ben alten Abam, machet uns gang andere Menichen von Bergen, Muth, Ginn und allen Rraften und bringet ben Beiligen Beift mit fich. D es ift ein geschäftig, thatig, machtig Ding um ben Glauben, daß es unmöglich ift bag er nicht ohne Unterlag follte Gutes wirken. Er fragt auch nicht, ob gute Werke ju thun find, fondern ehe man fraget hat er fie gethan und ift immer im Thun, und felbft fein Wert ift er ber Meifter und bas leben ber Werfe. Der Glaube ift nicht ein fauler lofer Gedanke sondern eine lebendige, ernstliche, tröftliche und ungezweifelte Zuversicht des Herzens solcher trefflichen Herrlichkeit, dadurch wir mit Christo und durch ihn mit dem Bater Ein Ding sind; er ist nichts anders denn das rechte wahrhaftige Leben in Gott."

Solange Gott uns als ein Jenfeits gegenüberfteht, find wir ihm fremd, ift all unfere Frommigfeit nur ein Anechtsbienft bes Gefetes, feine freudige Entfaltung und Befriedigung unfere eigenen Befens, und Gott felbft bleibt endlich neben bem Endlichen, bie Unendlichfeit ift nur in ber Meinung. Solang' Gott uns nur für bie allgemeine Substang gilt, tann all unfer Thun nichts anderes als nothwendige Naturentwickelung und von felbftanbiger Freiheit feine Rebe fein. Erft wenn wir Gott als ben Beift miffen in bem wir weben und find, erft bann haben mir bas Enbliche als die Erscheinung und Gelbftbeftimmung bes Unenblichen: Bott aber ale freies Gelbftbewußtfein fann nur mahrhaft offenbar werden im Gelbftbewußten und Freien; die einzelnen Beifter bedürfen barum ber Möglichfeit auch bes abstracten Fürfich feins, benn ihre Aufgabe ift daß fie ihr Wefen ju ihrer That machen und die substantielle Freiheit gewinnen indem fie ben immanenten Willen Gottes vollbringen. Gin folches leben heißt Religion. Chriftus ihr Anfanger und Bollenber, infofern er eben bie an fich feiende Ginheit gottlicher und menschlicher Ratur in sittlicher That und Erfenntnig wiederherftellt und fich eine mit bem Bater weiß. Der Chrift nun gewinnt die Rindschaft und Berfohnung im Glauben an diese Bereinigung ber Gottheit und Menschheit, wie es eben jum Befen Gottes gehört im Tleifch ju erscheinen, und jum Wefen des Menfchen dem Ewigen fich hingugeben und in ihm fich wiederzufinden. Chriftus achtet es nicht fur einen Raub Gott gleich fein, er will die Seinen gu feiner Rlarheit verklart haben, und wie ber Blit leuchtet vom Aufgang bis jum Riebergang, alfo ift die Butunft des Menschensohnes feine Auferstehung in den Bemuthern, feine Begenwart in allen. Indem wir bie burch Chriftum vollbrachte Berfohnung glaubensvoll in uns aufnehmen, werben wir unfere eigenen mabren Seins inne; wenn er in uns lebt, schauen wir une in Gott, und nur fo ift bie Gotteserfenntniß bie Geligfeit.

Daß ich hier nur das Gefühl der Reformatoren tlar ausgesprochen und den Grund ihrer Lehre angedeutet, mögen ihre Bestimmungen über Gott barthun. Zwingli sagt: Gott ist das Luther. 289

hochfte Gut, in Macht, Liebe und Wahrheit Bater, Gohn und Beift; alte Rraft ift Gottes Rraft, nichts ift außer ihm, in ber Welt offenbart er fich in neuen Formen und Subjecten, benen er immanent bleibt, benn er ift bas Gein aller Befen und ben Weichopfen tommt ein unvergängliches Leben gu, weil fie gott= lichen Geschlechts, Manifestationen bes Emigen find. Buther fagt: "Wenn ihr nur mußtet und verftundet mas Gott ift, fo maret ihr ichon felig, gemannet ihn lieb und fahet in allem fein Balten; benn alles ift Gottes Wert, und wer ihn erfennet ber verftehet und liebet auch die Creatur, benn fie ift ein Merkmal ber Gottheit. Allmachtig ift er, bag an allen, burch alle, über allen nichts wirfet als feine Dacht, bie ohne Unterlag im Schwange geht. Er ift an feinen Ort gebunden und von feinem ausgeschloffen, er ift mit feinem Befen und Balten in allen Dingen gegenwärtig; geiftig ift er da wo man ihn also erkennet und ihm bienet; wie bu glaubst fo geschieht bir; glaubst bu bag er bir gnabig fei fo ift er bir's. Wenn Gott allein für fich in bem himmel fage wie ein Rlot, jo mare er nicht Gott. Er ift nicht ohne bie Creatur, und Gott ohne Kleisch mare uns nichts nüte. Da er aber Mensch worben. wie fann er's bann mit ihm felbit, bas ift mit une bie mir fein Rleifch und Blut find, übel meinen? Das ift ber edelfte Schat und ber höchfte Troft ben wir Chriften haben, daß bas Wort ift Menich geworden, damit unfer Fleisch und Blut im Simmel Gott gleich fige; die Gläubigen find überall im Simmel, und Gott hat fie fammt Chrifto auferwedt und ins ewige Befen gefett. Denn ein jeglicher einzelne Chrift ift ein folder Mann wie ber Berr Chriftus auf Erben felbft gemefen ift. ausbenten die Ehre und Bobe eines Chriftenmenfchen? Durch fein Konigreich ift er aller Dinge machtig, burch fein Briefterthum ift er Gottes machtig, benn Gott thut mas er bittet und Darum ift und bleibt es wohl bes Chriften Runft und ift eben die rechte driftliche Sauptlebre und Berftand, baf fie bef gemiß find und erkennen bag ber Mann Chriftus mahrhaftig und eigentlich fei in Gott und Gott in ihm, und banach baf berfelbige, fo in Gott und Gott in ihm, auch fei in und und wir in ihm. Wer bas hat und weiß ber hat es gar."

Die mittelalterliche Kirchenlehre hatte Gott und Mensch dualistisch einander gegenübergestellt, Gott hatte den Menschen geschaffen und ihn unabhängig entlassen; im Protestantismus wird nun Gott allein und ansschließlich die Ehre gegeben, seine Canfalität ift die allein mahre, die Gelbftbeftimmung des Beschöpfes ift nichtig ober fundhaft; es muß fich Gott hingeben und bon feiner Gnade die Freiheit empfangen, welche nichts anderes ift ale bas göttliche Gefet zu erfüllen. Die Reformatoren trugen bie driftliche Gottesidee im Bergen, aber in ber Borftellung hatten auch fie gar vielfach noch bie jubifche Anficht von Jehova und jene Trennung von Dieffeits und Jenfeits, die Chriftus in Allaegenwart bes einen Beiftes aufgehoben. Go fonnten fie die Freiheit nicht begreifen, und geriethen aus einem Biderfpruch in ben andern. Buther fagte balb, ber Wille fei nichts in fich felbit und werde von Gott ober vom Teufel gezogen, bald erflärte er: bak Judas ein Berrather Chrifti murbe, fonnte meder er felbst noch eine Creatur ändern, und bennoch verrieth er Christum nicht gezwungen sondern willig und mit völliger Freiheit; wie Calvin lehrte: baf ber Menich fällt geschieht nach Gottes Ordnung, boch fallt ber Menich auch burch eigene Schuld und ift bie Urfache feiner Berdammniß. - Die Willfur ift immer bas Grundlofe und barum Unerforschliche: Gottes unergründlichem Rathichluß ward die Gnadenwahl anheimgegeben und die der Welt einwohnende Borfehung ward zur außenwirfenden Bradefti-Mit Jatob Bohme merden mir bas Rathfel zu lofen fuchen, der protestantischen Orthodorie blieb es ein Geheimniß: und fo im Bergen die Ginheit, im Berftande den Unterschied fest haltend ohne beide durch die Bernunft zu harmonisiren, muhte man fich vergebens ab das Wefen des Chriftenthums zu begreifen und tam nur zu einer Sammlung von einzelnen Beftimmungen. Allein weit entfernt daß jene Lehre von der Gundhaftigfeit ber menschlichen Natur und ber alleinigen Macht göttlicher Gnade bas Bolf zur Apathie geführt hatte, ergriff und erschütterte fie vielmehr wie ein Donnerschlag bie Gemuther, mit Furcht und Bittern gebachten fie ihrer Geligfeit, burch reinen Lebenswandel und innigen Glauben suchten sie für sich und andere barzuthun daß die Gnabe in ihnen wirkfam fei; und wenn guther fagen fonnte es würde bei ber bamaligen Weltlage bie ganze Religion gefallen und eine stürmische Menderung eingetreten fein, wenn nicht er mit einer beständigen Behre bagmischengefommen mare, fo burfte er noch viel mehr von fich rühmen wie feine Reformation verhütet habe daß nicht lauter Epitureer aus ben Chriften geworben, benn gerade die fittliche Durchbildung bes Individuums, das ethische Moment der Religion hervorzuheben mar die Miffion des BroLuther. 291

testantismus, und nicht umsonst hatte Luther so sehr sich auf Paulus gestügt. Wie nämlich ber bogmatische Petrus der Fels war auf den die objective christliche Lehre sich im Katholicismus aufbaute, so hatte Paulus schon im Alterthum es als seinen Beruf erkannt die Menschen auf die Wiederkunft des Herrn und das Himmelreich sittlich vorzubereiten; und wie Johannes dann sich des gewonnenen Heiles freut, so seiert sein Evangelium die Auferstehung in der Fortbildung des Protestantismus, die mit Fichte und Schleiermacher begonnen hat. Schelling hat einen ühnlichen Gedanken ebenfalls ausgeführt.

Much bas Schriftprincip führte im Broteftantismus nicht fogleich jum Beil und jur Freiheit fondern zu einem ftarren Dienfte des geschriebenen Wortes. Wohl murde dem Bolf mit der Bibel eine Baffe gegen allen Beiftesbrud und ein unauslofchliches licht in die Sand gegeben; wohl mar und ift es nothig, wenn wir Chriften fein wollen, an der Lehre des Beilands feftzuhalten wie fie durch die Evangelien Grundlage der Rirche geworden ift; allein man barf auch nicht überhören was Paulus fagt: ber Buchftabe tödtet, aber ber Beift machet lebendig, und es tommt barauf an sich jenes Mittelpunktes zu bemächtigen, ber uns bei Johannes ben Begriff Chrifti gibt: "Ich und ber Bater sind eins", um banach bas Chriftusbild ber übrigen Evangeliften verftehen gu lernen. Denn es ift eine thorichte Frage: "Db Schrift, ob Beift?", ba ber Beift in ber Schrift fich ausspricht und fie von ihm Zeugniß gibt, ba ber volle und gange mus die Bernunft nicht blos in uns fondern auch in der Borgeit anerkennen muß, und Luther hat gang recht zu fagen: "Obwol ber Buchftabe an fich felber nicht bas Leben gibt, boch muß er babei fein und gehört und empfangen werben, und ber Beilige Beift muß durch benfelben im Bergen wirfen und das Berg fich burch bas Wort und in bem Wort im Glauben er-Darum rühme nur nicht viel vom Beift, wenn bu nicht bas offenbare außerliche Wort haft; benn ber Beilige Geift hat feine Beisheit in bas Bort gefaffet." Aber nimmer barf bier vergeffen werden baf die Religion nicht blos Lehre ift, fonft mare ber Dogmatifer ichon ber Religiofe; die Religion ift Leben, bas Christenthum barum ein neues Lebensprincip, bas fich in ber Welt allfeitig entfalten follte; hatte Chriftus eine Sagung ftiften wollen, dann hatte er eine Dogmatif schreiben und fein Gefet wie Mofcs in eherne Tafeln eingraben muffen; aber eine Quelle bes Beils

und neuer fortichreitender Erfenntnig wollte er fein. barum stellte er in feiner Berfonlichkeit burch Bort und Berf die vollendete Religion felber bar; und wer bies in fich aufnimmt ben mirb ber Beift auf bem Grunde ber alten in neue Bahrheit leiten, er wird begreifen mas früher in Bild und Gleichnif gefagt mar und von bem gewonnenen Standpunkt in Gott gur Ergründung des Alle felbftthätig fortidreiten. Aber die protestantische Orthodorie hat foldes übersehen, und es fam bahin baß ein Mann im Beift und Ginne Luther's, unfer Leffing, bebrangt von den Zionsmachtern feiner Zeit ausrufen mußte: "O sancta simplicitas! Aber noch bin ich nicht ba, wo ber gute Mann, ber biejes ausrief, nur noch biefes ausrufen fonnte. rief es auf bem Scheiterhaufen.) Erft foll uns hören, erft foll über une urtheilen wer hören und urtheilen fann und will! ban Er es fonnte. Er ben ich am liebsten zu meinem Richter haben möchte! Luther, bu! Großer verfannter Mann! Und von niemand mehr verfannt ale von ben Starrfopfen, Die Bantoffeln in ber Sand ben von bir gebahnten Weg ichreiend aber aleichaultig baherichlenbern. Du haft uns von bem Joche ber Tradition erlöft: wer erlöft uns von dem unerträglichern Jode bes Buchftabens! Wer bringt und endlich ein Chriftenthum wie du es ist lehren murdeft, wie es Chriftus felbft lehren murde!"

Luther felbft, es fann und foll nicht geleugnet merben, hatte in ber Unbeugfamfeit bes Charaftere feine Starte und feine Schmäche: fie befähigte ihn zu bem Wert bas ber milbe gelehrte Melandthon nimmer für fich vollbracht hatte, aber fie machte ihn auch hart, ftarr und eigenwillig, fie ließ ihn die Stimme bes Dentens für Anfechtungen bes Teufels halten, und die Bernunft als des Teufels Bure anpfuien. Er mar und blieb der Geeljorger seiner Nation, aber im Alter mar er nicht mehr ber freis bewegliche Rampfer, fonbern ber hartnädige Sieger, ber nun bas pon ihm Groberte behaupten und von weiterm Ringen nichts wiffen will. Da er felber nicht mehr frei mar und fich in die Gefangenichaft bes Buchftabens begeben hatte, wollte er auch mir Gebundenheit ber Menfchen an feine Schriftauffaffung. Aber Die freien Beifter, mochten fie auch feinen Unhangern fur fegerisch gelten, fie liegen fich nicht bannen. Da die protestantische Rirchenlehre die Muftit nicht in fich felbst weiterbilden fonnte, fett diese fich neben ihr fort. Dieje Borläufer Jatob Bohme's haben wir nun zu betrachten.

3m Ginne Ofiander's ift ber gottliche Rathichluß ein folder ber auf bas eigene Leben Gottes geht; bie Offenbarung ift feine eigene Entfaltung, in bem Menichen vollendet fich bie Schöpfung, burch Chriftus ericheint fie in Gott und Gott in ihr. Chriftus bringt, wie Schwentfelb lehrt, bas gottliche Cbenbild, bas von Anfang an im Menfchen lag, zur flaren Geftaltung; bie Bibel gibt ale außeres Wort ein Zeugniß von bem innern, bem Beifte Gottes, bem Chriftus in uns; bag mir feiner uns bewußt merben barin befteht bas mahre Befen bes Glaubens. Balthafar Submaier fuchte ben freien Willen gu retten, benn Gott verlange bes Menichen eigene That. Bie die Augen unfer find und boch nicht burch uns gemacht, also ift die Arbeit bes auten Willens und Wirfens auch unfer, aber nicht als aus uns. Wie bas Auge bes Menfchen Geschicklichkeit hat zu feben bas Licht, es aber nicht zu feben vermag ohne bag bas Licht fich in bas Ange trägt, alfo fieht ber Menich bas Licht bes Glaubens, wenn es fich burch bas Bort Gottes in Die Geele tragt. innere Sehen ift eine Onabe Gottes wie bas aufere eine Gabe bes Lichte, aber es ift bes Menfchen eigene Birffamfeit. hann Dend ging von bem Grundfat aus bag Gott die Liebe und fie des Gefetes Erfüllung fei. Die Bibel hielt er hoch, aber höher ftand ihm bas ewige Bort Gottes. Denn fo es Gott felbft ift, fo ift es Beift und tein Buchftab, ohne Feber und Tinte geschrieben, burch ben Beift Gottes in unfer Berg gepflangt, baß es nimmer ausgetilgt werben mag. Der Stimme biefes innern Bortes foll ber Menich folgen, burch fie hat er die Rraft gum Guten. Un Dend ichloffen Beter und Raut fich an und prebigten: Das Wort bas wir reden und hören ift nur ein Beug. niß bes innern, lebenbigen und ewig bleibenben. Alles was in Abam untergegangen baffelbe ift reichlicher in Chrifto wieber aufgegangen. Diefer hat aber in teinem andern Weg für uns genuggethan, wir ftehen benn in feinen Sufftapfen und mandeln auf feiner Bahn und folgen dem Befehl bes Baters wie ber Sohn, ein jeder nach feinem Dag. Ber anders von Chrifto redet der macht aus ihm einen Abgott. Wie der außerliche Anbif Abam's weber ihm noch feinen Rachtommen geschabet hatte mo bas innerliche Annehmen ausgeblieben mare, also ift auch bas leibliche Leiden Jefu nicht bie mahre Genugthuung und Berfohnung gegenüber bem Bater ohne innerlichen Behorfam und rechte Luft ben emigen Willen gu thun. Bunderlin mar ebenfalls ber Ansicht daß das Wort Gottes in uns sei und unser ganzes Leben gestalten solle. Der Geist Gottes kommt nicht von außen in uns hinein, sondern ist schon drinnen, er wird nur geweckt und offenbar. Alle äußere Absolution hilft nichts, wenn der Mensch innerlich gebunden bleibt; die Gesinnung muß den Menschen befreien und in das Reich der Liebe einführen.

eigentlich philosophischer Bebeutung ift jeboch Cebaftian Frant von Donauworth, beffen Lebenszeit giemlich mit ber erften Salfte bes 16. Jahrhunderte gufammenfällt. verarbeitete bie verschiedenen Elemente ber Reformationszeit in fich, war humanift, grundlicher Theolog, Siftorifer, burchaus polfsthumlichen Sinnes, und ergriff bas Subjectivitäteprincip ber Reformation um ce mit philosophischem Beifte meiterzubilben und ihm eine metaphhiische Grundlage zu geben. "Er ift es in welchem jene Ibee vom Ich, von ber die neuere beutsche Philofophie getragen wird, jum erften mal zu entichiedenem Bewußtsein burchgebrungen ift; er ift es überhaupt ber querft mit mahrhaft philosophischem Geifte Gott und die Belt betrachtet und das Berhältniß des Menschen zu beiden festzustellen sucht."8 "Un fich ift nichts weder gut noch ichlecht, erft bas Denten macht es bazu" biefer Ausspruch des Chatespeare'ichen Samlet tann ale das Motto von Frant's Betrachtungsweise gelten; ce fommt ihm überall auf bas Erfennen und Wollen an, und bas Objective wird baburch beftimmt wie ce fur bas Gubject ift; biefes lagt bie Dinge außer uns fo ericheinen wie fie in une portommen.

Frank sucht bas selbständige Fürsichsein Gottes festzuhalten, ihn aber zugleich in der Welt, im Reiche der Natur und des Geistes sich verwirklichen und erst durch diese offendarende Thätigteit das volle und wirkliche Sein erlangen zu lassen. Doch ist dies nicht klar und durchgebildet; Frank redet von einem ewigen Willen Gottes als des Unendlichen, dann bekennt er wieder die Spinozistische Ansicht daß Verstand und Wille erst Attribute des endlichgewordenen Geistes seinen. Gott, sagt er, hat keine Desinition; er ist alles in allem und doch der Dinge keines; ein ewiges, allwissends, selbständiges Gut, aller Wesen Besen, die Liebe, Weissheit und Güte selbst, ein Licht das in alle Dinge sich ergiest ohne in ihnen sich zu verlieren, das Himmel und Erde erfüllt ohne von ihnen umschlossen zu werden; er ist eine allwirksame Kraft; so viel jedes Ding Wesen hat, so viel ist es gut und Gottes; in ihm stehen alle Dinge mehr denn in ihnen selber, er

kann ihr Ift genannt werden; fintemal er alles ist kann er keinen Namen haben, er der aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge Substanz und Leben, das Ding aller Dinge ist.

Wenn Gott alles genannt wird, bann muß auch die Ratur feinen Stempel tragen, auch die Materie von Anfang an in ihm gemefen und etwas Emiges fein; man fann nicht fagen bak etwas vergebe, ce zerfällt wol ju Staub, aber aus dem Staub entwickelt fich ein Neues. Die Erde ift ein Phonix und bleibt für und für; wenn er alt wird, verbrennt er fich zu Afche, baraus ein neuer Phonix wird, eben ber vorige, doch verjungt. Sabe Acht auf die Werke Gottes, fo wird dir die gange Welt mit allen Creaturen ein offenes Buch und eine lebendige Bibel, baraus bu Gottes Runft ftubiren und feinen Willen lernen magft. aber Gottes Berte blos angafft und fich nicht felbft in ihnen findet, der fieht und hört alles vergebens; jedoch dem Gottfeligen offenbaren die Creaturen mehr als bem Gottlofen alle Biblien. Denn das Wort und seine Rraft will im Thun und Wirken erfannt werden wie es alles in allem ift. Die Ratur ift etwas Göttliches, nichts anderes als mas Gott felbft will und gibt, benn Gott felbit ift in ber Ratur und zwar beständig mirtend. Gleichwie die Luft alles erfüllt und nirgende nicht ift ober etwas leer läßt, und boch in feinem Ort beschloffen werben mag, und wie der Sonnenichein ben gangen Erdboden überleuchtet und ihn grun und fruchtbar macht, alfo ift Gott in allem und wiederum alles in ihm beschloffen. Denn wie er alle Dinge burch fein Wort in ein Befen und Natur hat geftellt und erschaffen, alfo hat er fein Bort, Ratur, Befen und Kaufte nicht wieder baraus ober bavongezogen, wie ein Schuhmacher fo er einen Schuh ausmacht und liegen läßt, ober wie ein Strauß fein Gi, fondern er hat fein Bort in ben Dingen gelaffen, bag er alles regiere, in allem lebe, webe, wachfe, bag bas Wort, wie es aller Dinge Ratur und Befen ift, fo ihre Mutter, Erzieherin und Erhalterin fei, daß Gott nicht eigentlicher beschrieben werden mag denn daß er fei aller Befen Befen und alles Lebens Leben.

Darum ift alles von Natur göttlich und gut, und das Bose ein Erfranken, ein Abfall vom Wesen, die Wiedergeburt eine Rückfehr in den gesunden Zustand; wenn der Mensch sich in Gott erneuert, dann hat er eine falsche Richtung, ein ichlechtes Accidenz ausgezogen und die ursprüngliche Ratur wies der hervorgekehrt. Spricht die Schrift von der Schlechtigkeit der

Natur, fo verfteht fie bamit ben Abfall von ber Ratur, die Ratur in ihrer Krantheit. Go fann man die Dinge von Natur gut ober bofe nennen, je nachdem man fie anfieht und die Ratur fur ein Befen oder für Bufall, Accideng nimmt; aber am Befen wird burch ein äußeres Accideng nichts geandert. Der Natur folgen heifit alfo Gott folgen. Die Alten, fo ber Ratur Behör gaben, find weise und gottesgelehrt worden, und haben Gott in fich predigen laffen und wie Platon empfunden bag ber Schat aller Runfte Gottes im Ader bes Bergens vergraben liegt, bag bas Bemuth mit Gottes Bort befaet ift, wer es nur fuchte und aufgeben liefe, ja fo wir ju uns felbft eintehrten und nicht bon aufen suchten. Wer in ber Ratur bliebe, ber bliebe in Gott. Der Menich aber hat fich aus ber Natur verrückt burch bie Sunde, barum mußte ihm fein inneres Bort wie ein außeres ju Sulfe tommen. Das Licht ber Natur ift nicht ausgeloscht, aber verblichen, es glimmt unter ber Afche; bie Schrift nennt es bas eingepflanzte Bort, Gefet und Willen Gottes, die Seiben nennen es die Bernunft. Denn Gott hat den Menschen ju feiner Erfenntnif und Glorie, ju feinem lob und Bilb erichaffen, baf er in ihm ale in feinem Gegenschein wolle erglaften; beshalb wird auch von niemand, ber nicht in feinem Ginne verrudt ift, bemjenigen widersprochen mas allen eingepflanzt und angeboren Die Alten haben erfannt daß ber mohl thut wer nach ber ift. Natur lebt; mo fie jemand einen Menschen nennen, ba meinen fie allmeg bas treffliche toftliche Bild Gottes, und gilt ein folcher Titel als wenn man einen einen Gott nennt. Reines Dinges Natur und Befen fann bofe fein, auch bes Teufels nicht; benn fo viel er ift und ein Befen hat, jo viel ift er gut, fo viel er aber aus feinem Eigenthum fich angenommen hat, fo viel ift er bos; bie Substang ift gut, nur bas Accideng bas für fich fein will ift Als ein Philosoph gefragt wurde wann er angefangen ein Philosoph zu werden, antwortete er: ba ich mir felbst anfing ein Freund zu werden. Wenn man einen Chriften fragte mann er ein Chrift geworben, wurde er antworten: ba ich anfing mir felbit ein Feind zu werben. Das ift ein Widerspruch und boch beibes mahr. Der Philosoph nimmt ben Menschen nach feiner guten Ratur, ber Chrift fpricht von dem verderbten abgefallenen Menfchen; benn bie Alten haben Gott in ihm erfannt als feinen beffern Theil, nach welchem er billig zu nennen ift. Die Saupt= und Urquelle ber Wahrheit ift bas göttliche Wort in une, ber

Heilige Geist ober die Bernunft. Das rechte eigentliche Wort ist in die Herzen eingegraben und ohne daffelbe kann die Schrift nicht verstanden werden; die Schrift selber ist nur ein Aussluß besselben und lehret nach bem rechten Sinne auch nichts anderes.

Wollen wir noch einen Blid auf bas Berhältniß bes Menfchen zu Gott werfen, fo muffen wir babei jene Lehre Frant's im Auge behalten bag alles an fich indifferent feine Beftimmtheit erft im Bewuftfein erhalte und fo fei wie es ber Subjectivität erscheine. Er fagt: Gott ift an fich ohne Berfon, Glieber und Willen, Etwas wird er erft in den Creaturen; erft im Menichen gewinnt er Willen und Erfenntniß; baber fann man behaupten bag niemand Gott erfenne benn Gott felbit, nämlich bas gottliche Element in uns ertennt Gott. Go haben bie erleuchteten Seiben, die boch Ginen Gott angenommen, von Göttern gesprochen, indem fie barunter bie himmlischen Burger verftanden die der Gottheit theilhaftig geworden. Wenn Frant hier die Begel'iche Anficht ausgesprochen, so praludirt er jum Theil im Folgenden, wie auch Sagen bemertt, die Feuerbach'iche Meinung daß die Lehre von Gott eine burchaus subjective fei. Accidentia, Affect, Bufall, die man Gott andichtet, find allein in uns und gar nicht in Gott, in ben feine Beweglichkeit fallen Gott ift bem Menfchen fo wie er ihn glaubt und bentt; an fich willenlos nimmt Gott in uns unfern Willen an. Born liegt nicht in ihm fondern in uns. Indem aber Gott die menschliche Natur annimmt, wird er betrübt und unwillig über Die Gunde, und folche Rlage ift in jedem Gottmenschen bis an fein Grab. Das ift bas heimliche Leiben Chrifti. Bo Liebe gu Gott und Disfallen über die Gunde herricht, ba ift gewiß Gott Menfch geworden. Une Beweglichen bunft es Gott fei beweglich. barum rebet bie Schrift, fo auf unfer Berg fieht, wie er in uns ift und bichtet ihm menichliche Gigenschaften an; er icheint uns gnabig und gornig nach bem Empfinden unferer Seele. Er ift nie über uns entruftet gemejen, ber Born lag allein in uns felber, und jo heftig daß une niemand benfelben ausreden fonnte, daß Gott feinen Sohn ichiden mußte, damit wir wieder in ihm die Liebe faben.

Die Kraft gehört also Gott ober bem Befen, ber Bille bem Menschen ober bem Accidenz an. Der Wille, sagt Frank, soll barum bas Göttliche wollen, weil bas unser Besen ist; thut er es aber nicht, wendet er sich von Gott zu Nichtgott, zum Nichts, so entsteht die Sünde; sie ist ein Versuch bas Nichts zu

einem Etwas zu machen. Der Menich ift allein in die Freiheit gestellt bak er wollen fann; benn ber Bogel fingt und fliegt eigentlich nicht, fonbern wird gefungen und in die Lufte babingetragen; Gott ift's ber in ihm fliegt und fingt. 3m Meniden wirft Gott gleichfalls alles, aber er thut es nicht ohne unfern Daher fagt Anguftinus: Der bich ohne bich erichaffen hat ber wird bich ohne bich nicht felig machen. Das ift: bu mufit beinen Billen barein geben, wie ce mit Brauten gu muß geben, follen fie ichmanger werben. Gott mirbt auch um uns ehe wir baran gebenken, und es liegt nur baran ob wir wollen wie er will. Gleich als wenn jemand gegen bie Sonne bie Augen authut und nicht feben will, fo will die Sonne auch feine Gewalt an ihn legen, und ihm wie er begehrt untergeben und Finfternik fein. Denn fobald wir die Angen guthun, fobald ift une die Sonne eine Finfternik. Alfo wenn wir Gott als Gott. But und leben nicht wollen, fo ift er une ohne feine Schuld ber Teufel, bofe und ber Tob. Er laffet une gemahren, wenn wir une aber von ihm abwenden, bann erscheint auch er von une weggefehrt, und feben wir ihn falich an, fo ift er une ein Fal-Sehen wir ihn recht an, entsagen wir bem Gigenwillen und ergeben wir une Gott, fo will er in une fich felber, bas Wie der Mensch Gott in sich zieht, also thut ihm Gott. So geschieht Gottes und bes Menschen Wille. Denn Gott braucht einen ieden mit feinem Willen, nach feinem Willen, gu feinem Willen, ja er ift ber Wille und bas leben in allen Menfchen, an fich felbit aut, ber Spinne oft aber Bift. Rein Blatt fällt vom Baum, fein Saar vom Saupt ohne feinen Willen, ber in allem aefdieht. 3m Menichen ber nur fich will wird die Gunde felbft gur Bein und Strafe, und somit ift fic gut, ba fie ihn gum Guten mahnt; fie ift nichts Gelbständiges, fie ift ein Mittel gu Gottes 3meden. Wer fündigt ber ift fich felber feind geworben, ber muß erft fein Richts, zu bem er fich gewandt, als Richts ertennen, bann hat ihn aber Gott wieder angenommen und fteht er wieder im Befen und in der Bahrheit. Der Gegensat aber ift nothwendig, weil fonft tein Ding in feiner Gigenthumlichkeit bervortreten murbe; fo mare ohne die Möglichfeit bes Bofen feine freie Tugend und Gnade. Der Mensch hat Freiheit im Wollen, aber nicht im Bollbringen; die That lentt Gott, der die vertehrten Unichlage ber Menichen fich läffet gunichte machen, daß überall fein Wert geschicht. Die Gunde liegt nur im Willen, barum fommt es auf bas Berg an, und die Frommigkeit besteht in ber Gesinnung. Die rechte Tugend ift die Gottergebenheit, ber Bille ber sich selber bas Geset, ber Glaube ber in ber Liebe thatig ift.

Christus ift das göttliche Element in uns; er hat es zu klarem Bewußtsein gebracht; der rechtfertigende Glaube heißt nichts anderes denn die Kraft Christi, die heute, gestern und in Ewigkeit ist, in sich empfinden und erkennen. Gott war von Anbeginn die Liebe, aber erst mit Christi Opsertod glaubten es die Mensichen. Das Wort muß in jedem Menschen Fleisch, jeder Mensch Christus werden, das ist das was die Schrift in Christum glauben nennt. Ziehe Christum in dein Leben und Fleisch, glaube nicht an ihn sondern in ihm, und bete ihn nicht außer dir im Fleisch an, sondern daß er in dir sebe, wirke und leide, wie Pauslus das Leiden und Sterben Christi umherträgt an seinem Leib, auf daß auch seine Gloric und Leben in dir offenbart werde.

Dag bei allem widerlichen Schulgegant um ben Buchftaben. in bas ber Brotestantismus auf lange Beit bei ben Theologen ausartete, bie gemuthvolle Innerlichfeit im Bolte frifch und rege blieb und barum Ideen wie die eben angedeuteten einen gebeihlichen Boben und fortzeugende Birffamfeit finden tonnten, dies geht auch aus ber herzlichen Theilnahme und bem taufendftimmigen Unflang hervor, welchen die Schrift von Urnd über bas mahre Chriftenthum erwedte. Gie ift ein religiofes Boltsbuch, ihr Berfaffer ein wiedererschienener Thomas von Rempen. und Folgendes ber Grundton feiner Rebe: Wenn eine Blume noch fo ichon ift von Farbe und Geruch, aber ein verborgenes Gift enthält, fo ift boch ihr ichoner Blang und ihr fuger Duft bem Menfchen nichts nüte fonbern hochschädlich, alfo find einem Menichen ber noch fo ichone Gaben hat, aber voll Soffart, eigener Ehre und Gelbstliebe ift, alle Gaben fein Beil fondern ein Ber-Denn alles mas gut fein foll bas muß lauter und rein aus Gott fommen und in Gott enden; hat's einen andern Urfprung und ein anderes Biel, fo ift es nicht gut, benn Gott ift alles Buten Quell. - Bott hat die Beilige Schrift nicht barum offenbart daß fie auswendig auf bem Papier ale ein todter Buchftabe foll ftehen bleiben, fondern fie foll in une lebendig und wir follen burch fie erneuert merben, baf im Beift und Glauben in uns geschehe mas fie außerlich lehrt. In uns muß die Gunbflut die boje Unart bee Fleisches erfaufen und ber glaubige Roah erhalten werben; in une muß Chriftus geboren werden und machfen,

und wer mit Christo nicht will ber Sünden absterben bem ist sein Tod nichts nütze, und wer nicht mit ihm will auferstehen und im himmlischen Wesen wandeln bem ist Christi Auferstehung und Himmelsahrt nichts nütze. — Aus Gott geboren sein ist wahrlich kein Schattenwerk sondern ein rechtes Lebenswert; denn er gebiert nicht eine todte und kraftlose Frucht, sondern aus dem lebendigen Gott muß ja ein lebendiger Mensch geboren werden. Und unser Glaube ist unser Sieg der die Welt überwindet, eine wirkliche und thätige Kraft in uns durch Christum Issum.

Der fromme Urnd, ber wegen feiner Unhänglichfeit an bas ftrenge Lutherthum von einer Bfarrftelle vertrieben murbe, er mußte fich für einen Schwarztunftler ausgeben laffen, weil in geistigen Dingen er nur bas reine Golb ergriff und bie Schladen unbeachtet ließ; noch größer mar naturlich bas Zelotengeschrei gegen Balentin Beigel9, ale man nach feinem Tobe fah wie er der ftrobernen Orthodoxie feiner Tage entgegengearbeitet hatte. Einerseits an die Deutsche Theologie anknupfend hat er andererfeite die fubjective Richtung Gebaftian Frant's weiter ausgebildet. Er war 1533 gu Sahn im Meifinischen geboren und mar feit 1567 bis an fein Ende 1588 Bfarrer in Tichopau. 3hn bauerte die Muhe und das Geld, fo auf die theologischen Schriften vermandt murbe, er meinte über beren Studien moge einer graue Saare befommen und unfinnig werden ohne naher zu Chrifto hingufommen; er fuchte ben Beiland in bem eigenen Innern und erkannte die Beseneinheit bes Beiftes mit Gott wie fie in jenem offenbar morben. Gin Cantor von Richovan aab Beigel's Schriften nach feinem Tobe heraus, und fo brauchte er bas Begant ber Biouswächter nicht mehr ju hören. Dit gug und Recht hatte die fatholische Rirche eine fortwährend offenbarende, in alle Bahrheit leitende Birffamteit bes Beiftes angenommen; wenn bagegen die Reformation auf die Schrift ben Rachbrud legte, fo hatte biefe boch nur ale bas erfte Zeugnig des driftlichen Beiftes gelten und als ein Quell ber Gotteserfenntnif in ihrer Gangheit genommen werben follen; die Orthodoxie aber hielt fich mit fleinlicher Angft an die einzelnen Gate ohne auf Ginn und Zusammenhang recht zu achten, und das Sangen am Buchftaben galt ihr für die einzige Rechtgläubigfeit. Diefer Erftarrung trat Beigel entgegen und fprach: Das ift gewiß, wir muffen vom Beiligen Beift, von ber Salbung in uns gelehrt werden, fonft ift alles umfouft mas man auswendig lehret und ichreibt. Bir

muffen alle von Gott gelehrt werden, von innen muß herausquellen die Erkenntniß in dem Gegenwurf, und nicht vom Buch hineingetragen werden, denn dasselbe hält nicht Stich. Vielmehr ist die Wahrheit in uns, es kommt nur darauf an daß wir uns derselben bewußt werden und wir finden uns selbst in allem und alles in uns. Wer löst das Buch mit sieben Siegeln? Der Löwe vom Geschlecht Juda, Christus, welcher ist das Wort und Reich Gottes in uns.

Diemeil alle Dinge, fo von Gott, bem emigen Brunnen. gefloffen find, erfannt werben aus bem Licht ber Natur burch fleifiges Foriden, ober burche Licht ber Gnade in einem ftillen Sabbat, ba man nicht wirfet fondern leidet und fich Gott felber erkennt burch uns, fo gibt es eine boppelte Philosophie, eine die die Welt und eine andere die die Wesenheit des Geiftes ergreift: wenn eine ber andern die Sand reicht, bann werben alle Beheimniffe erichloffen. Reiner mag überführt werden ohne baft er das Urtheil in ihm hatte, feiner mag feben ohne das Ange in feinem Ropf: nicht bas Buch, nicht bas Object ober ber Gegenwurf ift im Erfennen und Gehen bas Wirtfame, fondern ber Berftand ift es und bas Auge. Denn alles fommt pon innen heraus, und wird burch bie Augendinge nur erweckt und Wie ber gange Baum im Samenterne liegt und aus bemfelben entfaltet wird, indem diefer die Stoffe nach fich formt. jo ift der Menich der thatige Grund bes Erfennens, bas in allem Wachsthum nur zu fich felber tommt und fich entwickelt. jedes Object erscheint einem jeden wie er felber ift, die Erkenntnif liegt in dem Ange und nicht in bem Gegenwurf; banach einer ein Ding fiehet, banach ift es ihm, wie fein Auge fo ift fein Erfennen, im ftumpfen Auge buntel, im hellen flar; bem Reinen ift alles rein. Aber ber innere geiftige Mensch ift bas erkennende Muge, ber Leib mag nur bas Wertzeug beifen; nicht bie Sand fondern die Ginbilbungefraft ift ber Maler. 3m naturlichen Erfennen alfo wird die Wahrheit burch ben Wegenstand in uns erwedt ober wir werben burch die Worte ber andern er= innert, im Uebernatürlichen aber ift Gott, bas Object, zugleich auch Subject: das Wort und ber Geift find in une, fo quillet auch hier bas Biffen von innen heraus, aber Gott fieht und erfennt fich felber in une und wir in ihm, und barum muffen wir uns leidend verhalten und fein Licht leuchten laffen. Denn bas Reich Gottes ift in une, und die Seele ift ein Sauch bes ewigen

Beiftes felbit. Er hat uns nach feinem Bilbe geichaffen und bleibet in une und wir in ihm; unfere Mugen find feine Mugen. fie feben mas er will, er erfennt fich burch uns. Goll aber Gott bas Muge und bas Licht im Menichen fein, fo fann biefer nicht fein felbft bleiben, fondern er muß bas merden woran er glaubt; bas Erfennen und ber Gegenstand find eine, in ber Gotteser fenntniß ift aber ber Begenftand bas urfprünglich Wirfende felber, in ihm muß alfo ber Menich aufgeben und wiedergeboren werden, daß Gott felber fei Ange, Licht und Erfenntnig im Menichen, und barin besteht bie Geligfeit bes ewigen Lebens, ber Frieden des Gemuthe und die llebereinstimmung ber Gedanten. Die fich Gott gang und gar hingeben benen gibt er fich wieder. Gott fann nur in ein vergottet Gefag eingeben, fagt Meifter Edhart, und bie menichliche Seele fann Chriftum nur erfennen, weil fie, mit Rabel zu reden, von Saus aus eine Chriftin ift. Der Menich hat und gewinnt alles von innen heraus, durch die göttliche Erleuchtung wird nur bas Reich Gottes in ihm offenbar, bas ift eins mit Gottes Willen, ber aller Dinge unwandelbares Bejet, mit Gottes Bort, bas aller Menichen Leben ift. Beil es in une leiblich ericbienen und Rleifch geworben, barum tann es geprebigt merben; mare es nicht in uns, bie Stimme Chrifti wurde niemand jum Bater gieben. Aber der in une feiende Gott muß in und erfannt werben, bann ift er unfer Gott und unfer Leben; bagu gehört inden nicht viel Muhe und Arbeit fondern ein gutes Berg und innige Liebe.

Gott ist die ursprüngliche wesenhafte Einheit, in seinem reinen Sein der Abgrund der Unendlichkeit, die ewige Weite, die aber durch seine schöpferische Kraft mit allen Dingen erfüllt wird und als der Ort der Welt und das Band der Erscheinungen desteht. Indem er sich selber anschaut geht aus der Berborgenheit und den Tiefen der Finsterniß das Licht und der Glanz als das weltschaffende Wort hervor. Gott ist und bleibt die Einheit der Gegensätz, durch diese aber kommt erst Bestimmtheit und wird erst im Wechsel eine Bollkommenheit der Welt; Gott selbst hat keine Underheit außer ihm; aber die Dinge sind durch sie geschieden, andere gegeneinander und doch eins in Gott; alles ist in allem. Darum soll man die Anderheit nicht hinwegthun, sondern sie hinausziehen und halten in der Einheit; denn Gottheit ohne Welt wäre eine bloße Einbildung, und der in ihm selbst asselt wäre eine bloße Einbildung, und der in seinen Geschöpfen

Ewigfeit mag nicht fein ohne Zeit, noch Zeit ohne Ewigfeit; Anfang und Ende wird zusammengeschlungen. Gott mag nicht erfannt werben ohne die Creatur, und mas bu fannft bas fann er in dir. Er thut nichts mehr benn er felber ift; er ift alle Dinge, fo thut er auch alle Dinge; er ichafft fich felber in allem. Er ift im einen jo viel ale im andern, allein daß einer mehr erwedet wird als ber andere, barum erscheint er größer und über ben andern; wir find aber alle nur einer, alle Menfchen Gin Mensch, wie nur Gott über alle, burch alle, in allem; wer sich felber fieht und erkennt ber erkennt Gott, benn ber Menich ift nicht fein felbit fondern Gottes. Gott begreift alle Dinge und alle Oerter find für ihn ein einiger Ort; er ift bei une allezeit, er wohnet im Menschen und ber Mensch in ihm, bas ift bas rechte Baterland und Paradice, bagu wir erschaffen find und erlofet durch Chriftum; das Reich Gottes ift nicht außerhalb fonbern in uns, barum burfen wir ben himmel nicht hier ober ba fuchen, werden wir benfelben in une nicht fühlen ober schmecken, jo finden wir ihn nimmermehr. Go feben wir im feligen leben Gott nicht außer uns an einem gewiffen Ort fondern in uns von Angeficht zu Angeficht. Gin jeder trägt den Simmel bei fich unter ben Beiligen, ein jeder die Bolle unter ben Berdammten. fich felber nicht tennt ber weiß fein Baterland nicht, wer aber in Gott lebt und Gott in ihm ber ift babeim in feinem Baterland und mag nicht verjaget werben, und ob ihm die Bucher und alle Ceremonien entzogen werden, fo hat er boch nichts verloren, benn Chriftus bleibet in ihm, und Chriftus ift die Taufe und bas Nachtmahl und das Wort felber. Chrifti Simmelfahrt geschah auch nicht in örtlicher Beife, sonbern er ging in ben Bater ein, ber alle Creaturen erfüllt. Gott ift bas allumichliefende Wefen alfo bag außer ihm nicht eine Müde fich regen mochte; aber bag ich in Gott ftehe und gehe, lebe und ichwebe, machet mich noch nicht felig, benn es ift natürlich und fommt ben Teufeln auch gu; aber wenn Gott auch in mir lebt und herricht, bann bin ich felig, bann bin ich in meiner Beimat, in Chrifto, welcher ift der unmandelbare Wille Gottes. Denn wie diefer bas Wefen in allem ift, fo will er in ber vernünftigen Creatur auch ber Wille fein, und ware ber eigene Bille und bie Gelbftfucht ber Menschen nicht, jo gabe es feine Solle für fie; indem fie aber fich felber fuchen und etwas anderes wollen als Gott, fo haffen fie das höchfte But und ihre faliche Liebe wird ihnen felbft gur Bein.

So konnen wir im Sinne Beigel's fagen: bag bie Seligfeit in ber Ginheit bes Befens und Billens, Die Unfeligfeit im Wideripruch bestehe, daß es allein am Willen und der Erkenntnik und nicht am Wesen liege, ob ber Menich in bem Simmel ober der Bolle mohne, daß aber erft burch die Möglichkeit bes Bofen bas freie Gute wirflich merbe. Er felbft fahrt fort: Der Bille Gottes ift ein Ort aller Geligen, benn er beichlieft alle Gläubigen in ihm und fie find in ihm einwillig. Nun ift aber ber Wille Gottes nichts anderes ale Chriftus: bas geborene Wort vom Bater, welches ift ein Befen aller Creaturen. Die aber follen von freien Studen fich Gott hingeben und mit ihm baffelbe wollen, gleichwie Jefus ben allerfreieften Willen hatte und boch nur bas Gute und Göttliche vollbrachte: ba war Gott felber ber Menich. Run feten mir Chriftum und den Billen bes Batere ale ein einiges Centrum, und mas einig ift mit Diesem Centrum, baffelbe ift an feinem rechten Ort und findet Rube und volle Benuge: was aber für fich felber lebt und nicht mit Gott will bas entweicht mit feinen Gebanten aus bem Centrum und fann nimmer Frieden haben. Die Gunde ift ein vergeblicher Berfuch, ein eitles Streben ber Creatur etwas für fich außer Gott ju fein; ber Baum bes Todes entsprießt bem Baum bes Lebens, und in bem Guten hat bas Bofe feinen Urfprung genommen, ale bie Creatur von Gott abgewandt fich felber fuchte; aber durch die Umtehr des Willens zu Gott wird Tod und Gunde überwunden und die Ginheit des Willens und Wefens wiederhergeftellt. Das hat Chriftus gethan, er ift unfer Borbild, aber wir muffen ihm nachfolgen, wenn wir ber Erlofung wollen theilhaftig werden; wir muffen felbft ber Gunde absterben, und burfen nicht auf Chrifti Rreiden gechen. Gein Tob und feine Auferftehung hilft feinem nicht von auken an, alle muffen es in ihnen haben, benn zu gleichem Tob find wir mit Chrifto getauft und durch die Taufe mit ihm begraben. Gin Irrfal ift es bei ben falichen Chriften bag fie einen anbern laffen bas Befet thun, leiden und fterben, und fie wollen ohne Buge fich behelfen mit ber blos zugerechneten Berechtigfeit. Rein, in ber Bahrheit, es hilft nichts von außen an; fpring hoch ober nieder, bas Leben Chrifti in bir muß es thun, ber in bir wohnende Beiland, nicht ber außer bir bleibt. Wir muffen burch ihn und in, ihm neue Creaturen fein, aus Gott geboren, mefentlich Rinder Gottes und nicht imputatorische; benn bie Wiedergeburt ift ber in uns waltende Chriftus, Glauben und Liebe, Frieden und Gerechtigkeit. Bon dieser wesenhaften Einheit mit Gott lehren die Schusen nichts, ja sie dünkt ihnen eine Schwärmerei, aber der Heilige Geist nennt den Menschen einen Tempel Gottes, und wer in der Liebe bleibet, der bleibet in Gott und Gott in ihm; nicht die Augsburgische Confession sondern Jesus ist unsers Glaubens Grund, und von dem sagt Paulus: Nicht ich bin's der in mir lebet sondern Christus. Melanchthon hat das nicht erkannt, war auch nur ein Grammaticus, aber in den Büchern Luther's suchet, sonderlich in seinen ersten Schriften, da sindet ihr auch solche Reden.

Der Mensch heißt Mitrofosmos; sein Leib stellet die Erde, seine Seele die Sternenwelt dar, sein Geist ist ein Bild Gottes. Dieser ist Bater, Sohn und Geist, und wird in der Natur, in Christo, in allen Menschen erkannt; im Menschen wird die Natur in das Neich der Gnade erhäht, daß Gott wie er in allem ist, so auch in allem angeschaut werde, in allem wolle und sich wisse. Bas wir lernen das sind wir selbst, wir werden was wir erstennen; alles ist eins in Gott.

Nachdem das Chriftenthum in der protestantischen Orthoborie wieder jur Satung, ju außerlichen, unbegriffenen Dogmen geworden mar, hatte ein ganges Jahrhundert mit ber Arbeit bes Aufflarens zu thun, und vollbrachte biefelbe fo grundlich bag für viele von ber Religion anfangs ein tabler Deismus, bann gar nichts mehr übrigblieb; nun wollen andere in wohlmeinenbem Irrthum jene Bestimmungen wieder heraufbeschwören, fefthalten und ben Beift ber Zeit mittels ihrer bannen. liche Riel tann fein zweifelhaftes fein; Gichte hat es bereits in feinen Reden an die beutsche Nation beutlich bezeichnet: "Sichtbar und wie ich glaube allgemein zugeftanden ging bas Streben ber Beit barauf, bie bunteln Gefühle ju verbannen und allein ber Rlarheit und ber Erfenntnig die Berrichaft zu verschaffen. Streben ift auch insofern volltommen gelungen bag bas bisherige Michts volltommen enthüllt ift. Reineswegs foll nun biefer Trieb nach Rlarheit ausgerottet oder bas bumpfe Beruhen beim bunteln Gefühle wieder herrichend werden; jener Trieb foll nur noch weiter entwidelt und in höhere Rreife eingeführt werben, alfo baf nach ber Enthüllung bes Richts auch bas Etwas, die bejahende und auch wirflich etwas fetende Bahrheit, ebenfalls offenbar

Die aus bem bunteln Gefühl ftammenbe Welt bes gegebenen Seine ift verfunten und foll verfunten bleiben; bagegen foll bie aus ber urfprünglichen Rlarheit ftammende Welt bes emig fort aus bem Beift zu entbindenden Seins aufftrahlen und anbrechen in ihrem gangen Glange. Die Religion bes Ginwohnens unfere Lebens in Gott foll auch in ber neuen Zeit herrichen und in berfelben forgfältig gebilbet werben. Dagegen foll die Religion ber alten Zeit, die bas geiftige Leben von bem abttlichen abtrennte und bem erftern nur vermittels eines Abfalls pon bem zweiten bas absolute Dafein zu verschaffen wußte bas fie ihm jugebacht hatte, und welche Gott als Faben brauchte um die Selbstfucht noch über ben Tod bes fterblichen Leibes binaus in andere Welten einzuführen und burch Turcht und Soffnung in biefen die für die gegenwärtige Welt schwach gebliebene zu verftarten, - biefe Religion, die offenbar eine Dienerin ber Gelbitfucht mar, foll allerdings mit ber alten Zeit zugleich zu Grabe getragen werben; benn in ber neuen Beit bricht bie Emigfeit nicht erft jenseit bes Grabes an, sondern fie tommt ihr mitten in die Begenwart hinein, Die Selbitfucht aber ift fowol bes Regiments ale bes Dienftes entlaffen und gieht bemnach auch ihre Dienerichaft mit ihr ab."

Diese Religion bes Ginwohnens, biefen lebenbigen Glauben hatten bie alten Myftifer erfaßt, hatte Luther in feinem Bergen getragen; bas ift ber Grund ber Reformation, auf bem wollen wir mit Jatob Bohme fortbauen.

## Anmerkungen.

- 1 Der Beiligen Leben von Hermann von Fritzlar ift herausgegeben von Franz Pfeisser im ersten Band der Deutschen Mystiler des 14. Jahr-hunderts. Diese mit Sachsenntniß und Liebe unternommene Arbeit ist leider durch den Tod des Berfassers unterbrochen worden, ehe sie sich auf Tauler, Suso und Merschwin erstrecken sonnte. Es war ein großer Gewinn daß unsere Prosa mit der gesprochenen Rede begann, das gab ihr ursprüngliche Kraft und Külle, und daß sogleich ihr Bermögen sür den Ansbruck des philosophischen Gedankens so sinnig und treu gebildet ward, taut ihr für die Folge sehr augute. Gervinus hat jene Männer mit einer nichtachtenden Geringschäung behandelt die nichts gegen sie beweist, wohl aber zeigt daß er sür das Subjectiv-Geniase teinen Sinn hatte, so gründlich auch seine Studien, so ehrenhaft seine Männslichseit, so verdienstvolssonst seinen literarhistorischen Leistungen gewesen sind.
- 2 Bon Edhart führt Trithemius (De scriptoribus ecclesiasticis in Fabricii Bibl. ecclesiast., p. 130) folgende Schriften an: Super Sententias, in Genesin, in Exodum, in Canticum Canticorum, in librum Sapientiae, in Evangelium Joannis, super orationem dominicam, Liber positionum suarum; Sermones de tempore et sanctis; Sermo in Capitulo Praedicatorum. Bis auf die Predigten find biefe Bucher verschwunben, iene aber, 55 an ber Rahl, find nebft vier tleinern Auffaten ben bafeler Ausgaben ber Tauler'ichen Bredigten von 1521 und 1522 angehängt. über hat Rarl Schmidt eine treffliche Abhandlung in ben Theologischen Studien und Rritifen 1839, G. 663-744, veröffentlicht, und babei jugleich eine fuftematifche Bufammenftellung von ber Lehre bes alten Deifters gegeben. Einige herrliche Bruchftude fteben noch in Badernagel's Altbeutschem Lefebud, 2. Ausg., G. 889 und 890: Spruche benticher Dinftifer. Angerbem bergleiche man: Martenfen, Meifter Edhart (Samburg 1842), und Ritter, Gefcichte ber driftlichen Philosophie, Bb. IV, G. 498-515, wo befonbere bie Aufammenbange Edbart's mit ber Scholaftit bervorgehoben find. -Seitbem ericien 1857 die vortreffliche Ausgabe von Edhart in Pfeiffer's Deutfchen Muftifern, Bb. II, nach welcher meine Darftellung erweitert und berich. tigt ift, fowie 1868 bas Buch von Laffon: Meifter Edhart, ber beutsche Dinftifer.

- 3 Ueber Ruysbroet fiehe die Monographie von Engeshardt und be Bette's Sittensehre, II, 2.
- 4 Ullmann bat im ameiten Banbe feiner Reformatoren bor ber Reformation unfern Thomas mit besonderer Borliebe behandelt; ebenfo ift feine Charafteriftit Sufo's gelungen, mabrent er Edbart furg abfertigt und über Tauler ungenugend bleibt. Gufo's Schriften find in einer Erneuerung pon Diebenbrod mit einer Borrebe von Gorres 1829 in Regensburg erichienen: Tauler's Brebigten find oft gebrudt, und bon Schloffer in bie gegenwärtige Schriftsprache übertragen 1826 in Frantfurt berausgegeben, ein fehr empfehlenswerthes Buch. Auch Tauler's Schrift Bon ber Radfolge bes armen Lebens Chrifti ift oft aufgelegt. Man bat es Berber nachgesprochen: wer eine feiner Bredigten gelefen, habe alle gelefen; bas ift nicht mahr; ber Grundton ift berfelbe und bie Grundibee auch, aber es tommt auf die Durchführung nach allen Seiten an, und barum fann man erft aus ber gangen Sammlung eine fpftematifche Darftellung feiner Lebre gewinnen, wie ich fie im Tert gegeben habe. Damit tann bie Monographie von Rarl Schmidt über Tauler verglichen werben. - Die Autorichaft bes Buche Bon ber Nachfolge Chrifti ift heute noch ftreitig.
- <sup>6</sup> Bgl. ben Auszug aus De novem rupibus in Mosheim's Kirchengeschichte, II, 782, und Schmibt in ben Theologischen Studien und Kritiken, Jahrgang 1839, S. 679.
- Die Luther'iche Ausgabe marb 1519 in Strafburg wiederholt, bann erichienen Ausgaben von Johann Arnd 1631, Grell 1817, Rrliger 1822, Deber 1827, Erorler 1837. Spener fagt: "Die Deutsche Theologie und Tauleri Schriften find es aus welchen nachft ber Schrift unfer theurer Lutherus worden was er gewesen ift." Ullmann's auszugsweife Bufammenftellung und Burbigung in ben Reformatoren por ber Reformation, 11, 233-256, ift beachtenewerth; ich bin ihm bin und wieder gern gefolgt, hoffe aber bon meinem Standpuntte aus bas Bange beffer burchbrungen und in feiner Größe bezeichnet ju haben. Staubenmaier's Behauptung (Bhilosobie bes Chriftenthums ober Metaphufit ber Beiligen Schrift, I, 658), bag bie Deutsche Theologie ben freien Billen anfeinbe, braucht nun nicht mehr besondere widerlegt zu werben. Ueber fein ganges Buch habe ich bei bem Ericheinen beffelben (1841) in ben Jahrbuchern für wiffenschaftliche Rritit mein Urtheil begrunbet. Wer bas Bermogen auch anbere mablen gu tonnen, biefes formelle Moment ber Freiheit, fur ben wirklichen und mahren Billen balt, mag immerbin behaupten baf bier ber Anfang bes drift. lichen Lebens in bas Aufgeben ber Freiheit gefett merbe: Die Deutsche Theologie lehrt ausbrudlich genug wie burch bes Menfchen Billen ber gottliche verwirklicht werbe. Frang Pfeiffer gab bas Bert neu beraus; Theologia beutich. Stuttgart 1851.
  - 7 Beinrich Beine, Salon, II, 79.
- Borte Karl Sagen's in seinem mehrerwähnten Buch: Dentschlands literarifche und religibse Berhältnisse im Reformationszeitalter, Band III, 317 und 318. hagen legt mit Fug ein besonberes Gewicht auf seine Charatteriftit

biefes ausgezeichneten Mannes; fie ift fo ausführlich und gründlich, daß ich hier nichts thun tonnte als das für unfern Zwed Geeignete darans zusammen-

Bon Beigel's Schriften find besonders zu beachten und bienen ber obigen Darftellung zur Grundlage: Gulidner Griff, bas ift alle Dinge ohne Irrthum zu erkennen (1616); Erkenne dich selbst; Bom Ort ber Belt; Deffentliches Glaubensbekenntniß; Chriftlich Gespräch vom mahren Chriftenthum; Die Hitte Mose mit ihren breien Theilen; Kirchen- und Hausposiille.

## Zakob Böhme.

"Die Morgenrothe im Mufgang."

Die beutsche Minftit gehört zu ben größten originalen Thaten unfere Bolte. Die Bemuthstiefe bes gottinnigen Beiftes hat die Lehren bes Chriftenthums gläubig erfaßt und läßt fie nun frei hervorgehen; ungebunden burch außere Autorität findet fie bas Bahre in fich felbft; mabrend die theologische Gelehrsamkeit fich um einzelne Beftimmungen abqualt, lebt fie in ber freudigen Unschauung bes Gangen. In ber Minftit glangten bie erften Lichtftrahlen ber neuen Zeit; fie mar die weihende Seele von Luther's Werk; fie fand endlich in einem ichlichten Sandwerksmann fo herrlich und großartig ihre Bollendung bag biefer mit Recht bamale Der deutsche Philosoph geheißen ward, benn von wie verichiedenen Standpunkten auch nach ihm bas All ber Dinge betrachtet murbe und welche Brincipien bes Erfennens auftauchten, er hat fie fammtlich angebeutet, und in bem Samen ben er ausftreute lag noch einheitlich ber Reim jener Richtungen Die nachher fich auseinanderschieden und im Rampf bes Glaubens und Biffens befehdeten, bis fie jest wieder zu erfüllter Barmonie gu-Bie fein großer Zeitgenoffe Chatespeare, ber fammenkommen. fluchtige Wildbieb und Schauspieler, fo hatte auch Jatob Bohme bas fehende Auge, mittels beffen ein reiner Sinn ben Dingen ins Berg blidt daß fie ihm ihr Geheimniß enthüllen; wie diesem Dichter fo mar auch bem Denter bas Emige allwärts offenbar und barum jebe Erfahrung religiös, weil fie ihm göttliches Leben zeigte, jeder Gedanke gestaltreich, weil ihn die schöpferische Macht des göttlichen Beiftes begeifterte. Solche Danner zeigen wie nicht blos in alten Zeiten ein Sirte gum Propheten ober Ronig bie

Salbung empfing, wie nicht blos ein griechischer Dichter fingen burfte:

Σοφὸς ὁ πολλὰ εἰδῶς φυᾳ.
μασόντες δὲ λάβροι
παγγλωσσία, κόρακες ὧς, ἄκραντα γαρύετον
Διὸς ποὸς ὄονιγα Βεῖον.

Seit bem Anfang dieses Jahrhunderts ist Jakob Böhme endlich in die Reihe der Philosophen aufgenommen worden, und die Schulweisheit die noch immer den Mann verkennen mag der weder Doctor noch Magister war, sie richtet sich selbst. Ich sage wie Sokrates von Heraklit: "Was ich von ihm verstanden habe, ist herrlich und trefflich, darum glaub' ich daß auch das übrige ebenso gut und wahr sei; aber er ersordert einen delischen Schwimmer."

Jakob Böhme ward 1575 zu Alts-Seidenberg, einem Dorfe bei Görlitz, als ein Sohn armer Bauersleute geboren. Der Knabe hütete die Heerden. In der Schule lernte er nothbürftig lesen und schreiben und erhielt den gewöhnlichen Religionsunterzicht. Er war ein stilles nachdenkliches Kind. Die heimliche deutsche Märchenwelt nährte seine Phantasie, und als er einmal allein auf den Gipfel des Berges Landskrone gestiegen war, da erblickte er oben, wo große rothe Steine den Berg zu schließen scheinen, plötzlich den Eingang offen und in seiner Tiefe eine große Bütte mit Geld, worüber ihn ein Grausen ankam, sodaß er ohne den Schatz zu berühren hinwegeilte. Später kehrte er öfters mit andern Hirtenjungen dorthin zurück, konnte aber nichts gewahren; wir sinden in zener Erzählung die erste Nachricht einer vissonären Esstase in seinem Leben.

Seine Aeltern thaten ihn nach Görlitz zu einem Schuhmacher in die Lehre. Einmal war er allein zu Hause, da trat ein frember Mann in den Laden und verlangte ein Paar Schuhe. Böhme, der zu dem Berfauf noch nicht befugt war, forderte einen hohen Preis um den Käuser abzuschrecken, allein dieser nahm die Schuhe für das Geforderte, blieb aber dann auf der Straße stehen und ries: "Jakob, komm heraus!" Erstaunt daß der Fremde seinen Namen wisse, folgt Böhme dem Ruf; da ergriff ihn jener bei der rechten Hand und sah ihm mit freundlichem Ernst ins Angesicht. "Jakob", sagte er, "du bist klein, aber du wirst groß und gar ein anderer Mensch werden, daß sich die Welt über dich verwundern wird. So sei denn fromm, fürchte Gott und ehre sein Wort. Insonder-

heit lies gern in ber Heiligen Schrift, darin du Trost und Unterweisung sindest; denn du wirst viel Noth und Armuth mit Bersfolgung leiden müssen. Doch sei getrost und bleibe beständig; denn du bist Gott lieb und er ist dir gnädig." Seitdem ward der Jüngling noch sinnender und achtete auf seinen Wandel; er konnte gotteslästerliche Reden und Frivolitäten nicht mehr anhören, und wie sanst er solche auch seinen Gesellen verweisen mochte, der Meister hatte keine Freude an einem Hauspropheten und verabschiedete ihn.

Auf der Wanderschaft nun sah er wie die Katholiten und Protestanten, und diese wieder als Lutheraner und Calvinisten sich wechselseitig anseindeten, wie die Geistlichen das Schulgezänk auf die Kanzel brachten und statt der freudigen Botschaft allgemeiner Menschenliede den engherzigsten Sektenhaß predigten. Das bekümmerte sein gottesfürchtiges Gemüth, und zugleich versetzten die streitigen Lehren ihn in eine innerliche Unruhe, die ihn zum eiserigen Forschen in der Bibel und in religiösen und aftrologischen Büchern antried und die Geburtswehe seines eigenen selbständigen Denkens war. Die Zusage des Heilands, daß der Bater seinen Heiligen Geist denzenigen geben wolle die ihn darum bitten, war ihm eine tröstliche Mahnung zu eifrigem Gebet, und so ward er über zene Kämpse in den heiligen Sabbat und Ruhetag der Seelen erhoben, und stand mit göttlichem Licht umfangen sieben Tage lang im himmlischen Freudenreich der Beschaulichkeit.

und Bräutigam einer Bürgerstochter, mit der er dreißig Jahre lang in glücklicher gesegneter Ehe lebte. Er nährte sich im Schweiße seines Angesichts als ein getreuer Arbeiter mit eigener Hand. Im Jahre 1600 ward ihm eine zweite wundersame Erleuchtung. Gleichwie von Phthagoras berichtet wird, bemerkt Hamberger, daß er durch den aus einer Schmiede hervorschallenden Klang der Hämmer über die Theorie der Musik, von Newton daß er durch einen vom Baum herabsallenden Apsel über die Lehre von der Gravitation plötzlich zur Klarheit geführt worden sei, so war es auch diesmal bei Böhme etwas Neußeres woran sich das aus dem Innern hervorstrahlende Geisteslicht entzündete. Er sah den Glanz der Sonne von einem blankgescheuerten zinnernen Gestäß in seiner Stude gespiegest; der jähliche Anblick des liebe

lichen jovialischen Scheins erwedte ihm, der fortwährend in seiner Seele nach Erkenntnif der Wahrheit rang, solch eine innere Ent-

3m Jahre 1594 fehrte er nach Gorlit jurud, marb Meifter

gudung, daß es ihm mar ale fei er in den Mittelpunkt ber geheimen Ratur eingeführt und vermoge nun ungehemmt ben tiefften Grund bes Lebens ju ichauen. Er hielt diefe Erleuchtung für ein Phantafiegebilbe, und um fich baffelbe aus bem Ginn gu ichlagen ging er vors Neißethor, wo er an ber Brude wohnte, hinaus ins Grune; aber er empfand jenen empfangenen Blick je langer befto flarer, alfo bag er vermittels ber angebilbeten Signaturen, Linienzuge und Farben allen Beichopfen gleichsam ins Berg und in die innerfte Natur hineinsehen fonnte. Daburch mit großen Freuden überschüttet schwieg er ftill, lobte Gott und nahm mit aller Treue seines Saufes mahr; er ging mit jebermann freundlich um, und bes geiftigen Lichtes und bes Wandels mit Gott marb faum gebacht. Nach gehn Jahren empfand er burch Ueberschattung bes Beiligen Beiftes ohne außere Anregung jum britten mal fein Inneres fo munberfam erregt, und wie feine erhöhte Stimmung nun nicht blos ein allgemeines Gefühl war bas ihm feine Unichauung in chaotischer Ginheit ober in einzelnen Bligen barftellte, fonbern wie bas Erfannte fich ihm in organischer Glieberung flar entfaltete, fo marb er gebrungen bas Offenbarte fich felber zu einem Memoriale ober Gebentbuch aufzuzeichnen.

Wir feben immer an einem Wendepunkte ber Zeiten bas mas in ben Menschen arbeitet bei Ginzelnen mächtig und plotlich bervorbrechen. Wiemol es ihr eigenes Wefen ift, tritt es boch als ein anderes ben gewöhnlichen Buftanden und Borftellungen gegenüber, und ba es reflerionslos aus bem Grunde ber Seele quillt, ericheint es ale Gabe Gottes, ber nicht mehr von außen gu uns redet feit wir erfannt haben daß wir in ihm leben und weben. Alles Große in Runft und Biffenichaft, ja felbft im fittlichen Sandeln und Bollbringen gelingt uns nur wenn wir uns über alle Bielheit und Meugerlichkeit baburch erheben daß wir in ben innenwaltenden Ginen Geift bes Lebens eingehen ber alle Dinge bildet, fodag wir fie von feinem und ihrem Mittelpunkt aus burchichauen und geftalten. Wenn diefe nothwendige Begeifterung bes Ertennens und Schaffens fich ploglich einstellt, wenn fie in aufgeregten Zeiten Unvorbereitete ergreift, wenn die Phantafie bie Einbrude jum Bilbe formt, fo wird ber Buftand leicht für einen efftatischen gelten fonnen und auch ben Rorper bewältigen. wie bas ja fogar von Sofrates uns überliefert wird, um von einem Plotinos ober von ben erften Chriften ju ichweigen.

Jafob Bohme ichrieb fein erftes Wert: Die Morgenrothe im Aufgang. Er hatte fein anderes Buch gur Sand als bie Bibel, boch hatte er bie Schriften eines Schwentfelb, Beigel und Baracelfus gelefen, ihre Ibeen aber im Teuer feines Beiftes also umgeschmolzen baß fie ihm nichts Fremdes sondern ein Gigenes maren. Er verfafte bas Buch nur für fich felbit, und bachte barum nicht an mögliche Misverständniffe; er felbft fab ipater ein bag es noch faft in magischem Berftanbe fteht und nach bem Schauen in blokem Biberichein ohne Bernunft gefchrieben ift: andermarte hat er fich viel flarer ausgedrückt. Der gange Begriff", fagt er, "war gur Zeit noch nicht in mir geboren; ale ein Blatregen porübergehet, was der trifft bas trifft er, alfo ging es auch mit bem feurigen Trieb, jumal mein Fürhaben gar nicht war baß es jemand lefen follte, ich fchrieb allein bie Wunber Gottes für mich felber auf. 3m Innern fah ich es als in einer großen Tiefe, benn ich fah hindurch als in ein Chaos ba alles inne liegt, aber feine Auswidelung war mir nicht möglich: ich verftand es nur mann des Berrn Sand über mich fam." Die Arbeit war noch nicht gang vollendet, als Rarl von Endern fie zu Geficht bekam, auf einige Tage lieh und von ihrem Inhalt ergriffen eiligft abidreiben ließ; fo fam bas Buch unter die Leute und in die Sande des Sauptvaftore in Gorlit. Gregorius Richter. Unfahig baffelbe zu verftehen und über Bohme ohnedem erbittert weil derfelbe ihm in Kamilienangelegenheiten fo fanft ale enticieben war entgegengetreten, fonnte ber eigenrichtig ftreitfüchtige Bionemachter fich nicht enthalten auf der Rangel gegen ben angeblichen Aufrührer und Reter bas Racheschwert weltlicher Gerechtigfeit aufzurufen, fonft murbe Gott in feinem Born bie gange Stadt verfinten laffen. Bohme hatte die Fluchworte felber mit angehört; bemuthig und gelaffen bat er vor ber Rirche ben Beiftlichen um Ausfunft worin er gefehlt und wie er ihn beleidigt habe, er wolle es ja gern wieder gut machen; ber Sauptpaftor aber brobte ihm mit bem Thurm, wenn er fich nicht fogleich ent-Tage barauf ward er vor ben versammelten Rath gefor= bert, ber aus Furcht vor Gregorius Richter trot bes Widerspruchs mehrerer Mitglieder ihn aus ber Stadt verbannte und ihm fogar verweigerte vorher fein Saus zu bestellen. Der fromme Mann erwiderte: "Ja, liebe Berren, es geschehe weil es nicht anders fein fann; ich bin gufrieden." Indeß bes andern Morgens ward er ehrend gurudberufen, ihm aber die Sandichrift ber Morgenröthe abgefordert und ferneres Bucherichreiben unterfagt; er folle fich an feinem Leiften beanugen.

Aber ber Sauptpaftor fuhr fort öffentlich mit pfäffischen Berbrehungen gegen Bohme zu reben, wie wenn er nach einem metaphorischen Ausbruck ber Aurora fagte: berfelbe lehre ber Sohn Gottes fei von Quedfilber; Die Schmähungen gingen fo weit baf ber Belafterte mit feiner Familie ber gangen Stadt gum Schauspiel ober gur Gule marb. Dabei hatte ihm bie Obrigfeit befohlen ben Strom feines Beiftes zu hemmen, und bas Bebot feines innern Berufs lag nun in beständigem harten Rampf mit bem Gefet ber Stadt. Mittlerweile verbreitete fein Gegner bie Morgenröthe in bofer Abficht, aber ber Erfolg mar baf fie in bie Sande von gelehrten und hochgestellten Mannern gelangte, die fich baburd angesprochen fühlten, mit bem Berfaffer befreundeten und in ihn brangen daß er fein Bfund nicht länger vergrabe; man muffe Gott mehr gehorchen als ben Menichen. Befonbers mar es ber Director bes chemischen Laboratoriums in Dresben. Dr. Balthafar Balther, ber bier auf ihn einwirfte. Derfelbe hatte in heißem Wiffensburft ben Drient feche Jahre lang bereift und fehrte nun auf brei Monate in ber Sutte bes Schufters au Görlit ein, den er ale ben philosophus Teutonicus begrüßte, und wie er bort jene Erfenntnig bie er suchte, und von ber er anderwärts nur Trümmer und Andentungen gefunden, in aller Reinheit und Rulle traf, fo theilte er bem theosophischen Freunde wiederum vieles aus bem Schate feiner Gelehrtenbilbung mit. Obgleich Bohme por allem bas lebendige Buch Gottes, fich felber nämlich, ftubirte, fo nahm er boch gern jebe Mittheilung von andern an, bedauerte mol daß ihm fo viele Renntniffe mangelten und daß er in ber bialeftischen Runft nicht erfahren fei. lebendiger mar fein Naturfinn. Der görliger Argt Rober ließ ihn oft die Brobe bestehen aus ber Gestalt und ben Farben einer Bflange ihre Eigenschaften zu errathen ober aus bem Rlang eines fremden Bortes auf beffen Bebeutung ju ichliegen. 218 er einmal bas griechische Wort Ibea nennen hörte, rief er freudig aus: es werde ihm das Bilb einer ichonen reinen himmlischen Jungfrau erwedt. Dabei nahm er mit Dant bas Wahre und Gute wo er es entdecte, und ließ fich nicht irren und zum Tabel erregen, wenn jenem auch etwas Berfehrtes antlebte. "Träget boch auch eine Biene aus vielen Blumen Sonig aufammen; ob manche Blume aleich beffer mare als die andere, mas fraget die Biene

banach? Sie nimmt was ihr bienet. Sollte fie barum ihren Stachel in die Blume ftechen, fo fie bes Saftes nicht möchte, wie ber verächtliche Menich thut? Man ftreitet um bie Sulfen, und ben ebeln Saft ber jum Leben bienet, laffet man fteben . . . 3ch richte niemand, und ift bas Berbammen ein falfch Gefdmat. Der Beift Gottes richtet felber alle Dinge, ift berfelbe in uns, was fragen wir bann lange nach bem Befchmate? 3ch erfreue mich aber vielmehr ber Baben meiner Brüber. Wenn fie eine andere Gabe auszusprechen haben als ich, foll ich fie barum richten? Spricht auch ein Rraut, Blume, Baum gum anbern: bu bift fauer und buntel, ich mag nicht neben bir fteben? Saben fie nicht alle Gine Mutter baraus fie machfen? Alfo auch alle Seelen aus Giner, alle Menfchen aus Ginem. Wir follten uns vielmehr barüber erfreuen und une herglich lieben, bag Gott feine Beisheit fo vielfältig in uns offenbart."

So tam es benn bag Böhme nun von 1619 bis 1624 eine Reihe von Schriften verfaßte. Der Rreis feiner Unhanger und Gonner erweiterte fich fortmahrend, und bies gestattete ihm fein Sandwert ruben zu laffen. Wir lefen in feinen Briefen wie er Rarl von Enbern für einen Scheffel Rorn, Chriftian Bernhard für einen Laubthaler bankt; es mar bas Honorar für Mittheilung feiner Berte. Er freute fich gern mit ben Frohlichen und war magig ohne nuplose Rafteiung. Brechen in ber Morgenrothe die Lichtftrahlen aus bem Duntel hervor und regen die symbolischen Formen bie Ahnung zauberhaft auf, fo ift nun alles flarer und reifer geworben, und Bohme weiß nun mit gedankenheller Bestimmtheit fich auszudruden, ohne bag ihm ber Schwung' ber Ginbilbungs= fraft verfagte ober die naturfrische Lieblichkeit feiner Rebe verflange. Er felber ichreibt: "Ich hatte mich nach ber Berfolgung verwogen nichts mehr zu machen, fonbern als ein Behorfamer Gott ftille ju halten und ben Teufel laffen mit feinem Spotte alfo über mich hinraufchen, indem fo mancher Sturm gegen mich ergangen ift und ich nicht wohl fagen fann was ich gelitten. Aber es ging mit mir gleich als wenn ein Rorn in die Erbe gefäet wird, fo machft bas hervor in allem Sturm und Ungewitter wider alle Bernunft, ba im Winter alles wie tobt ift, und bie Bernunft fpricht: es ift nun alles hin. Alfo grunete bas eble Genfforn wieder hervor in allem Sturm unter Schmach und Spott als eine Lilie, und tam wieder mit hundertfältiger Frucht, bagu mit tiefer und eigentlicher Erfenntniß und mit feurigem Trieb."

Er schreibt wie der Geist ihm dictirt, nicht nach andern Meistern sondern nach der Form wie ihm ist gegeben worden. Er sucht nicht nach Namen und Ruhm, Christus soll wie sein Lehrer so auch sein Lohn sein.

Er ichrieb gunächst über Die brei Brincipien göttlichen Lebens und über Das breifache Leben bes Menschen. Dann gab er in ber Beantwortung auf vierzig Fragen von ber Seele und in einem Anhange: Das umgemandte Muge, an Balthafar Balther einen Abrif ber Binchologie. 3m Jahre 1620 verfafte er bie Schrift Bon ber Menschwerdung Chrifti, in welcher er beffen Gintritt in Die Belt, Die Nothwendiafeit feines Todes und Die Birfung bes Glaubens an ihn erörtert. Die Geche theosophischen und bie Seche muftifden Bunfte ftellen die Grundfate feiner Lehre gufammen; an fie schließt fich die Abhandlung vom irbifchen und himmlischen Mysterium. Zwei Gendbriefe an Baul Rahm befampfen mild und icharf beffen Anfichten vom Alter ber Belt und vom tausendjährigen Reich. 3m Jahre 1621 fchrieb er unter bem Titel: Bon ben vier Complexionen, eine Schilberung ber Temperamente. und vertheidigte feine Lehre gegen Balthafar Tilfen in zwei Schukichriften, die fich hauptfachlich um bas Berhaltniß Gottes jum Menichen, ber Borfehung zu unferm Willen breben. Der Rampf ward lebhaft und ernft geführt und hatte eine gegenseitige Berftändigung zur Folge. Satte Bohme hier die Immanenz Gottes vertheidigt, fo hob er nun den Unterschied des unendlichen und end= lichen Beiftes und bas Bedurfniß ber Wiedergeburt in 3mei Bebenten über Gfaias Stiefel und Ezechiel Meth hervor. Bürger von Langenfalga rühmten fich in naturaliftifchem Bantheismus der leibhaftigen Gemeinschaft mit Chrifto und ber gleichen Allmacht und Beiligfeit mit Gott, gerade wie neuerdinge bas Gelbftbemuntfein fich aufgespreizt hat: Jatob Bohme verfeste treffend: "Ihr verftehet boch noch nicht einer Muden Grund in ihrer Gffeng."

Im Jahre 1622 entstand das Werk Bon der Geburt und Bezeichnung aller Wesen, gewöhnlich Signatura rerum genannt; es betrachtet die ewige Wesenheit und den innern Grund der Dinge und geht von da aus fort zu einer Darstellung ihrer äußern Beschaffenheit. So sehr das merkwürdige Buch von seinem lebendigen Natursinn ein glänzendes Zengniß ablegt, nicht minder bestätigt es unsere oft wiederholte Ueberzeugung daß es nicht genügt über die Natur nach dem Geiste allein zu reden,

fonbern bag erft burch Beobachtung ihr Gebante gefunden wird. Bohme zollte hier ben Tribut feiner Zeit, die erft von Baco und Galilei lernen mußte im Experiment eine Frage an die Ericheis nungswelt zu ftellen um bann ihre Antwort zu vernehmen. andere Schriften werden als Der Weg zu Chrifto gusammengefaßt, fie handeln: Bon der mahren Bufe, Bon mahrer Belaffenheit, Bom überfinnlichen Leben, Bon ber Wiedergeburt, Bon göttlicher Beschaulichkeit, fie geben ichlicht und flar eine Schilberung bes Processes wie Bohme selbst sich jum Leben bes Beiftes erhoben und wie überhaupt ber Menich bie Seligfeit gewinne. - 3m Jahre 1623 hatte er mit Abraham von Frankenfeld und Staritius ein Gefprach über die Gnadenwahl, und ber lettere fuchte ihn burch theologische Gelehrsamteit und bialettische Runft zu überwinden; Bohme fammelte fich in feinem Gemuth und fcrieb über ben Gegenftand ein Buch, bas er felber mit Recht eins feiner beften und gründlichften Werke nennt. In bemfelben Jahre bearbeitete er auch die Lehre Bon der Taufe und Bom Abendmahl, und fuchte bas Lutherifche Dogma fpeculativ zu begründen. bann bas größte und reichste seiner Bucher, bas Mysterium Magnum, in welchem er bas Reich ber Natur und ber Gnabe, bas Befen Gottes und ber Belt, ben Fall Abam's und bie Erlöfung burch Chriftus in einer Auslegung bes erften Buche Dofis barftellte, und augleich feine Iben über Staat, Geschichte, Religion u. f. w. in tieffinnig genigler Beife an jene fo einfachen ale bedeutungsvollen Lebensbilder aus bem Jugendalter ber Menichheit anfnüpfte.

Bu Anfang bes Jahres 1624 schrieb er seine letzten Abhands lungen. Im Gespräch einer erleuchteten und unerleuchteten Seele zeigt er wie das Gemüth aus der Sündennacht zum Licht emporringen soll; in den Taseln von den drei Principien göttlicher Offenbarung gab er seinen Freunden eine tabellarische Uebersicht seiner Lehren, in dem Clavis oder Schlüssel der vornehmsten Punkte eine Erläuterung seiner eigenthümlichen Ausdrücke. Ein Büchlein Bom Gebet ist unvollendet geblieben; auch die Beantwortung von 177 theosophischen Fragen ist leider nur die zur sunszehnten vorgedrungen; wir würden hier eine spstematische Darsstellung des ganzen Umfangs seiner Ideen gewonnen haben, und wenn auch das Mysterium Magnum schon ein Aehnliches seistet, so konnte er sich hier in freierer Form bewegen, und nirgends hat er sasslicher, nirgends reiner in der Sprache des Gedankens gerebet.

Seine Theojophijchen Sendbriefe, 64 an ber Bahl, fallen in biefe Beit feiner zweiten ichriftstellerischen Thatigfeit. Gie geben une über Entstehung und Berftandniß feiner Bucher, über feine perfonlichen Berhaltniffe wie über einzelne Buntte feiner Philosophie eine willtommene Aufflarung und zeigen bas liebevolle humane Gemuth bes Berfaffere im iconften Lichte. es ift fo erfreulich ju feben wie Gute bes Bergens mit Große des Beiftes im Bunde fteht, wie bas herrliche Wort bes Beilands fich bewahrheitet: Gelig find die reines Bergens find, benn fie werben Gott ichauen! Sein gewöhnlicher Gruß lautet: Der offene Brunnquell im Bergen Jeju Chrifti fei unfere Erquidung. hat feine Luft an ber gebeihlichen fittlichen Wirkung feiner Lehre. und wie er felber viel geduldet hatte und badurch innerlich ermachfen war, fo fpendete er gern den Leidenden Troft, und fagt von einem ber fich ihm nahte: "Beil ich vernehme bag ihn Gott in Rreug und Trubfal geftellet, fo ift baffelbe bas erfte Rennzeichen ber ebeln Sophia, bamit fie ihre Rinder bezeichnet, benn fie pflegt fich burch bie Dornen Gottes Bornes zu offenbaren wie eine ichone Rofe auf bem Dornftrauche, fofern nur bie Geele ihr Belöbnif und Treue halt."

Er felber follte vor feinem Enbe noch einen bittern Relch ber Beimsuchung trinten. Abraham von Frankenberg hatte ben Weg au Chrifto bruden laffen, und ber Beifall, ben biefes finnige Bert mit seiner himmelstlaren Tiefe reichlich erntete, fachte ben alten Groll bes Oberpfarrers in Gorlit von neuem an, und feiner in blinder Leidenschaft nicht mehr mächtig erging ber gelo= tische Pfaffe fich in ben gemeinften Schimpfwortern, ben niebrigften Berleumbungen, ben undriftlichften Flüchen. Er gab ein formliches Basquill in lateinischen Berfen gegen ben Schufter beraus. Bohme ichwieg nicht langer. Er überreichte bem Rathe eine Berantwortung und verfaßte eine eigene Schrift gegen ben Bris marius Richter, worin er, wie Samberger bereits geurtheilt hat. jene Ausfälle Buntt für Buntt und gwar mit einem furchtbar heiligen Ernft und zugleich mit ber innigften, aus ber gangen Tiefe feines Gemuths quellenden Milbe und Liebe und barum mit einer Rraft ber Beredfamfeit beantwortet wie fie nur bei ben größten Rebnern ber Welt vorfommt. Gleich einem Luther eifert er gegen ben ichlechten Birten, ber unter Chrifti Burpurmantel bes Satans Sammer trägt; er ichleubert die Lafterungen auf bas Saupt bes Widerfachers juriid und betet bann für ihn um

Erleuchtung. Der Segenswunsch ging an bem Cohn in Erfüllung, ber einer ber eifrigften und thatigften Unbanger Bohme's warb. Der görliger Magiftrat aber gitterte vor ber Beiftlichfeit und munichte bag Bohme auf eine Zeit lang fich freiwillig aus ber Stadt entferne. Seine ritterlichen Freunde wollten ihn in ihren Schlöffern aufnehmen, er jog es aber bor fich nach Dresben ju begeben, mobin man ibn ichon eingeladen hatte. Er fand bier in der Sauptstadt feines Landes freundliche Aufnahme, chrenvolle Anertennung. Gin Gefprach mit vier Theologen, zwei Raturforidern und bem Rurfürften erregte allgemeine Bermunberung: ber Doctor Gerhard fagte: "Ja ich wollte bie gange Welt nicht nehmen und den Mann verdammen helfen", und fein College Meifiner verfette: "Mein Berr Bruber, ich auch nicht. weiß was dahinter ftectt! Wie konnen wir urtheilen mas wir nicht begriffen haben? Gott befehre ben Dann fo er irrt. und erhalte une bei feiner gottlichen Bahrheit, gebe une biefelbe je langer je beffer zu erkennen, und Ginn und Muth fie auszufprechen. Er ift ein Dann von munderlichen hohen Beiftesaaben Die man jeto weder verdammen noch approbiren fann." Dochte dies ftets bas Urtheil ber Theologen über die Philosophen fein und bas Geschlecht ber Richter und Goze nicht fürder zu trauriger Berühmtheit fommen!

Bohme fehrte nach Gorlit jurud; wie er aber früher ichon feine Freunde häufig besucht hatte, fo begab er fich im Berbit gu Schweinit nach Schlefien, und auch Frankenberg tam borthin. Bohme ward von einem hitigen Fieber überfallen, fein Leib fcmoll an, man fürchtete für fein leben, er begehrte nach Gorlit ju feiner Familie gebracht zu werben. Um 7. November langte er bei ben Seinen an. Mit felbftbewußter Ruhe fah er rettunaslos dem Tode entgegen. Sonntag ben 21. November fruh morgens rief er feinen Sohn Tobias und fragte ihn ob er auch bie ichone Musit hore. Da diefer es verneinte, hieß er ihn die Thur öffnen, damit ber Befang beffer hereindringe. Er fragte wieviel Uhr es fei, und als er borte es habe zwei geschlagen, fagte er : "In brei Stunden ift meine Zeit." Er hatte vorher ichon bas heilige Abendmahl genoffen; betend empfahl er Gott feinen Geift. Er nahm Abichied von ben Seinen und ftarb um 6 Uhr mit ben Worten: "Nun fahre ich ins Baradies."

Der neue Oberpfarrer trat in die Fußstapfen seines Borgangere und verweigerte der Leiche das driftliche Begrabnif. Rur mit Mühe gelang es bem Arzt und Freunde des Verstorbenen, Dr. Kober, die herkömmliche seierliche Bestattung zu erwirken, indem der Landvogt der Lausitz, Graf Hannibal von Dohna, solche endlich besahl. Da stellte der Oberpfarrer sich krank, und der Geisstsche, welcher an seiner Statt die Leichenpredigt hielt, eröffnete sie mit den Borten: er wollte lieder einem andern zwanzig Meislem zu Gesallen gegangen sein als solches verrichten; weil es ihm aber vom Rath auferlegt worden, müsse er es auf sich nehmen. Ein hölzernes Kreuz schmückte sein Grad; man sah auf ihm ein Lamm, einen Abler und einen Löwen, und las dabei die Borte: Veni, vici, sodann Geburtss und Todeszeit und den Spruch mit dem er sein Leben ausgehaucht hatte.

Sein Freund und Biograph Frankenberg berichtet über das Aenßere Jakob Böhme's: "Seine Leibesgestalt war versalsen und von schlechtem Ansehen, kleiner Statur, niedriger Stirn, erhobener Schläse, etwas gekrümmter Nase, grau und fast himmelbläulich glänzenden Augen, sonsten wie die Fenster am Tempel Salomonis, kurzen dünnen Bartes, kleinlautender Stimme, doch holdseliger Rede, züchtig in Geberden, bescheidenklich in Worten, demüthig im Wandel, geduldig im Leiden, sanstmüthig von Herzen." In die Stammbücher guter Freunde schrieb er gemeiniglich solgende Reime:

Wem Zeit ift wie Ewigleit Und Ewigleit wie Zeit, Der ift befreit Bon allem Streit.

Frankenberg erinnert baran wie biese Berse mit bes hochserseuchteten beutschen Lehrers Tauler gleichgesinntem Reimsprüchlein

Bem Leib ift wie Freud Und Freud wie Leib, Der bante Gott für folche Gleichheit

sehr lieblich und zu wahrer christgläubiger Gelassenkeit gar ersbaulich mit einstimmen, auch zu verstehen geben daß in der rechsten einigen Wahrheit und ewigen Weisheit, in, bei und vor Gott, dem überall gegenwärtig einwesentlichen Gut, kein Gezweites oder Widerwärtiges, sondern alles Ein Ewiges, Inniges und Einiges als der Friede Gottes selber sei, von welchem allgemeinen Grund der ewigen Einheit und einigen Ewigkeit mit andern auch Nikolaus von Cusa und Iordanus Brunus genugsam gelehret haben. Allerbings wird in der Einheit das innerste Mysterium des Lebens

erfaßt, allerdings bilbet fie ben Ausgangebuntt wie bas Riel bes Denfens; aber nur wenn fie ben Unterschied nicht außer ihr hat sondern in ihm und durch ihn als Harmonie fich barftellt, tann fie als Beift, Freiheit und Liebe begriffen werben, und bas ift benn Jafob Bohme's welthiftorijche That: bak er ben Gegenfat aus ber Ibentitat hervorgehen und biefe in bem Geten und Ueberminden beffelben fich offenbaren und felbstbemuft erfaffen ließ; bak ihm burch Born und Rinfternik die Liebe und bas Licht empfindlich und alles ein hochtriumphirend Freudenreich des breieinigen Gottes mard. "3ch habe", fprach er, "feine neue Lehre fonbern nur bie alte welche in der Bibel und in der Natur zu finben ift"; und anders will ja auch die Philosophie nichts als bas Wefen offenbaren und begreifen wie es wirklich ift, bagu muß es aber in feinem Grunde erfaßt werden wie es fich felbft begründet. und fo marb es in ber Seele Jatob Bohme's machtig, fodaß von ihm gefagt werden fann die Uridee habe ihn mehr ale er fie befeffen und fich in ihm ausgesprochen. Er mertt felbft bag er bas Seine nicht gelernt habe und baf es ihm aus Gnaben in ber Liebe Gottes geschenkt worden sei. "Ich verftund zuvor wenig bie hoben Glaubensartitel, als ber Laien Art ift, viel meniger bie Ratur, bis mir bas Licht in ber ewigen Natur anhub gu icheinen, bavon ich fo fehr luftern marb bag ich anfing und wollte mir meine Erfenntniß zu einem Memorial aufschreiben. ber Beift ging hindurch als ein Blit und fahe in Grund ber Emigfeit; ich fing an ju fchreiben als ein Rnab in ber Schule und ichrieb also in meiner Erfenntniß und innerlichem Trieb also fort ... Borbem habe ich nach ber gemeinen Borftellung auch bafür gehalten bag bas allein ber rechte Simmel fei ber fich mit einem runden Cirt gang lichtblau hoch über ben Sternen ichließt, in Meinung Gott habe allein barin fein fonderlich Wefen, und regiere nur in Rraft feines heiligen Beiftes in biefer Welt. mir aber biefes gar manchen harten Stoß gegeben, ohne 3meifel von bem Beift der ba Luft zu mir hatte, bin ich endlich in eine harte Melancholie und Traurigfeit gerathen als ich auschaute die große Tiefe biefer Welt, bagu bie Sonne und die Sterne, bie Wolfen, ben Regen und ben Schnee, ja bie gange Schöpfung. Dazu betrachtete ich bas fleine Fünflein bes Menichen, mas ber boch im Berhaltniß zu biefem großen Werte himmels und ber Erbe por Gott mochte geachtet fein. Beil ich aber befand baf in allen Dingen Gutes und Bofes mar, und bag es dem Gottlofen in diefer Welt fo mohl ginge als dem Frommen, auch die barbarifden Bolfer die beften Lander innehaben, mard ich megen alles beffen boch betrübt und fonnte mich feine Schrift troften, welche mir boch gang mohlbefannt mar. Als fich aber in folder Trübsal mein Beift ernftlich und wie in einem großen Sturm in Gott erhub, und mein ganges Berg und Gemuth fammt allen andern Gedanten und Willen fich barein ichlof ohne Rachlaf mit ber Liebe und Barmherzigkeit Gottes zu ringen und nicht abzulaffen, er fegnete mich benn, bas ift er erleuchtete mich mit feinem heiligen Beifte baf ich feinen Willen verftehen und meine Traurigfeit los werben möchte: ba brach ber Geift burch. Als ich aber alfo gewaltig wider alle Sollenpforten fturmte, als waren meiner Rrafte noch mehr vorhanden, des Willens auch das Leben baranaufeten, ba ift mein Geift burch ber Solle Pforten burchgebrochen bis in die innerfte Geburt der Gottheit und allda mit Liebe umfangen worden wie ein Brautigam feine Braut umfähet. Bas aber ba für ein Triumphiren im Geifte gewesen, fann ich nicht schreiben ober reben; es läßt fich auch mit nichts vergleichen als nur mit dem mo mitten im Tode bas Leben geboren wird, und vergleicht fich mit der Auferstehung von den Todten. In diesem Lichte hat mein Geift alsbald burch alles gefehen und an allen Creaturen, felbft an Rraut und Gras, Gott erfannt, wer er fei und wie er sei und was sein Wille sei. Go ift benn auch alsbalb in biefem Lichte mit großem Trieb mein Bille gewachsen bas Wefen Gottes zu beschreiben."

Wie die Wasser aus verborgener Tiese rastlos hervorquellen, so ist in Böhme's Gemüth ein ewiges Ringen und Gebären der Anschauung daß Gott nur wenn er den Widerspruch in sich selber setze und besiege der selbstbewußte unendliche Geist sei, der in allem sich offenbart und bei sich selbst bleibt. Und wie er Gott in allem und alles in Gott sieht, wie diese Einheit im Unterschiede ihm das Räthsel der Natur und des Geistes löst und die Geheimnisse der Religion enthüllt, so erscheint seine Darstellung als eine chaotische Totalität, darin die Formen der Natur das Wesen des Geistes ausdrücken, der Begriff der Sache im mythischen Bild der Vorstellung aufgeht, jegliches sich in jeglichem spiegelt, und die Bewegung unserer Sprachwerkzeuge sowie der Klang des Wortes seine Bedeutung und seinen Sinn bezeichnet. Die Elemente gären durcheinander wie vor dem Schöpfungsund Scheidungstage, und darum mochte Hegel bei aller Achtung

por biefem gewaltigen Geift ihn einen Barbaren nennen, und Feuerbach bas bunte Bemimmel bes Gingelnen für eine tolle Marchenmelt erflären, in die er ihm nicht folgen tonne, fo fehr er hervorhebt bag ba wo Bohme feine wefentlichen Gebanten ausspricht, er bies oft mit bewundernswürdiger Rlarheit thut. Er enthält im Reime die gange neuere Philosophie, und zeigt une barum bas Riel bem fie entgegengeht, bas fie erreicht wenn feine 3been bigleftisch entwidelt und begrundet find. Er nennt fich felber einen einfältigen Mann, ber nur bas Beil feiner Geele gesucht habe, und Runft und Biffenichaft find boch nur bann vollendet menn fie bas Berg befriedigen, daß ber Menich, wie Bohme, erfennt mas er glaubt. Er rebet Deutsch, benn in ber Muttersprache perfteht man die Ratur und tann bas eigene Innere fich ichopferifch frei entfalten, und wenn er ber ausländischen Terminologie manchmal Gewalt anthut, fo entzudt und erquidt er uns boch piel mehr burch bie Meifterschaft ein beutsches Wort fo fur ben neuen Gedanten zu bilben bag zugleich bem Berftand ein Genüge aeleistet und bas Gefühl anmuthig berührt wird. "Darum verftebe nur beine Muttersprache recht, bu haft fo tiefen Grund barin als in ber hebraifchen ober lateinischen, ob fich gleich bie Belehrten barin erheben, es fummert nichts, ihre Runft ift jett auf ber Bobenneige. Der Beift zeiget baf noch vor bem Ende mancher Laie wird mehr miffen und verfteben als jett die flugften Doctoren, benn bie Thur bes himmels thut fich auf, wer fich wol felber nicht verblenden wird ber wird fie fehen; ber Brautigam front feine Braut." Er fragt warum er alfo ichreibe und es nicht andern Scharffinnigen und Schulgelehrten überlaffe. und findet bag fein Beift in biejem Befen entzündet ift von bem er ichreibt, daß ein lebendig laufend Fener diefer Dinge in feinem Gemuthe brennt, und mas er auch fonft vornehmen mag, fo quellen boch immer biefe Bedanten oben und find ihm aufgelegt als ein Wert bas er treiben muß; barum wer feine lehre erfennen will ber muß ihm nicht mit ber Weber fondern mit ber Arbeit bes Bemuthe nachfahren. Er fieht ber Welt Spott und Sohn, auch die Gefahr zeitlichen Lebens feiner Lehre megen, aber es tröftet ihn die emige Ritterschaft in unserm Seiland, und er meiß bag manch ebles Roslein in feinen Schriften fteht, bas nur megen ber großen Ginfterniß in Babel nicht ertannt mirb. aber es fommt eine Zeit ba es blühet nach feinem Beift.

"Ich bin nicht in den himmel geftiegen und habe alle Werte

und Geschöpfe Gottes gesehen, sondern derselbe himmel ist in meinem Geiste offenbart daß ich die Dinge erkenne; wie in Gott alles und Gott selber alles ist, wie der Heilige Geist alles erstüllt und in der Seele creatürlich wird als ihr Eigenthum, so sieht sie in das göttliche Besen, darin sie ihren Quell, ihr Hertommen und Leben hat, gleichwie das Auge des Menschen das Gestirn erblickt, daraus er seinen anfänglichen Ursprung gewinnt. Darum trag' ich in meinem Wissen nicht erst Buchstaben zusammen aus vielen Büchern, sondern ich habe den Buchstaben in mir: liegt doch himmel und Erde mit allem Wesen, dazu Gott selber im Menschen." Bergleichen wir mit diesen Aussprüchen Böhme's die dem Plotinos nachgedichteten Verse Goethe's:

Wär' nicht das Auge sonnenhaft, Wie könnten wir zur Sonne bliden? Wär' nicht in uns des Gottes eigne Kraft, Wie könnt' uns Göttliches entzuden?

ober die Frage an Saller:

Liegt nicht ber Kern ber Ratur Menschen im Bergen?

fo finden wir zugleich die erhabene Weihe bes Blatonischen Beiftes wieder, ber Erfennen und Wollen nicht icheiben mochte, in ber Bhilosophie die Gottahnlichkeit auch in ethischer Beziehung erfannte, ben begeifterten Aufschwung ber Liebe burch die Dialektik jum bleibenden Befen bes Menfchen geftalten wollte. Böhme nennt bies ben einzigen Weg zur Gotterkenntniß bag wir in une felber einig werben und ber Gigenfucht entfagen. Die ift boch Gott allen Dingen fo nahe! Und boch begreift ihn feins, es ftehe ihm benn ftill und ergebe ihm ben eigenen Willen; bann wirft er burch alles, wie bie Sonne bie gange Welt burchicheint, bann nimmt ber Beilige Beift bie Lebensgeftaltnig ein und gundet fie mit feinen Liebesflammen an, und fo geht nun die hohe Biffenschaft bes Centrums aller Wefen auf. Aber ohne Umwendung bes Bemuths ift alles Forschen und Spintifiren ein nichtig Ding. Forschen ift nicht bas Bornehmfte zur Erfenntnif fondern in Gott geboren werben, benn ein unerleuchtetes Bemuth vermag nicht himmlifche Bedanten ju faffen in bas irbifche Befag, weil nur Bleiches mit Gleichem gefaßt wird. Wir muffen von neuem geboren werden, wollen wir ins Simmelreich fommen. Rein Gelb noch Gut, weder Runft noch Macht bringt uns zur emigen Ruhe

bes Baradiefes, fondern allein die edle Erfenntnif: und biefe erlangt die Seele nur wenn fie ohne Unterlag ans Gottes Inabe und Brunnen ichopft und trinft und von Gottes Wegen nicht auszugehen begehrt. Sobald aber bas Gemache bes neuen Denichen aufgeht, fo hat es auch fein Geben; ober follten wir, wenn wir in Chrifto leben, Gott nicht ertennen? Der Geift Chrifti fieht burch und in une mas er will, und mas er will bas feben und wiffen wir in ihm; Gott felbit ift unfer Biffen und Gehen: wir find Funten feines Lichts, Zweige am Lebensbaum ber burch Diefer innere Chriftus allein vermag bie aufere Lehre aufzunehmen und zu verfteben; burch ihn ift Bohme ein Bhilosoph ber nicht am Buchftaben hangt, sondern auf den Geift bringt bem bie Buchftaben alle erft entsproffen find und ber barum über fie richtet. Forichet nach ber Schrift Bergen und Beift. fagt er, bak er in euch geboren werbe und in euch bas Centrum ber göttlichen Liebe aufgeschloffen werbe bag ihr Gott fehet überall gang gegenwärtig an allen Orten und bie Geburt ber beiligen Dreifaltigfeit in einem jeglichen Wefen. Go möget ihr Gott erfennen und recht von ihm reben. Denn aus ber Siftorie foll fich feiner einen Meifter, Erfenner und Biffer bes Befens nennen, fondern aus bem Beifte. Biele aber mollen's von aufen haben. gleichwie auch die Theologie von der Apostel Munde, welche also itund auch nur als eine Historie geht ohne Kraft und lebendigen Beift, welcher bei ben Aposteln gewesen ift; wie es ihr Bantbuchftabe und Mundgeschrei eröffnet und fie überzeugt. Der Siftorien Rinder find nicht Erben ber Buter Chrifti, fondern die welche aus feinem Beifte neugeboren werben. Denn Gott fprach gu Abraham: Stofe ber Magd Sohn aus, er foll nicht erben mit bem Freien! Das ift alles Babel mas fich miteinander beifit und um die Buchftaben gantt; benn biefe ftehen alle in Giner Burgel, bem Beift Gottes. Wer richtet bie Bogel im Balbe bie ben Berrn mit mancherlei Stimme loben, ein jeglicher in feiner Beife? Ihr aller Sall gehet aus Gottes Rraft und por ihm fpielen Darum find bie Menichen, fo um ber Biffenichaft und um Gottes willen ganten und einander verachten, thorichter benn die Bogel im Balbe und unnüter als bie Biesenblumen, welche boch bem Beift Gottes ftill halten und laffen ihn feine Beisheit und Rraft burch fich offenbaren. Bas follen fie lange um ben ganten in bem fie leben und beffen Wefen fie felber find?

Es ift aber ber Beift Chrifti in feinen Rindern an feine

gemiffe Form gebunden, bag er nichts mehr reben burfte mas nicht in den apostolischen Buchstaben ftunde, gleichwie ber Beift in ben Aposteln frei mar und rebeten nicht alle einerlei Borte. aber aus Ginem Beift und Grunde redeten fie alle, ein jeder wie ihm der Beift gab auszusprechen. Alfo redet auch noch ber Beift Chrifti aus feinen Rinbern und erinnert fie beffen mas im Buchftaben beariffen ift. Chriftus allein ift bas Wort Gottes bas ben Weg ber Wahrheit burch feine Rinder und Glieber lehrt, bas buchftabifche Wort ift nur ein Zeugniß von ihm mas er fei und für uns gethan habe, baf wir unfern Glauben follen barin ichopfen und faffen, aber mit ber Begierbe in bas lebenbige Bort Chriftum einzugehen und felber barin jum Leben geboren zu merben. Gie aber fagen bas aufgeschriebene Bort fei Chrifti Stimme: ja bas Behäuse ift's mol ale eine Korm bes Bortes. aber die Stimme muß lebendig fein welche bas Behäuse als ein Uhrwerf treibt. Der Buchftabe ift ein Inftrument bagu als eine Bofaune, aber es gehört ein rechter Sall barein ber mit bem Buchftaben concordire. Gin Orgelwerf flingt nur wie es ber Meifter ichlägt.

Rraft biefes fort und fort fich offenbarenden und in alle Wahrheit leitenden Gottesgeiftes redet Jatob Bohme von ben Schöpfungstagen, vom Baradies und vom Gundenfall mit aller Bestimmtheit und Zuverficht, und bemertt babei: "Ich weiß baß ber Sophist mich allhie tabeln und mir es für ein unmögliches Biffen ausschreien wird, bieweil ich nicht fei babei gemefen und es felber gefehen. Dem fei gefagt bag in meiner Seelen- und Leibeseffenz, ba ich noch nicht ber 3ch mar fondern ba ich Abam's Effeng mar, bin ja babei gemefen und meine Berrlichfeit in Abam felber verscherzet habe. Weil mir fie aber Chriftus hat wiebergebracht, fo febe ich im Beifte Chrifti mas ich im Barabies gewefen bin und mas ich in ber Gunde worden bin und mas ich wieder werden foll; und foll une niemand für unwiffend ausschreien, benn Christus weiß es in mir, und ich bin wahrhaftig babei gemefen, aber noch nicht als Creatur fondern in Gott. Und bas Auge Gottes fieht in ben Beiligen immerbar. Wenn bu von Sinnen und Willen beiner Gelbstheit stillftehft, fo mird in bir bas ewige Sehen, Soren und Sprechen offenbar und hort und fiehet Gott burch bich." - In biefem Licht tann Bohme fagen bag Mofes gar häufig die Decke por bem Auge habe, und bag in feinen eigenen Schriften bie Beiffagungen tlarer feien als in

Daniel und Ezechiel, benn die Zeit geht nunmehr zu Ende und der Anfang hat das Ende gefunden, darum scheint alles heller. Die Gottheit will sich jetzt ganz offenbaren, und dieses ist die Morgenröthe und der Anbruch des großen Tags Gottes, an dem soll wiedergebracht werden und ausgehen was aus dem Tode zur Wiedergeburt des Lebens erkoren ist.

Diese Morgenröthe unserer Philosophie wollen wir nun betrachten. Nach Böhme's Eigenthümlichkeit ist eine sondernde susten matische Darstellung seiner Lehre freilich schwer, da er selber seinen Eingebungen solgt und wenig dialektisch ist, sodaß bei ihm Himmlisches und Irdisches stets durcheinanderwogen und auch der abstracte Gedanke in einem sinnlichen Ausdrucke verbilblicht wird, wobei es denn auch an Widersprüchen nicht fehlt; indes durchziehen doch die stets wiederkehrenden Grundideen gleich seitenden Tönen seine Schriften, die darum den Andlick bieten:

Wie durch bes Norblichts bewegliche Strahlen Ewige Sterne flimmern.

In Jatob Bohme's Gemuth liegt die Anschauung: bag bas Emig-Gine allen Unterschied in fich enthält und barum nicht felber eins ber Unterschiedenen fein fann, jugleich aber ale bas Allgemeine fich felbft besondern muß; daß es in feiner reinen Gelbftgleichheit wol bas Beftimmungelofe heißen mag, fich aber ewig in fich beftimmt und in ber unendlichen Entfaltung feiner Lebensfülle durch alle Gegenfate das Bewußtsein einer fiegenden Freudenfraft und Liebesmesenheit gewinnt. Er faßt bas Göttliche als Proceß, als That und Bewegung, aber man wurde ihn falich verftehen wenn man glaubte bag bies ein einmaliges Befchehen fei; vielmehr geht biefe Gelbftgeftaltung immerbar vor, bie Gottheit wird in jebem Augenblid geboren, als ihrer felbft Beginn und Enbe, es ift ein immer und ewig mahrender Anfang, fein Erftes und Lettes ber Entwidelung fonbern ein Rreis, ber in fich gang und geschloffen nur burch unfere Darftellung ftudweise ober all= mablich zu entstehen icheint; gleichwie wir felbft nicht mehr als ein bloges Particular aus bem Bangen find. Die Bottheit aber ift ein ewig Band bas nicht zergeben fann, und ift bas Erfte in ihr immerhin auch bas Lette und bas Lette wieder bas Erfte. Denn ein Beift thut nichts ale bag er auffteige, malle, fich bewege und fich felbft immer gebare - goldene Borte, die alle positiven ober realistischen Spfteme überflügelnd erft in Richte's

Wissenschaftslehre wiederklingen, wo es heißt: Das Ich setzt ursprünglich schlechthin sein eigenes Sein, es ist weil es sich setzt, und setz sich weil es ist. hier hören wir das Evangelium des Goethe'ichen Kaust: "Im Anfang war die That."

3m innerften Rern feiner reinen Befenheit ift Gott bas unendliche Wollen feiner felbft, die emige Gelbftbeftimmung; alles Befondere ift erft eine Befonderung bes Allgemeinen; mit Recht geht baber Bohme von biefem aus und nennt Gott abgefeben von ber Ratur und Creatur bie emige Ginheit, bas einige But, bas nichts hinter noch vor fich hat wodurch es etwas empfangen ober bewegt werden möchte, über alle Reiglichfeiten und Gigenschaften in feiner Lauterteit tiefer als fich ein Gebante schwingen Diefe Ginheit ift bas allburchwohnenbe, allmittheilfame Befen, aber noch unbeftimmt in fich ericheint es unaussprechlich und unbegreiflich und wird barum bas Richts genannt, ber Abgrund aus bem alles urftandet, ber Ungrund, infofern er weder begrundet ift noch begrundet, eine Stille ohne Befen, eine Rube ohne Anfang und Ende, ohne Licht und Finfternig, eine unfagliche Beite ohne Statte, ein Sichfelberanschauen und Beifichfelbftfein ba ber Unfang immer bas Ende hat, eine Wonne ohne Ramen, die emige Luft ber Freiheit. Gott hat alle Dinge aus Nichts gemacht und baffelbige Nichts ift er felbft als eine in fich wohnende Liebeluft. Es ware aber die Liebeluft nicht offenbar fo er einig in der Stille ohne Wefen bliebe, und mare feine Freude noch Weben barinnen. Das Richts ift wol ein Auge ber Emigfeit, ein unergründlich Auge, aber ein Gehnen nach ber Offenbarung, ein Sunger jum Etwas, eine Fassung ber Freiheit. Bor folder Impression fteben ber Freiheit Luft und die Begierbe ineinander als wie ein Chaos, ein Anblick großer Bunder, ba alle Farben, Rrafte, Tugenben in diefem einigen Chaos ober Bunderauge liegen, welches Chaos Gott felber ift als bas Wefen aller Wefen. Gott ift ein Nichts und boch alles, benn bas Nichts bor und gegenüber bem Etwas ift ber Bille, ber faßt und findet fich in fich felbft und gebiert Gott aus Gott immerdar. Der ungrundliche Wille, ein ewiges Seben, führt fich in eine ewige Beicaulichkeit seiner felbst, und also führt fich ber Ungrund in Grund ju feiner Gelbstoffenbarung und jur emigen Beisheit und Bunberthat ein. Das emige Richts ift ein lauterlicher Schein als bas Auge bes emigen Sehens; alle Dinge ftehen barin, bie= weil bas Etwas von biefem Sehen entspringt, und fo fieht bie

ewige Einheit durch alles ungehindert, und heißt Gott felber das

Sehen und Empfinden des Nichts.

Die Dialettit baf allerdings überall bie Ginbeit bas Erfte und Lette fein muß, unterschiedlos aber bas Richts mare mas nicht fein fann, und barum die Weburt bes Lebens und immerbar fich felbit entfaltende und bestimmende That ift, biefe Dialettit hat Bohme bereits angedeutet; er führt fie nach feiner Art bald in Bedankenform bald in vielen Bilbern weiter aus. ewige Anfang im Ungrunde ift ein ewiger Bille in fich felbft; ein Wille ift bunn ale ein Nichts, barum ift er begehrend, er mill Etwas fein, aufdaß er in fich offenbar werbe. Das emige Befen Gottes als noch unoffenbar gedacht fteht in Finfterniß, aber es ift ber Wille bes Gemuthe ju gebaren bas Licht, banach fehnt fich bas Wefen von Emigkeit, und biefes Gehnen ift die Quelle bes Lebens; fo webt fich ein ewiges Band ohne Anfang und Ende. ba im einigen Willen burch bas Sehnen Beweglichfeit und Fühlung immerbar entfteht. 3m Richts urftandet ber Wille bas Nichts in Etwas einzuführen, baf fich ber Wille finde, fühle und ichaue, benn im Nichts mare er ihm nicht offenbar. Das Richts ift eine Sucht nach Etwas, ber Wille ift ber Sucher, mare er nicht begehrend, fo mare er ein Richts und fein Bille. Die große Beite ohne Ende begehrt ber Enge und Ginfaglichfeit, es muß ein Angiehen und Ginschließen fein bamit fie erscheine. Der Girkel bes lebens ichlieft bas Begehren aus ber ftillen Beite in eine Enge jufammen. Der Ungrund als Gott ift ein emig Sprechen als Aushauchen feiner felbit, ein Ballen ober Wollen; und ber Wille faßt fich in fich felbft zu feinem eigenen Grunde, benn er hat nichts bas er wollen fann ale nur fich felber ju einem Grund und einer Stätte feiner Ichheit; er hat nichts bas er faffen fann als nur bas Gine, barinnen faßt er fich als eine Ichheit, aufdaß er mirte. Go heift er bas Auge ber Emigfeit, und führt bas Innere aus fich aus und macht burch fein Infichsuchen bas Centrum als ben innerften Grund, ba Gott fich in eine Annehmlichfeit zur Ichheit einführt. Der Bunbergeift bes Ungrundes wird begehrend, daß er icheinend werbe, fich finde und empfinde. Denn erftlich ift die emige Freiheit, die hat ben Willen und ift felber ber Wille. Nun hat ein jeber Wille eine Gucht etwas zu thun und zu begehren, und in bemfelben ichaut er fich felbit, er fieht in fich mas er ift, er macht fich ju feinem Spiegel, findet und begehrt fich felber. Der Abgrund oder bas Nichts heißt barum

nun eine Wohnung der Einheit Gottes, denn das Aufthun oder das Ichts des Nichts ift Gott selber, die Einheit als ein Leben und Wollen das sich selber offenbart und will. Wenn ich betrachte was Gott sei, so sage ich: Er ist das Eine gegen die Creatur als ein ewig Nichts, er hat weder Grund, Ansang noch Stätte, er besitzt nichts als nur sich selber; er ist der Wille des Ungrundes, in sich selber nur Eins; er bedarf keinen Raum noch Ort; er gebiert von Ewigkeit zu Ewigkeit sich selber in sich; er ist der Wille der Weisheit, die Weisheit ist seine Offenbarung.

Indem die Ginheit fich felber erfaßt, ift uns in diefer ewigen Gebarung fogleich die Dreiheit zu verftehen. Der Bille als begehrende Liebeluft, ale ein Ausgang feiner felbft ju feiner Empfindlichkeit, ift ber ewige Bater bes Grundes, die Empfindlichkeit ber Liebe ift ber ewige Sohn, welchen ber Wille in fich gebiert gu einer empfindlichen Liebefraft, und ber Ausgang ber wollenben empfindlichen Liebe ift ber Beift bes göttlichen Lebens. Und alfo ift bie emige Ginheit ein breifaches, unermekliches und unanfangliches Leben, welches fteht im Wollen, Empfinden, Faffen und Musgehen feiner felbft. Der Wille ichlechthin heißt ber Bater; bas Bemuth und Berg bes Willens, fein Gichfelbfterfaffen als bas Centrum jum Etwas ber Sohn; ber Ausgang vom Willen und Gemuth die Rraft und ber Beift. Der erfte unanfängliche, unfafliche, einige Wille gebiert in fich felber bas einige ewige Gute ale einen faglichen Willen, welcher bes unergrundlichen Willens Cohn ift und boch mit bem unanfänglichen Willen gleich emig. Derfelbe andere Wille ift bes erften Billens emige Em= pfindlichkeit und Findlichkeit, ba fich bas Richts in fich felber als Etwas findet. Siermit aber geht ber ungründige Bille burch fein ewig Befundenes aus und führt fich in eine ewige Beschaulichfeit feiner felbft. Der erfte ungründige Wille heißt ber ewige Bater, und ber gefaßte, geborene Bille bes Ungrundes ift fein eingeborener Sohn. Der Ausgang aber bes ungrundigen Willens burch ben gefagten ift ber Beift. Der Bater fagt fich in eine Luft zu feiner Gelbstoffenbarung, fie ift ber Sohn, ber Abglang und bas Licht bes Baters und die Urfache ber quellenden Freuden in allen beffen Rraften. Der Wille fpricht burch bas Raffen fich felber aus, und fo ift er ber Beift, bas Band baburch Bater und Sohn ineinander beftehen und einander ertennen, die webende Rraft und Berftanbigfeit Gottes. Go icheibet fich benn ber einige Wille bes Ungrundes vermoge ber erften ewigen unanfänglichen

Kaffung in breierlei Wirfung, bleibt aber boch ein einiger Wille. Der Sohn ift burch ben Bater, boch ohne ben Sohn mare ber Bater ein finfteres Thal, ber Bater heißt bas Feuer und ber Sohn bas licht, fie find ineinander. Der Sohn wird bes Baters Grund, baburch biefer fich felbit in ber Ichheit erfaßt. Der Bille in ihm felber mare ftumm, bas Gefafte aus ber Beisheit wird des Willens Mund und Bort. Der Bater ift alles, doch alfo einig in fich ohne bas Befen ein Richts, und in diesem einigen Willen urftandet ber emige Anfang burch Imagination ober Begehren, und im Begehren ichmangert fich ber Wille felber aus bem Auge ber Beisheit, und biefe Schwängerung ift ber Grund bes Willens und Befens aller Befen, bes Willens von ihm immerbar geborener Sohn, bas Berg, bas Bort, ber Schall, bie Offenbarung bes Ungrundes ber ftillen Emigfeit. Und mie ber Bater bas Bort aus feinen Rraften fpricht, fo formt es ber Beift, ein Bilbner und Berrichter bes Billens in Gott; er führt bas Schwert ber Allmacht, er breitet aus ben Glang ber Majeftat und ift die fich erschließende Freude ber Gottheit. Gott ber Bater ift in fich bie Freiheit außer ber Natur, macht fich aber in ber Natur burche Feuer offenbar; die feuernde Ratur ift feine Gigenichaft, aber er ift in fich felber ber Ungrund, ba fein Suhlen einigerlei Qual ift, führt aber feinen begehrenden Willen in Qual (Qualität), und icopft fich barin einen andern Billen, nämlich aus ber Qual wieder einzugehen in die Freiheit. Derfelbe andere Wille ift fein Sohn, ben er aus feinem emigen Willen bon Emigfeit gebiert, ben führt er burch bas Berbrechen ber Tobesqual als aus feinem Ernfte bes Grimme burch Feuer aus. Derfelbe andere Wille als ber Sohn ber ift es ber ben Tod gerbricht, ber bas Feuer angundet und leuchtet in bem Feuer. Also ift die Gottheit ein ewig Band bas nicht zergeben tann, und ift ber Beilige Geift bas leben ber Gottheit, und alles nur Gin Gott, aber ale ein Sprechen, Bewegen und Leben, ein Muge bes emigen Sehens, ba eine Rraft, Farbe und Tugend bie andere erfennt, und ftehen aber alle in gleicher Gigenichaft ohne Gewicht, Bahl ober Daf und voneinander ungetrennt. Alle Rrafte, Farben und Tugenben liegen in Giner, und ift eine unterschiedliche, ineinander mohlgestimmte, gebarende Sarmonic, ober ein fprechendes Bort, da in dem Wort oder Sprechen alle Sprachen, Rrafte, Farben und Tugenben inne liegen und mit bem Sallen ober Sprechen fich auswideln und in ein Beficht ober Schauen einführen. Gott ift

ein Insichselberwirfen, Gebären und Finden, er ift nirgends weit von etwas, er ift durch alles und in allem, seine Geburt ist überall und sonst nichts; er ist Zeit und Ewigkeit, Grund und Ungrund, und beareift allein sich felbst.

Der ewige gottliche Berftand ift ein freier Wille, nicht von etwas ober burch etwas entstanben, er ift fein felbsteigener Git und wohnt einig und allein in sich felber, unergriffen von etwas, benn außer und vor ihm ift nichts, und baffelbe Richts ift einig und ift ihm boch auch felber ale ein Richts. Er ift ein einiger Wille bes Ungrundes, weber nah noch fern, weber hoch noch niedrig, fondern er ift alles und boch als ein Richts (b. h. beftimmungslos, reines Gein); benn er felber ift in fich feine Beschaulichkeit ober Findlichfeit, baf er mochte eine Gleichheit in ihm finden. Sein Rinden ift fein felber aus fich Ausgehen, fo ichaut er fich in bem Ausgehen; benn bas Ausgegangene ift feine ewige Luft, Empfindlichkeit und Rindlichkeit, und wird bie gottliche Weisheit gengnnt, welche Beisheit ber ungründliche Bille in fich ju feinem Centro ber Luft faßt als zu einem ewigen Gemuthe bes Berftandes, welchen Berftand ber freie Wille in fich felber formt zu feinem Ebenbild als zu einem emigsprechenden lebendigen Bort, meldes der freie Wille aus der geformten Weisheit der Luft aus fich aushaucht. Und bas Aushauchen ift ber Geift ober Mund bes Berftanbes, welcher bas Wort unterscheibet bag bas Gemuth offenbar wird, in welcher Formung die Rrafte ber gottlichen Gigenschaften urftanden, bag man recht von Gott fagt er fei ber emige Wille, Berftand, Gemuth, Rath, Rraft, Seld und Bunder; mit welchen Bundern der Rrafte er fich von Ewigkeit hat geformt und bewegt und mit ihm felber gespielt. Also verfteht ihr die beilige Dreizahl in einem Wesen, daß der Bater ift die Ewigkeit ohne Grund, da nichts ist und doch alles ist, und im Auge seines Glanges fieht er fich bag er alles ift, und in ber Rraft ber Maieftat fühlt und ichmedt er fich bag er gut ift, bas heißt bag er Gott ift. Alfo ift Gott gufammen ein Beift und fteht von Emigfeit in breien Anfangen und Enden und nur in fich felber. ift auch nichts bas etwas mehreres fonnte offenbaren als fein Beift, ber offenbart fich von Ewigfeit in Ewigfeit immer felber; er ift ein emiger Sucher und Finder, als nämlich fich felber in großen Bundern; und mas er findet bas findet er in ber großen Rraft. Er ift bas Eröffnen ber Rraft, ihm ift nichts gleich, ihn findet nichts als was fich ihm aneignet, und bas geht in ihn ein

was sich selber verleugnet daß es sei; so ift der Beist Gottes barin alles, benn es ist ein Bille im ewigen Richts und ist boch in allem wie Gottes Beift selber.

3ch habe hier mehrere Stellen gehäuft um ben Bemeis gu führen daß nach Bohme Gott feineswegs erft im Menichen und nur im Menichen gum Gelbitbemußtiein fommt, fonbern bag er ewig in fich felbit ale freie Beiftigfeit gedacht werden muß, benn nur jo tonnen ihm Beifter entquellen. Bott ift emige Gubjectivität als immermahrendes Geten und Erfaffen feiner felbit, und wie er fürder auch ben Reichthum feines Bejens erichliegen mag jo bleibt er boch ftete Er felbit; Jafob Bohme rebet von ihm nie andere ale von einem freithatigen Beifte, und es ift faum glaublich bag man bies je vertennen mochte, wie boch von Strauf und Staubenmaier gefchehen; die ideale Gelbftanichanung Gottes ift ihm ichlechterbinge bas Erfte und Lette, und alle Befonderheit erft die immanente Bestimmung berfelben. Aber zweierlei ift hierbei naber zu beachten. Das eine hat Reuerbach trefflich erörtert: Bottes freie Ginheit ift gwar nach Jafob Bohme nicht etwa bas formelle beftimmungslofe Bejen einer formellen Detaphyfit, fondern Bollen und felbitbeichauliches leben. Da aber bas Anschauende und bas Angeschaute in Diefer Gelbftbeschaulichfeit eine und baffelbe und gwar bas bifferenglofe Gine ift, fo ift fie felbft nur noch ein reines Anschauen und Sehen, indem fein Unterschied, fein bestimmter Inhalt in ihr gesett ift, und ber Grund, bas Etwas, in bas ber Ungrund, bas Dichts fich einfaßt, ebenfo unbestimmt und indifferengirt ale biefes bleibt. bleibt auch bas Gine in biefer Gelbstbeschaulichkeit noch in ungrundlicher Ginheit, und jene ift noch feine Gelbsterkenntniß, benn folche fett bestimmten Inhaltsunterschied und Wegenfat voraus, die Erfenntnig entsteht erft mit ber Erfenntnig bes Guten und Bofen, fie murgelt nur in entgegengefetten Principien. Bohl fann Beidaulichfeit aber nicht Erfenntnig in bem fein mas nur Gins ift und ein einiger Wille. Wohl findet fich ber Bater im Sohne, ber ungefaßte Wille im Befaßten, und ift er ale ausgehend aus dem Cohne, bas ift in ber Fassung fich fassend, auf fich einund jurudgebend in ber Findlichfeit und Empfindlichfeit feiner felbft, aber dieje Gelbitfindlichteit und Faffung ift nur ein bloges Selbstgefühl und zwar ein gang unbestimmtes, noch nicht bifferengirtes, mit fich einiges Gelbftgefühl. Es ift bas Gelbftgefühl ber Einheit, ber Liebe und Wonne, aber nicht bas bes Schmerzes und

Unterschiedes, ju vergleichen bem Gefühl bas bie Geele von fich felbft hat in ihrer Auflojung in ein mit ihr einiges Andere, nicht jenem Selbstgefühl bas ber Schmerz ober bie Unterscheidung von einem entgegengesetten Unbern erzeugt, bas baber auch fogleich Selbsterkenntniß und Erfenntniß bes Guten und Bofen mirb. Es ift, in Jatob Böhme's Sprache, ein eitel Liebe= und Wohlleben, in dem alle Sinne miteinander in innigfter Concordang fteben, wo fich bas Befühl, ber Ginn noch nicht unterschieben hat in ein Empfinden von Bohl- und Behethuendem, noch nicht in viele verschiedentlich bestimmte Sinne und Gefühle, sondern wo alles unterscheidende und unterschiedene Gefühl aufgeloft ift in das Wohlfein ber Ginheit, bas eine Gelbftgefühl ber Liebe und Wonne. -3ch möchte hier die Bergleichung mit bem Menichen wiederholen, ber an fich Bernunft und Denfthätigfeit ift, und erft burch bas beftimmte Denten gum unterscheidenden Gelbitbewußtsein fommt, aber man murbe Bohme und mich gang misverfteben, wenn man baraus die Entwickelung Gottes aus einem "unvordenklichen blin= ben Sein" annehmen wollte; vielmehr icharft Bohme immermahrend ein daß in Gott alles jumal fei und nur in unferer Darftellung bie Momente feines Lebens nacheinander ericheinen; er ift von Ewigfeit Gelbstunterscheidung feiner reinen Ginheit, Offenbarung feiner Befenheit, Gelbftertennen; wir werben die Rothwendigfeit und Bedeutung biefer 3bee balb naher barthun, und fügen hier nur noch ein ausbruckliches Wort bes alten Meifters hingu: Das gange göttliche Befen fteht in fteter und emiger Beburt gleich bem Gemuthe bes Menschen, nur aber unwandelbar. Bleichwie aus bem menfchlichen Bemuth immer Bedanten geboren merben und aus den Bedanten ber Wille und aus dem Willen bas Wert, ebenso verhalt es fich auch mit ber emigen Beburt.

Das Andere aber betrifft die Natur oder die objective Reaslität, ohne deren Basis der subjective Geist niemals wirklich wäre. Darum redet Böhne von einer ewigen Natur ebenso gut wie von einem ewigen Geiste, und bemerkt dabei: So denn also von Ewigsteit zwei Wesen sind gewesen, so können wir nicht sagen daß eins neben dem andern stehe und sich sasse ins das andere greife, und können auch nicht sagen daß eins das andere greife, und eine Trennung sei. Nein, sondern also erkennen wir daß das Geistleben in sich hinein gewandt steht und das Naturleben aus sich und vor sich gewandt stehe. Da wir's denn zusammen einem runden Kugelrade vergleichen das auf alse Seiten gehet,

wie bas Rad in Grechiel andeutet. Bohme hat in feinem gefunden Sinne die naive Anschauung ber Wahrheit bag ber Beift als bas Innere boch bas Innere eines Meukern fein muß, bas Meufere nur ein Wechselbegriff jum Innern und beibes bas Gine fich felbft offenbarende und erfaffenbe Gein und leben ift. Leib, fagt er, ift ohne Berftand und ber Beift besteht nicht in fich felber ohne Leib; Gott ift Geift, barum bie emige Natur fein leiblich Wefen. Eins ichlechthin hat nichts in fich bas es wollen tann, auch tann fich's in ber Ginheit nicht empfinden. nur in ber Zweiheit ift foldes moglich. Gottes geiftiges felbftbemuftes Sein ift alfo bas ihrer felbit Innewerben feiner Ratur, feine Ratur bas auch objectiv mefenhafte Dafein ber Gubiectivität. Die Natur heißt die Finfternig die fich nach bem Lichte fehnt, erft in ihr wird ber Glang bes Lichtes fichtbar. Der Beift ift ber Natur nicht unterworfen fonbern ihre eigene Macht, er gunbet fie an, baf fie mit bee Lichtes Rraft in ber Liebe und im Leben bes Wortes, bes Bergens Gottes, quellend und erleuchtet und eine heilige Wonne und Baradies des Geiftes wird. Gottes Berg ift nie ohne Befen; unter Befen verfteht Bohme aber die leibhaftige Wirklichfeit; die Ratur ift ber Leib, bas Berg Gottes bie Seele, fie find untrennbar: mare bas Emig-Gine nicht mefentlich, fo mare alles ein Nichts, und fo baffelbe teinen Billen hatte, fo mare auch feine Rraft und Begierbe. Die Natur offenbart mas im Billen ift. Das Meußerste ift auch bas Allerinnerste. Wille und Wefen find beibe ohne Anfang gleich ewig, eine die Urfache bes andern und ein ewig Band, und fo ift ber Wille bas Wiffen bes Urgrundes, und bas leben ber Ratur immerbar ein Befen bes Willens. - Ich weiß wohl daß diese Auffassung von den feitberigen Darftellungen abweicht und vielen unerhört ericheinen muß; allein "ber Text ift zu gewaltig", und bie gange Ibee scheint mir an fich so burchaus mahr bag ich die neue Darftellung den andern ruhig gegenüberfete; der Berfolg der Entwickelung wird barthun wie nur fo ein innerer und ununterbrochener Busammenhang in Bohme's Philosophie gewonnen wird.

Die ewige Natur heißt weiter bas Mysterium magnum, b. h. die unentfaltete volle Möglichkeit des Seins. Das Mysterium magnum ist das Chaos daraus Licht und Finsterniß als das Fundament von himmel und hölle ewig sließen und offenbar werden; die ganze sichtbare Welt ist in diesem einigen Grund gelegen gleichwie das Bild im Baum ehe es der Künstler aus-

fcmitt. Es ift bie Burgel ber Elemente, welche bie viere verichloffen halt im Baradies und reinen Clement gottlicher Befenheit; es ift das große Bunder ber Emigfeit, in welchem alles eingeschloffen liegt und im Spiegel ber Beisheit erfehen wird. 3ch erinnere an ben Sphairos ober bas Migma bes Empedoffes. die felige Liebesvereinigung aller Elemente, welche burch ben Streit baraus geschieden werben und burch bie Liebe borthin gurudfehren. Unser philosophus Teutonicus sagt ganz ähnlich: Es ist in der ewigen Natur alles ineinander, ale ein fraftig ringendes Liebefpiel. Sehet an Site und Ralte, auch Teuer und Baffer, biefe tommen aus Ginem Urftande und theilen fich auseinander und geht jedes in eigenen Willen. Run fo fie follen wieder ineinander eingehen, fo ift es Feindschaft und töbtet eine bas andere, bas macht ber eigene Wille einer jeden Gigenschaft; biemeil fie aber beieinanderliegen in der Temperatur, fo haben fie großen Frieden. Emige und zeitliche Natur fteben ineinander, Die Ginheit erhalt fich in ber Bielheit als Quell und Trager berfelben, Gott wird nicht gertrennt. Alles ift nur eine Offenbarung bes Ginen, ba ein jedes Ding mag aus Ginem in Biel gebracht werden und aus Bielem binwieder in Gins. Der Regenbogen beift barum einmal eine Eröffnung bes Chaos in ber Ratur, wol weil alle Farben in ihm harmonisch ineinandersvielen.

Die Beisheit nennt Bohme ben Spiegel Gottes, ber in ber emigen 3bee ale bem Gegenwurf feines Bollens in ber Liebe fich anschaut; fie ift ein Behäuse ber wirfenden Liebe, ein Strahl und Obem bes allmächtigen Geiftes; fie ift bas große Mhfterium göttlicher Art, benn in ihr werben bie Tugenben, Rrafte und Farben fund; fie ift ber göttliche Berftand als bie göttliche Beicanlichteit, barinnen die Ginheit offenbar ift, fie ift bas rechte göttliche Chaos, barinnen alles liegt als eine göttliche Imagination. Der Urgrund ift gleich einem Auge, benn er ift fein eigener Spiegel; alle Wefen find in dies Auge geschloffen, bas ift gleich einem Spiegel ba fich ber Wille beschaut mas er boch fei. Beift ift bas Leben und ber Spiegel die Offenbarung bes Lebens, ober die emige Beisheit ift ber Spiegel barinnen ber Bille fich felber ichauend alle Dinge von Emigfeit erfieht. Aus allen biefen Brabicaten der Beisheit ergibt fich daß fie subjectiv ober ibeal mas die Natur objectiv ober real ift. Was in ber Weisheit geiftig ineinanderfteht das tritt in ber Natur außerlich und leiblich nebeneinander und gewinnt die Existeng. Ratur und Beisheit sind zwei einander entsprechende Formen der selbstbewußt thätigen Wesenheit oder des lebendigen Geistes. Die Natur als das Neußere, das Auseinander, ist dann das Princip des Unterschieds und der Selbständigkeit des Besondern, da alles sonst eine ungeschiedene Allgemeinheit wäre. Demgemäß lehrt denn Böhme: Die Natur ist eine stets währende Bildung und Formirung der Wissenschaft und Empsindung; was das Wort durch die Weisheit wirkt das formt die Natur in Eigenschaften; sie führt die Ideen des Gemüths aus; die Eigenschaften nehmen in ihr ein eigenes Wesen an. Die Natur ist wie der Zimmermann welcher das Haus das zuvorhin das Gemüth in sich gemodelt hat; was das ewige Gemüth in der Weisheit Gottes in eine Ideam führt das bildet die Natur in eine Eigenschaft.

Demgemäß ftellt fich bas gottliche Leben in fieben Naturgeftalten bar; fie ftehen nicht nebeneinander wie bie Sterne bes Simmele, fondern ineinander wie die Blieber bee Leibes, beren jebes immer bes andern Rraft hat; es triumphirt und freut fich eine in ber andern; ihrer feche gebaren immer bie fiebente, und fo eine nicht mare, fo maren bie anbern auch nicht; fie find alle fieben gleich emig und eine gebiert immer bie andere; eine fanftigt und liebt die andere und ift awischen ihnen fein Biderwille sondern nichts als Freude und Wonne. Gie ringen in einem Liebespiel miteinanber, benn jebe will regieren und hat ihren eigenen Willen, fonft mare eine tobte Stille, aber feine mag por ber andern fich hervordrangen, fondern fie bleiben in einer Concordang gleich einem lieblichen Befange. Gottes Befen ift bas Band ber Rrafte und felber eine ringende Rraft, barin fteigen fie alle ineinander auf und gebaren fich in einem Cirkel, und bas Licht wird mitten in ihnen scheinend und icheint wieber in fie alle. Jede ift für fich felber wefentlich und hat zugleich bas Wefen ber andern. Sie ftehen in ber ewigen Ginheit, aber mit ihrer Selbermirfung und in Wechielwirfung. Bohme nennt biefe Lebensgeftalten ber göttlichen Natur gewöhnlich auch Quellgeifter; fie find ihm fieben brennende Fadeln und in den fieben Leuchtern ber Offenbarung Johannis angedeutet. Er nennt fie ein andermal auch Mütter, mas uns fogleich an Goethe's Sauft erinnert, und ichilbert fie folgenbermagen: Go verfteben wir nun in bem großen Bunber aller Bunber, welches ift Gott und bie Emigfeit mit ber Natur, fonberlich fieben Mutter baraus bas Befen aller Befen urftanbet. Sind boch alle fieben nur ein einig

Besen und ist keine die erste oder lette, sie sind alle ohne Ansang. Ihr Ansang ist die Eröffnung der Bunder des einigen ewigen Billens, der Gott der Bater heißt, und die sieben Mütter möchten nicht offenbar sein, so der einige ewige Bille, der Bater heißt, nicht begehrend wäre. So er aber gebärend ist, so ist eine Imaginirung in sich selber. Es ist eine Lust sich selber zu sinden; er sindet sich auch in der Imagination, und sindet vornehmlich sieben Gestalten in sich selber, da keine die andere ist und ist auch keine ohne die andere, sondern eine jede gebiert die andere. Wäre eine nicht, so wäre die andere auch nicht, sondern der Bille bliebe ein ewig Nichts ohne Wesen, Schein und Flanz.

Böhme gibt bem himmlischen irbische Namen, weil bas Irbische vom himmlischen ausgesprochen worden ist; die Qualitäten ber sichtbaren Welt sind eine Erscheinung der unsichtbaren. Wenn wir nun die sieben Qualitäten der ewigen Natur betrachten wollen, müssen wir zuerst dies Wort selbst ins Auge fassen. Er sindet darin die Burzeln Quell und Qual vereinigt. Qualität ist die Beweglichkeit, das Quellen oder Treiben eines Dinges, als da ist die hitz, die brennt, verzehrt und treibt alles das in sie kommt, das nicht ihrer Eigenschaft ist. Hinwiederum erleuchtet und erwärmt sie alles was da kalt ist, naß und sinster, und macht das Beiche hart. Will man daher unter Qualität die Eigenschaft verstehen, so muß man dieselbe nur im Geiste Böhme's als schaffend und innerlich lebend begreifen; wie Schelling sagt:

Daher ber Dinge Qualität, Beil es brin mallen und quallen that.

Nach dem alldurchwaltenden Gegensate des Lichts und der Finsterniß ist jede Qualität sanst und peinlich. Das Licht oder das Herz der Hitze, heißt es darum, ist an sich selber ein sieblicher Unblick, eine Kraft des Lebens, ein Quell des himmlischen Freudenreichs; es macht in dieser Welt alles beweglich, in seinem Wirken hat alles sein Wachsthum als in dem Guten. Die Hitze aber hat auch die Grimmigkeit in sich, daß sie brennt und verzehrt; diese erhebt sich in dem Licht und es ist ein Ningen und Kämpfen, ein wechselseitiges Durchdringen der Macht und Liebe. Die Lust der Freiheit wird durch die Qualität bestimmt und überwindet die Bein durch die sie scheinend und wirkend wird; auf daß sich das ewige Freudenreich in sich selber kenne, muß die Schärfe der Qual da sein.

Die erfte Qualität heißt die Begierde. Gin Bille an fich

ift bunne als ein Nichts, barum wird er begehrend; er will Etwas fein baf er in fich offenbar werbe, benn bas Richts urfacht ben Willen daß er begehrend ift, und bas Begehren ift eine 3magination: ba fich ber Bille im Spiegel ber Beisheit erblickt, imaginirt er aus bem Ungrunde in fich felber und macht ihm in ber Imagination einen Grund in fich felber und schwängert fich mit ber Imagination aus ber Beisheit. In bem Spiegel beichaut ber Wille fich felber mas er boch fei, und in bem Schauen wird er begehrend bes Wefens bas er felber ift, und bas Begehren ift bas Einziehen, ber Wille gieht fich felber ein. Aus bem Gingiehen tommt Scharfe, Barte, Berbe; es ift ber Urftand bes Grimmes: er ift magnetisch, ichleuft ein und verfinftert fich felber, und bas ift ber Grund ber zeitlichen und ewigen Finfternif. Die Begierlichfeit ift ber Grund gur Ichheit, baf aus Richte Etwas merbe. Da nämlich ber Wille etwas fein will und boch nichts hat baraus er ihm etwas mache, fo führt er fich in eine Annehmlichkeit feiner felbit und faßt fich zu einem Etwas: bas Etwas ift aber boch nichts als ein icharfer magnetischer Sunger, eine Berbigfeit gleich einer Barte, bavon auch Barte, Ralte und Wefen entsteht. Diefes Impressen beschattet fich felbst und macht fich zur Finfterniß; es ift die ftrenge Dacht überall die Beite in ber Enge und baburch fich felbst zu offenbaren, und ohne baffelbe mare nirgends etwas sondern überall die Stille bes Richts. - Der emige Wille also ift Offenbarungsluft; indem er fich anschaut mas er ift, wird er nach fich felber luftern; er ift nur Bille, wenn er etwas will, wenn er Gelbstheit und Ichheit annimmt; er concentrirt fich auf fich felbit und nimmt badurch eine beftimmte Beftalt an. Es erscheint dies als eine Verdichtung der reinen Wesenheit, und das Fürsichsein des Etwas bricht die unterschiedlose Allgemeinheit, trennt fich bon bem noch beftimmungelofen Gein. War biefes ungetrübte Rlarheit in ihm felber, fo mird fie durch bas von ihr fich Unterscheibende aufgehoben und geftort und bas Gelbftanbige mag also bas Berfinfterte heißen. Das 3ch, bas nur in fich leben will, wird auch von Rudert im Sinne bes Drients ber finftere Despot genannt. Aber die Begierde ift nur der Grund der Finfternig, und diefe entfteht wenn die Ichheit als Gelbftfucht allein waltet; zugleich ift fie ber Grund aller Befenheit, Dacht und Starte; nur die Sammlung in fich felbft, die bestimmte Concentration bes Befens ift Energie und Leben.

Der Bille will eben nicht finfter fein, fahrt Bohme fort,

boch bas Begehren macht ihn finfter; bie Erregung mag er mol gern leiben, benn fie bient ju feiner Offenbarung, bas Gingieben und Berfinftern aber ift ihm nicht lieb. Go entfteht nun mit ber erften fogleich die zweite Naturgeftalt als ihr nothwendiger Begenfat. Gie heißt bie Bewegniß. Der Wille verlangt am Ende boch nur bas Licht, barum gerbricht er bie Sarte immer wieder: fo entsteht ein beständiges Werben und Biederauflosen. Die Bewegung. Ift die einziehende Begierde überall ber Grund ber Einheit, fo ift die auflosende ausbreitende Bewegnif die Urfache ber Bielheif. Gie macht, um unfern Muftifer felbft reben gu laffen, Stechen, Brochen und Scheidung ber Barte, gerichneibet die angezogene Begierde und bringt fie in Bielheit; fie ift ein Grund bes bittern Wehs und auch bie mahre Wurzel gum leben, ift ein Anfang biefer Belt, ber Separator ober Scheiber in ben Rraften gemejen, bamit ber Schopfer ale ber Wille Gottes hat alle Dinge aus bem Chaos in eine Form gebracht.

Die britte Gigenschaft heißt die Angft ober Empfindlichkeit; bas im Streit geborene Leben ale bas Ineinandermirfen ber Ginheit und Bielheit, ber Rube und Bewegung, fühlt fich als glübende Bein, ale verzehrenden Sunger. Je harter nämlich die Berbigfeit fich jufammenrafft ben Stachel ju halten, um fo größer wird ber Stachel, bas Buthen und Brechen. Durch ben Gegenfat ift fich ber Wille empfindlich geworben. Diefe britte Gigenschaft aber mird also geboren: Die herbe Begierde faßt fich und zieht fich in fich und macht fich bamit voll, hart und rauh; bas Biehen bagegen, die zweite Geftalt, ift ein Feind ber Barte. Die Barte ift haltend und bas Ziehen ift fliehend; bas eine will also in fich und bas andere will aus fich. Da fie aber boch nicht voneinander weichen ober fich trennen tonnen, fo werben fie ineinander gleich einem brehenden Rade, wobei bas eine Theil über fich, bas andere unter fich will. Die Sarte gibt Wefen und Gewicht, die Bewegnif Geift und fliegendes Leben, dies breht fich miteinander in fich und aus fich, was ber Magnet hart macht, bas gerbricht bas Bieben wieder, und fo ift benn hier bie größte Unruhe, und baraus ergibt fich bie Ungftqual.

Die Angst ber Geburt, ber Kampf und Schmerz bes Daseins zeigt sich uns im Geiste wie in ber Natur; das Leben entsteht und fühlt sich in der immerwährenden Ueberwindung des Streites und Gegensates. Sehr gut bemerkt hier Hamberger: "So gewiß Gott die ewige Freiheit und der unenbliche Gerrscher

ift, so gewiß muß auch in ihm selbst eine emige Ratur ober Nothwendigfeit, ein unenbliches Berricherthum angenommen merben, worin er fich eben als Freiheit und Berricher beurfundet. Indem uns alfo Bohme bas Ringen ber niebern Naturgeftalten barlegt, bas an und für fich und ohne ben Liebewillen bes Emigen bem fturmischen Wogen und Toben bes Oceans zu vergleichen mare, fo laft er une hiermit gerade bie beilige Dacht ber göttlichen Freiheit im bellften Lichte erfennen." - Rach Bohme's eigener weiterer Erflarung ftammt die erfte Geftalt als ber Anfang aller Macht und Starte aus bes Batere Gigenichaft, bie zweite ale bie Urfache aller Schiedlichfeit fommt vom Cohne, die britte ale die Burgel alles Lebens urftandet aus bem Beiligen Beift. In jenen breien aber ftehet bas Funbament bes Borns und ber Sollen und alles mas grimmig ift. Wenn aber bie weisen Beiben fagten im Schwefel, Quedfilber und Salg beständen alle Dinge, fo faben fie nicht fo fehr auf die Materic als auf beren Beift; mit bem Galg bezeichneten fie bie icharfe magnetische Begierbe, mit bem Quedfilber bie Bewegnig und Scheidung, mit bem Schwefel bie Angft ber Natur. Der Wille bringt nämlich immer wieber nach ber Ginheit als nach ber Ruhe, die Ginheit aber mit ihrem Ausfluß bringt gur Bewegniß und Scheibung. Go fie nun nicht voneinander weichen und fich trennen fonnen, fo merben fie ineinander gleich einem brebenben Rabe, dem Geburt- und Angftrabe, welches nur vermöge ber vierten Geftalt in die Rube gefett mird.

Diese vierte Qualität ist ber Feuerblitz; er wird durch bie Begierde der Natur und durch das Sehnen der Freiheit entzünsbet; die Angst des Kampses währet so lange die das Licht Gottes als Blitz dazwischentritt. Der Glanz des Feuers urständet von der ausgestoffenen Einheit, welche sich hat mit in die natürsliche Begierde eingegeben, und des Feuers Qual und Brennen als die Hitz urständet von der scharfen Berzehrsichkeit der drei ersten Eigenschaften. Dieses geschieht also: Die ewige Einheit oder die Freiheit ist eine sanste Stille und liebliches Wohlthun, aber die drei Eigenschaften zur Natur sind scharf, peinlich, schrecklich. In diesen peinlichen Eigenschaften serinen. So sehnet sich nun der Wille dieser Eigenschaften nach der sansten Einheit, und der Wille dieser Eigenschaften nach der sansten Einheit, und der Einheit sehnet sich nach dem seurigen Grunde, nach der Empfindlichseit. So gehet denn nun eins in das andere ein,

und wenn bas geschieht, fo ift's wie ein Schred ober Blit, gleich als riebe man Stahl und Stein aneinander oder goffe Baffer ine Teuer, und in biefem Blit empfängt bie Ginheit Empfindlichfeit und ber Raturmille die fanfte Ginheit; die Ginheit wird ein Feuerbrennen, und bas Feuer, vom Licht burchbrungen, ein Liebebrennen. - Ohne ben Gegenfat fonnte ber Wille nicht offenbar werden; aber es ift die Ginheit die ben Widerfpruch hervorruft und barum in ihm fich barftellt indem fie ihn ewig Die Angft bes Todes maltet in ber Befonderung, übermindet. aber bas große Leben wird in ihr geboren. Bohme fagt felbft: Die grimmige finftere Angft erschrickt vor bem Blite wie bie Finfterniß por bem Lichte, benn bie Finfternif wird getöbtet und ber Schred ift ein Schred groker Freuden. 3m berben Tob wird bas Liebeleben geboren, benn bie Berbigfeit verlangt nach bem wonnesamen Licht, weil es fo icon ift. Die Gegenfate als folde werden bemnach aufgehoben, nicht vernichtet fondern in die Einheit als Momente ihres Lebens erhoben. Natürlich ift bas Reuer nicht blos phyfitalifch ju nehmen; ber Funte entlädt fich nicht nur aus ber Bolte, auch im Rampf ber Bedanten und in ber Unruhe bes Gemuthe gunbet ber Blit bee Erfennens und freien Entichluffes und wird bie Unschanung ber ichonen Sarmonie geboren, und die Flamme ber Leidenschaft und ber Begeifterung wird zur Dacht ber Bernunft. - Das Feuer icheibet bie finftere und die lichte Welt, ben Born und die Liebe; jugleich treffen die drei erften und die brei letten Gigenschaften in ihm jufammen, es ift die lebendige Mitte, es führt die Finfterniß in bas Licht und gibt bem Licht bie Rraft ber Site. Bohme vom Teuer redet, fpricht er gang Beraflitisch. Alle Wefen urftanden vom Fener; in ihm wird bie Angft eine Liebe, ohne bas Feuer mare in ber Sanftmuth fein Leben und Regiment, bas Feuer ift aller Principien Leben, Die Angel ju Licht und Finfterniß. Dem Abgrund gibt es fein Webe ale ben Stachel, baß fich ber Tob in einem Leben findet, fonft mare ber Abgrund eine Stille; es gibt ihm feinen Grimm, ber bes Abgrunds Beweglichfeit ift, fonft mare alles ein Richts. Und ber Lichtwelt gibt bas Feuer auch feine Effeng, fonft mare fein Empfinden noch Glang barinnen und mare alles nur Gine ale ein verborgenes Muge ber Bunber, bas fich felber nicht fennte. bem Reich biefer Belt gibt bas Feuer auch feine Qual, bavon alles Leben und Wachsen rege wird; alle Sinnlichkeit und mas je soll zu etwas kommen muß das Feuer haben, es quillet nichts aus der Erde ohne seine Essenz. Es ist Gottes Werkmeister und treibt aus einer kleinen Kraft ein Zweigkein aus der Erde und führet's in einen großen Baum aus mit vielen Aesten und Frucht, und verzehret's auch wieder und macht's wieder zur Asche und Erde daraus es kommen war. So gehen alle Dinge wieder in das ein daraus sie gegangen sind, und wird aus Einem Vieles und aus Bielem Eins.

Die fünfte Gigenichaft ift bas Liebefeuer, bee Lichtes Rraft und Belt. 3m Blid ober Aufbligen bes Feuers empfängt bie Einheit die Empfindlichfeit und ber Wille empfängt die fanfte Einheit; also mirb bie Ginheit ein Glaft bes Reners und bas Feuer ein Liebebrennen, eine Rraft ber Ginheit. Das Feuer ift ein Gegenwurf gottlicher Liebe: Denn alfo wird die emige Luft empfindlich, und biefe Empfindlichkeit ber Ginheit heißt Liebe als ein Brennen ober Leben in ber Ginheit Gottes, und banach nennet fich Gott einen lieben Gott, benn bie Ginheit burchbringt ben peinlichen Billen bes Feuers. Die Liebe gibt bas Befen, benn fie ift ausdringend und gebend als fich felber, benn Gott gibt fich felber allen Befen; bas Feuer ift nehmend, benn es bedarf bes Befens für feinen grimmigen Sunger, fonft erlofche es und bamit verschwände auch bes Lichtes Glang. Die Liebe erscheinet als ber flare Baffergeift, als die Beburteftatte für ben Samen aller Dinge. Die Liebe hat alle Rrafte ber gott= . lichen Beisheit in fich, und ift gleichsam ber Stod bes Bemachfes bes emigen Lebens ober bas Centrum, barin fich Gott ber Bater in seinem Cohne burch bas sprechenbe Wort offenbart; fie ift bie Bewegniß ber Ginheit, ba alle Gigenschaften ber feurigen Ratur in Liebe brennen. Gin Gleichniß biefes Grundes und diefer Wirfung bes Feuers fiehet man an einer angegundeten Rerge. In ber Rerge liegt alles ineinander und ift boch feine Eigenschaft vor ber andern offenbar, bis fie angegundet wird, fo fiehet man bas Feuer, Del, Licht, Luft und Baffer aus ber Luft, es werben alle vier Elemente barinnen offenbar, welche qu= por in einem einigen Grunde verborgen lagen. Alfo mirb in Gott in ber Eigenschaft bes Feuers bie Ginheit unterschiedlich und empfindlich und ftehet in bes Lichtes Rraft und wird eine feuerflammende Liebe, baraus ber verftanbige Beift urftanbet mit den funf Sinnen. Die erften brei Bestalten find nur Gigenichaften jum Leben, die vierte Geftalt ift bas Leben felber, aber

die fünfte der mahre Geist; wenn diese aus dem Feuer offenbar ist, so wohnet sie in den andern allen und verwandelt sie alle in ihre süße Liebe, daß keine Peinlichkeit und Feindlichkeit mehr in ihnen erkannt wird.

So entfteht bie fechete Gigenschaft, bas Berftanbnig als ber Sall ober Schall. Da bie Gigenschaften im Lichte alle in ber Gleichheit stehen, so freuen fie fich, so wird die Rraft ber fünf Sinne lautbar und freuen fich alle Gigenschaften ineinander je einer ber andern, und also führet fich die Liebe ber Ginheit in Wirfen und Wollen, in Empfindnig und Findnig. also ift ein Contrarium in ber emigen Ratur, auf bag Gigenichaften urftanden barinnen bie Liebe erfannt werbe, auf bag etwas fei bas gu lieben fei, barinnen bie emige Liebe ber Ginheit Gottes zu wirfen habe, barinnen bas Lob Gottes gefchehe. Denn fo bes Lebens Gigenschaften mit göttlicher Liebesflamme burchdrungen werben, fo loben fie die große Liebe Gottes und ergeben fich in die Ginheit; in ihr mochte aber folch Freuen und Ertennen nimmer fein, fo fich nicht ber ewige Wille in peinliche bewegliche Eigenschaften einführte. Bum Schall gehört Barte und Beiche, Dides und Dunnes und Bewegung, ohne welche lettere alles ftill und fein Laut mare, jum verftanblichen Ton, jur unterschiedlichen Rebe gehören die Gegenfate, aber gerabe . bas Sprechen, Busammenklingen und Berfteben befundet ihre Einheit. Rach ber Offenbarung ber heiligen Dreifaltigfeit ift ber Schall oder Sall bas gottlich mirfende Bort ale ber Berftand in ber emigen Ratur, und nach ber Creatur ift er bie Erfenntnif Gottes. Der natürliche Berftand ift ja ein Gegenmurf und Ausfluß göttlicher Berftandniß. Co die Liebebegierde burch alle Geftalten bringet, fo werden fie gang begierig je einer nach ber andern, und allhier gehet an Gefdmad, Beruch, Boren, Sehen, Guhlen und Reben, allhier grunet bas leben in bem Tob ale Liebe im Borne und icheint bas Licht in ber Finfterniß, allhier herzet ber Brautigam feine Braut und entsteht bas mahre Leben aller Creatur in jedem Ding nach feiner Gigenfchaft. bu in diefer Welt viel taufend Inftrumente und Saitenspiele gufammenbrächteft und zogeft fie alle aufe fünftlichfte ineinander und hattest bie allerfünftlichsten Meister bagu bie fie trieben, fo ware es boch nur wie ein hundegebell gegen ben göttlichen Schall ober die Mufita die burch ben gottlichen Schall aufgehet von Emigfeit zu Emigfeit. Sier haben wir bei Bohme bie Phthagoreische Harmonie ber Sphären, ben Ginklang alles Lebens in Gott.

Die siebente Gestalt ist das Bejen worin die andern alle sich wirksam erweisen wie die Seele im Leib; sie ist der Leib der ans den andern sechs Quellgeistern geboren wird, in welchem alle himmlischen Figuren sich gestalten und alle Schönheit und Freude aufgeht; ohne sie wäre Gott ein unerforschliches Besen; in ihr kommt alles zur Faßlichkeit; sie ist ein Mysterium und Besen der andern und aus dem siedenten Schöpfungstag hat der erste seinen Ursprung gewonnen; sie ist ein Subjectum oder Gehäuse aller Kräfte und Quellgeister, wie sie aus der Einheit entspringen, so gehen sie wieder in Einem Grunde ein. — Der reale Unterschied, werden wir sagen, ist die Leiblichkeit, ohne sie käme er nicht zu seinem Recht und Bestand.

Die fieben Beftalten ftehen ineinander und bilben bas Liebespiel bes Lebens. Es muß Etwas fein, barum muß es fich in fich einzichen, concentriren; aber die Sammlung in einen Bunft wurde es verschwinden laffen, barum fteht ihm die Rraft ber Ausbreitung entgegen, die für fich allein völlige Berftreuung mare; fo entfteht die Bewegung, aber ale Unruhe und Ungft ehe bie Ginheit ale bas Band und Resultat ber Gegenfate bervorbricht, bann aber werden biefe von ihr gur Sarmonie geführt und fie ift in ihnen empfindlich, laut und machtig. Ohne bie Realität des Gegensates mare bie Ginheit Todtenftille; ber mirtliche Gegenfat verlangt aber reale Befenheit, verlangt bas Auseinandersein der Materie, und biefe felbit wird beständig im Rampf jener miderftreitenden Rrafte geboren. Go ift alles gumal und ber ewige Bollflang und Ginflang ber Liebe. Quellgeifter Jafob Böhme's find feine Phantafterei, fondern eine phantafievolle tieffinnige Darftellung bes Lebensproceffes in Ratur und Beift, wie ich auch bereits im einzelnen angebeutet habe wo es nicht von felbft flar ju fein ichien. Jatob Bohme fagt: Die gange gottliche Rraft wird alfo geboren: bie Quellgeifter find ein Liebefpiel in Gott, ein Sehnen, Begehren und Erfüllen, ein Ringen und Ruffen; alles Strenge und Sarte wird in ber Durchbringung gang fanft und freundlich, und hierin besteht bie Gottheit. Sie find alle gusammen Gott ber Bater, und bas Licht bas fie gebaren, barin ihr leben ftehet und ihr Triumph und Freudenreich aufgebet, ift ber mahrhaftige Gohn Gottes als bas Berg ber fieben Beifter und ihre Seele und ihr Bewußt-

fein. Diefer Ausspruch bestätigt volltommen meine Auffaffung ber Ratur in Gott; ebenfo thut es ber folgende: In biefen fieben Gigenichaften muß man allewege zwei Wefen verfteben: erftlich nach bem Abgrunde folder Eigenschaften verftehet man bas göttliche Wefen ale ben göttlichen Willen mit ber ausfliegenben Ginheit Gottes, welche mit burch bie Ratur ausfleußt und fich in Annehmlichkeit zur Scharfe einführet, baburch bie emige Liebe empfindlich und wirfend fei, und bag fie etwas habe bas ba leidend ift, barinnen fie fich moge offenbaren, und barinnen fie erfannt merbe, bavon fie wieder geliebt und begehret merbe, als Die peinlich leidende Ratur, welche in der Liebe in ein ewiges Freudenreich gewandelt wird. Denn wenn fich bie Liebe im Reuer, im Licht offenbaret, fo überflammet fie die Ratur und burchbringet fie wie die Conne ein Rraut und bas Feuer bas Gifen. Das andere Befen ift ber Natur eigen Befen, welches peinlich und leibend ift und bas Wertzeug bes Wirtens; benn wo feine Leidenheit ift ba ift auch feine Begierbe nach ber Erlösung ober nach etwas Befferem, und wo biefe nicht ift, allba rubet ein Ding in fich felber, und barum führet fich bie ewige Einheit burch ihren Ausfluß und Schiedlichfeit in Natur, auf baß fie einen Wegenwurf habe barinnen fie fich offenbare, auf bag fie etwas liebe und wiederum von ihm geliebt merbe, bag also ein empfindlich Wollen und Wirken fei. — Beil die Liebe als That ein emiges Sehnen und Genugen, ein emiges Begehren und Saben ift, hat fie ja auch Platon bas Rind ber Urmuth und des Ueberfluffes genannt - Bohme's Gott ift nicht ber actus purus ber Scholaftiter, ale ber fich felbft Bestimmende ift er qugleich Bestimmbarfeit, Wirfen und Leiden, Natur und Geele in ungerbrüchlicher Ginheit.

Gleichwie die Erbe immerdar schöne Blumen, Kränter und Bäume, Metalle und andere Wesen hervorbringt, eins immer herrlicher, stärker und schöner als das andere, und wie hier das eine ausgeht, das andere untergeht, und ein immerwährendes Wirken und Arbeiten stattsindet, also geschieht auch die ewige Gebärung des heiligen Mysteriums in großer Kraft, sodaß hier aus dem beständigen Kingen eine göttliche Frucht neben der andern erscheinet, allzumal im Glanze schöner Farben. Gleichwie der Sonne Licht und Kraft das Mysterium der äußern Welt ausschließt daß Ereaturen und Gewächse daraus hervorgehen, also ist wieder auch dieses Mysterium der äußern Welt Ursache und

Unlag bag fich bas Licht und bie Rraft ber Conne entzündet. So mare auch Gott ale bie emige Sonne, ale bas einige Gut nicht offenbar ohne die ewige Ratur in welcher er allein feine Rraft fundgeben fann. Mur indem bie Rraft Gottes in Schiedlichfeit und Empfindlichfeit tommt, fodaß bie einzelnen Rrafte in ihrem Liebefpiel miteinander ringen, thut fich in ihm auf bas große unermekliche Liebefeuer in Geburt ber beiligen Dreifaltigfeit. Es ift aber vornehmlich zu merten bag allemal bie erfte und fiebente Gigenschaft fur Gine gerechnet werben, auch bie andere und fechete fur Gine, ebenfo bie britte und funfte; bie vierte ift allein bas Scheibeziel. Denn es find nur brei Gigenichaften ber Natur nach ber Offenbarung ber heiligen Dreiheit Gottes. Die erfte, die Begierbe, mird Gott bem Bater jugeeignet, fie ift nur ein Beift, aber in ber fiebenten ift fie mefentlich. Die andere fommt Gott bem Gohn als ber göttlichen Rraft gu, und ift in ber fechsten die verftanbliche Rraft. wird Gott bem Beiligen Geift nach feiner Offenbarung jugeeignet und ift im Anfang ber britten Gigenschaft nur ein Feuergeift, aber in der fünften ift fie die grofe Liebe.

Hier haben wir also gemäß der Oreinigkeit drei Principien des Lebens. Princip ist in Böhme's Sprache ein gottgewirkter Lebensgrund, durch den aus dem Nichts eine Qual wird und aus der Qual ein Leben mit Verstand und Sinnen; ein Princip ist da wo Leben und Beweglichkeit eintritt, die vorher nicht vorhanden waren. Die drei Principien aber sind der Zorn oder die Finsterniß, die Liebe oder das Licht, und die aus beider Ineinanderwirken hervorblühende sichtbare Welt; der Vater ist die Macht, die schreckliche, furchtbare, der Sohn die Gnade, die milde, barmherzige, der Geist versöhnt sie beide und bewirkt die Harmonie der unterschiedenen Kräfte und badurch die Offenbarung Gottes in der Welt.

Böhme begründet zunächst die Nothwendigkeit des Gegensates. Er ift unerschöpflich in neuen Wendungen und Formen, unermüdlich in der Wiederholung seiner Erkenntniß; hier ist der Mittelpunkt seiner Stärke und Tiefe; er hat eine Uhnung davon daß dies auszusprechen seine weltgeschichtliche Aufgabe sei, und daher der Drang welcher sich nimmer genugthun kann im Berkündigen dieser seiner Anschauung. Hören wir die schlagendsten seiner Worte.

Um die Morgenröthe scheidet fich der Tag von der Nacht

und wird ein jedes in feiner Art und Rraft erfannt, benn ohne Gegensat wird nichts offenbar, tein Bilb ericeint im flaren Spiegel, mo nicht eine Seite verfinstert wird. Wer weiß von Freuden zu fagen ber fein Leid empfunden, oder vom Frieden wer feinen Streit gefeben ober erfahren? Alfo ift die Biberwartigfeit eine Offenbarung ber Gleichheit, die in ber ftillen Ewigfeit in fich felber unempfindlich fcmebet ohne Licht, ohne Finfterniß, ohne Freud, ohne Leid. Go aber die einsame Emigfeit nichts außer ihr hat, so sucht fie bie Luft ihrer eigenen Offenbarung in fich, benn es liegt Rraft, Macht, Berrlichkeit, ja alles in ihrem Bufen. Die buntle Solle und die lichtende Solle hallet aus Ginem Bergen burche Bort nach ber Schrift: 3d made bas Licht und ichaffe bie Finfterniß, ich gebe Frieden und ichaffe bas Uebel. 3ch bin ber Berr ber folches alles thut, auf bag man erfahre beibes von ber Sonnen Aufgang und ber Sonnen Riebergang bag außer mir nichts fei. Und barum theilet fich die alleinige Freiheit und bleibet doch eine ungetheilte fanfte Ginheit. Gie fuchet Licht und Rraft und machet fich felbit in der Begierde ju Angft und Finfternig. Alfo gebiert fie fich aus ber Finfterniß jum Licht, benn bie Finfterniß erwedet bas Feuer und bas Feuer bas Licht, und bas Licht offenbaret bie Bunder ber Beisheit in Bilbniffen und Riguren, welche fie aus ihrer fanften Freiheit, bem Spiegel ber Beisheit und Bunber, in die finftere Begierde führt. Die freie Luft gibt fich in die ftrenge Begierbe um eine feurige Liebe und Freudeureich pon fich zu geben, mas in ber ftillen Luft nicht möglich mare.

Kein Ding ohne Widerwärtigkeit mag ihm selber offenbar werden; benn so es nichts hat das ihm widerstehet, so geht's immerdar für sich aus und gehet nicht wieder in sich ein; so es aber nicht wieder in sich ein; so es aber nicht wieder in sich eingehet, als in das darans es ist ursprünglich gegangen, so weiß es nichts von seinem Urstande. — Ganz ähnlich deducirt Fichte aus dem Ich das Nicht-Ich für das Ich.

Wenn das natürliche Leben keine Widerwärtigkeit hatte und wäre ohne ein Ziel, so fragte es niemals nach seinem Grunde woraus es sei gekommen: so bliebe der verborgene Gott dem natürlichen Leben unbekanut. Auch so keine Widerwärtigkeit im Leben wäre, so wäre auch keine Empsindlichkeit noch Wollen noch Wirken, auch weder Verstand noch Wissenschaft darinnen; benn ein Ding das nur Einen Willen hat das hat keine Schiedlichkeit.

So es nicht einen Widerwillen findet ber es jum Treiben ber Bewegnif verurfacht, fo ftehet's ftill, benn ein einig Ding weiß nichts mehr ale Gins, und ob es gleich in fich aut ift fo fennet's boch meder Bofes noch Gutes, benn es hat in fich nichts bas es empfindlich mache. Alfo auch fonnen wir von bem Willen Gottes philofophiren und fagen: wenn fich ber verborgene Gott, welcher nur ein einig Wefen und Wille ift, nicht hatte mit feinem Willen aus fich ausgeführet und hatte fich aus ber emigen Biffenichaft im Temperamente (Temperatur, Temperament ift ber Buftand ber ungetrübten Sarmonie ber Rrafte) in Schiedlichkeit bes Willens ausgeführet, und hatte nicht biefelbe Schiedlichkeit in eine Infaklichkeit zu einem natürlichen und creatürlichen Leben eingeführet, und fründe biefelbe Schiedlichkeit im Leben nicht im Streit, wie wollte ihm benn ber verborgene Bille Gottes, welcher in fich nur Giner ift, offenbar fein? Wie mag in einem einigen Willen eine Erfenntniß feiner felbit fein? Go aber eine Schiedlichkeit in bem einigen Billen ift baf fich bie Schiedlichfeit in Centra und Gigenwillen einführet. baß alfo in bem Abgeschiedenen ein eigener Wille ift und alfo in einem einigen Billen ungründliche und ungahlbare Billen entfteben wie Zweige aus bem Baume, fo feben und verfteben wir, baß fich in folder Schiedlichfeit ein jeber abgeschiedene Wille in eine eigene Form einführet, und bag ber Streit ber Billen um die Form ift bag eine Form in der Theiligfeit nicht ift als die andere und ftehen boch alle in Ginem Grunde. Denn ein einiger Wille fann fich nicht in Stude voneinanderbrechen, gleichwie fich bas Gemuth nicht in Stude bricht wenn fich's in ein Bofes und Gutes Wollen icheidet, fondern ber Ausgang ber Senjuum icheis bet fich nur in ein Bofes und Gutes, und bas Gemuth in fich bleibet gang und leidet daß ein Bofes und Gutes Bollen in ihm entstehe und wohne. Wogn ift bas aber nuge bag bei bem Guten muß ein Bofes fein? Das Bofe ober Biberwillige urfachet bas Gute als ben Willen bag er wieder nach feinem Urftand als nach Gott bringe und bas Gute ale ber aute Wille begehrend werbe, benn ein Ding bas in fich nur aut ift und feine Qual hat, bas begehret nichts, benn es weiß nichts Befferes in fich ober por fich banach es fonnte luftern. Alfo auch fonnen wir vom einigen guten Willen Gottes philosophiren und fagen bag er nichts tonne in fich felber begehren, benn er hat nichts in ober por fich bas ihm etwas fonnte geben, und führet fich barum aus fich aus in eine Schiedlichkeit, in Centra, auf bag eine Widerwartigfeit entftehe im

Ausfluß als in dem Ausgestoffenen, daß das Gute in dem Bösen empfindlich, wirfend und wollend werde, als nämlich sich wollen von dem Bösen scheiben und wieder wollen in den einigen Willen Gottes eingehen. Weil aber der Ausfluß des einen ewigen Willen Gottes immerdar aus sich gehet zu seiner Offenbarung, so sleußt auch das Gute als die göttliche Kraft aus dem ewigen Einen mit solchem Ausfluß aus, und gehet mit in die Schiedlichfeit und in die Centra der Vielheit ein. So ursachet nun der immerwährende Ausfluß des Willens das Gute in ihm mit seiner Bewegniß, daß sich das Gute wieder nach dem Stillstehen sehnet und begehrend wird wieder in das Ewige einzudringen; und in solchem Eindringen in sich selber wird das Eine beweglich und begierlich, und in solcher Wirfung stehet die Empfindlichseit, die Erkenntniß und das Wollen.

Gott, foviel er Gott heißet, tann nichts wollen als fich felber: benn er hat nichts vor ober nach ihm bas er wollen tann. So er aber etwas will, so ist basselbe von ihm ausgeflossen und ist ein Gegenwurf seiner selbst, darinnen ber göttliche Wille in feinem Etwas will. Go nun bas Etwas nur Gines mare, fo hatte ber Wille barin fein Berbringen. barum hat fich ber urgründliche Wille geschieben und in Befen eingefaßt daß er in Etwas moge mirten, wie man ein Bleichnif am Gemuthe bes Menfchen hat. Wenn biefes nicht felber aus fich ausfloffe, fo hatte es feine Ginne; bann aber hatte es auch feine Ertenntnig feiner felbft ober eines andern Dinges, und fonnte fein Bollbringen haben. Aber ber finnliche Musfluß aus bem Gemuthe macht es wollend und begehrend, bak bas Bemuth bie Sinne in etwas einführet als in ein Centrum einer Ichheit, barinnen bas Gemuth mit ben Sinnen wirfet und fich felber beichquet. Go nun in biefen Centris ber Ginne fein Contrarium mare, fo maren fie all nur Gine und in ihnen allen nur ein einiger Bille, ber thate immerbar nur Gin Ding: wie wollten benn die Bunder und Rrafte gottlicher Beisheit burch bas Gemuth, welches ein Bild gottlicher Offenbarung ift, erfannt und in Figuren gebracht werben? Go aber ein Contrarium, ale Licht und Finfterniß barinnen ift, fo urfachet je eine Eigenschaft bie andere, baß fich bie andere in Begierbe einführet wider die andere ju ftreiten um fie zu beherrichen. Daher Rampf und Angft auch Widerwille im Gemuth urftanbet, daß bas gange Gemuth baburch geursachet wird wieder in Berbrechung ber Sinne und ihres Selbstwollens einzugehen und sich aus dem Peinen des Widerwillens und Streits, aus der Angst in die ewige Ruhe als in Gott, daraus es entsprungen ist, einzuversenken wollen. So entstehen im Einen Willen die vielen Willen, und ist ein Grund der Natur daraus die Vielheit der Eigenschaften kommt, damit die Kraft und Tugend in Schiedlichkeit in Form erscheine und die ewige Weisheit offenbar werde und in Erkennt-niß komme.

Wenn die Strengheit nicht im ewigen Willen erboren würde, so wäre keine Natur und würde auch ewig kein Herz und Kraft Gottes erboren, sondern wäre eine ewige Stille. So aber die Ewigkeit das Leben begehret, so mag's anders nicht erboren werden, und so es denn also erboren wird, so ist es ewiglich das Liebste. Darum kann und mag die ernste strenge Geburt in Ewigkeit nicht aufhören wegen des Lebens welches ist der Geist Gottes. Und befindet sich daß ohne Gift und Grimm kein Leben ist, und daher urkundet sich die Widerwärtigkeit aller Streite; und befindet sich daß das Strengeste und Grimmeste das Nützlichste ist, denn es macht alle Dinge und ist die einige Ursache der Beweglichkeit und des Lebens.

Die Gnabe mare nicht offenbar, wenn nicht bas Wahre ben Begenfat bes Salichen hatte, und foll bie Beiligfeit und Liebe fein, fo muß es etwas geben bem bas Erbarmen noththut. Der Tod offenbaret bas Leben, die Angft erschließet die Freude und die Qual machet bag bas Richts in Etwas erfannt werbe. So nur einerlei Willen mare, fo thaten alle Befen nur Gin Ding; aber im Widerwillen erhebet fich in fich felber ein jedes ju feinem Sieg und Erhöhung, und in biefem Streite ftehet alles Leben und Wachsthum, und baburch mirb bie göttliche Beisheit offenbart und tommt in eine Formung gur Beschaulichkeit und jum Freudenreich: benn in ber lleberwindung ift Freude, aber ein einiger Willen ift ihm felber nicht offenbar, benn es ift weber Bofes noch Gutes in ihm, weber Freude noch Leid; und ob's ware, fo muß fich boch bas Gine als ber einige Bille erft in ein Biberfpiel in ihm felber einführen, auf bag er fich moge offenbaren.

Es ist ein zwiesacher Quell in ber Natur; die Sanftmuth ist eine stille Ruhe, aber die Grimmigkeit in den Kräften macht alles beweglich, laufend und rennend, dazu gebärend. Alles Leben stehet auf des Grimmes Abgrund, denn Gott nennet sich

auch ein verzehrend Feuer, und wir haben allesammt des Zornes Dual in Urkunde unseres Lebens, aber wir sollen zusehen und mit Gott in uns selber aus der Dual des Grimmes ausgehen und in uns erbären die Liebe, so wird unser Leben Freude und liebliche Wonne und stehet recht im Paradies Gottes. Sosern nämlich die Creatur im Lichte Gottes ist, machet das Zornige oder Widerwillige die aufsteigende Freude, so aber das Licht Gottes erlischt, macht es die peinliche Dual und das höllische Feuer.

Der Grimm ist die Burzel aller Dinge, ohne ihn wäre der Tod, in ihm allein steht die Macht und Gewalt, aus ihm gehen alle Bunder hervor. Ohne die Sanstmuth aber ist er selbst die Finsterniß und der Tod, da keinerlei Gewächs mag aufgehen; der Geist wird erboren mit dem Quellen, der Grimm ist seine Burzel, die Sanstmuth sein Leelen.

Der Lefer foll miffen bag in Ja und Rein alle Dinge befteben, es fei göttlich, teuflisch ober irbifch ober mas genannt mag werben. Das Gine als bas 3a ift eitel Rraft und Leben und ift die Wahrheit Gottes und Gott felber. Diefer mare in fich felber unerkenntlich und ware barinnen teine Freude ober Erheblichkeit noch Empfindlichkeit ohne bas Rein. Das Rein ift ein Wegenwurf bes Ja ober ber Wahrheit, auf bag bie Wahr= heit offenbar und Etwas fei barinnen ein Contrarium fei, barinnen die ewige Liebe wirkend, empfindlich, wollend, und bas lieben fei. Und fonnen boch nicht fagen bag bas 3a vom Rein abgesondert und zwei Dinge nebeneinander find, fondern fie find nur Gin Ding, icheiben fich aber in zwei Anfange, ba ein jebes in fich felber mirtet und will. Gleichwie ber Tag in ber Nacht und die Racht in bem Tage zwei Centra find und boch ungeschieden, als nur mit Willen und Begierbe find fie geschie-Denn fie haben zweierlei Fener in fich, ale den Tag, bas Sitige aufschliegend, und die Nacht, bas Ralte einschliegend: und ift boch zusammen nur Gin Feuer, und mare feins ohne das andere offenbar oder wirkend. Denn die Ralte ift die Burgel ber Site, und die Site ift die Urfache daß die Ralte empfindlich fei. Außer biefen beiben, welche boch in ftetem Streite fteben, waren alle Dinge ein Nichts und ftunden ftille ohne Bewegniß. Alfo auch ingleichen von der ewigen Ginheit göttlicher Rraft gu verstehen ift: wenn der ewige Wille nicht felber ans sich ansflösse und führte fich in Annehmlichkeit ein, fo ware fein Geftaltniß

noch Unterschiedlichkeit, sondern es wären alle Kräfte nur Eine Kraft; so möchte auch kein Verständniß sein, denn das Verständniß urständet in der Unterschiedlichkeit der Vielheit, da eine Eigenschaft die andere siehet und probiret.

Ingleichem ftehet auch die Freude barinnen. Soll aber eine Annehmlichkeit urftanden, fo muß eine eigene Begierbe gu feiner Gelbstempfindlichfeit fein, ale ein eigener Bille gur Unnehmlichkeit, welcher nicht mit bem einigen Willen gleich ift und Denn ber einige Bille will nur bas einige Gut bas er felber ift, er will fich nur felber in ber Gleichheit; aber ber ausgefloffene Wille will bie Ungleichheit, auf bag er von der Bleichheit unterschieden und fein eigen Etwas fei, auf bag etwas fei daß das ewige Sehen febe und empfinde. Und aus bem eigenen Willen entstehet bas Rein, benn er führet fich in Gigenheit als in Unnehmlichfeit feiner felber, er will Etwas fein und gleichet fich nicht mit ber Ginheit, benn die Ginheit ift ein ausfliegend Ja, welches ewig also im Sauchen feiner felbst ftebet, und ift eine Unempfindlichfeit, benn fie hat nicht barinnen fie fich moge empfinden, ale nur in ber Unnehmlichkeit bee abgewichenen Willens als in bem Rein, welches ein Begenwurf ift bes 3a barinnen bas 3a offenbar wird, und barinnen es etwas hat das es wollen kann. Denn Gins hat nichts in sich das es wollen tann, es buplire fich benn bag es Zwei fei, fo tann fich's auch felber in ber Ginheit nicht empfinden, aber in ber 3meiheit empfindet fich's.

Alfo verftehet nun ben Grund recht! Der abgeschiedene Wille ift von ber Gleichheit bes ewigen Wollens ausgegangen, und hat auch nichts bas er wollen tann als nur fich felbst. Beil er aber ein Etwas ift gegen bie Ginheit, welche ift als ein Nichts und boch alles ift, fo führet er fich in Begierbe feiner felber ein und begehret fich felber und auch die Ginheit baraus er gefloffen. Die Ginheit begehret er gur empfindlichen Liebeluft, bag Einheit in ihm empfindlich fei, und fich felber begehret er gur Bewegniß, Erfenntnig und Berftandniß, auf daß eine Schiedlichkeit in ber Ginheit fei, bag Rrafte urftanben. Und wiewol die Rraft teinen Grund noch Anfang hat, fo werden aber in ber Unnehmlichkeit Unterscheibe, aus welchen Unterscheiben bie Datur urständet. Diefer ausgefloffene Wille führet fich in Begierde und die Begierbe ift magnetisch als einziehend und die Ginheit ift ausfliegend. 3to ift's ein Contrarium als Ja und Rein. Denn

bas Ausfließen hat feinen Grund, aber bas Gingiehen machet Grund. Das Richts will aus fich baf es offenbar fei, und bas Etwas will in fich baf es im Nichts empfindlich fei, auf baf bie Einheit in ihm empfindlich werbe. Go ift boch aus und ein eine Ungleichheit. Und heißet bas Rein barum ein Rein baft es eine eingekehrete Begierbe ift ale Rein-marte ichliegenb. Und das Ja heißet darum ein Ja daß es ein ewiger Ausgang und der Grund aller Wefen ift ale lauter Wahrheit. Denn es hat tein Dein vor ihm, fondern bas Rein urftandet erft in bem ausgefloffenen Willen ber Unnehmlichkeit. Diefer ausgefloffene Wille ift einziehend und faffet fich felber in fich, bavon tommen Geftältniffe und Gigenschaften. Go ift benn die Liebe nicht ohne ben Born und ber Born ein Grund ber Liebe. Darum wird Gott ein gorniger, eifriger Gott und ein vergehrend Feuer genannt; ale bas Balten ber brei erften Raturgestalten ift er ber Schredliche und Furchtbare: im Borne ftehet Gottes Macht und Bewalt, bas Sichfelbfterfaffen ber Ichheit. Gott ift auch mitten in ber Bolle und ber Born in ihm ift bes Teufes Leben. Denn Gott ift alles, die Finfterniß wie bas Licht, und ein emig Band amischen Finsternif und Licht, ba eins ohne bas andere nicht jum Befen tame. Das Emig-Gine ift lichte Klarheit, aber bas Etwas bas für fich fein will, die einziehende Begierde bricht die Ginheit und ift Berfinfterung. Beibe Principien fteben ineinander; im Emigen wirft emig Licht und Finfternig ineinander. Die Finfterniß ift ber Grund ber Matur, und bas Licht ift ber Grund des Freudenreichs göttlicher Offenbarung. Go heißet die finftere Welt als ber Grund bes eigenen Willens bas erfte Brincipium, weil es eine Urfache gottlicher Offenbarung ift nach ber Empfindlichkeit, und auch eigen Reich in fich machet, banach fich Gott einen gornigen Gott und ein verzehrend Feuer nennt. Und das Licht welches im Feuer offenbar wird, barinnen bie Einheit gottlichen Ausfluffes ber Liebe verftanden wird, heißet bas andere Principium als die gottliche Rraftwelt, ba Gottes Liebe ein Liebefeuer und wirkliches Leben barinnen ift, wie gefchrieben ftehet: Gott mohnet in einem Lichte; benn bie Rraft ber Ginheit Gottes mirtet im Lichte, aber die feuernde Art im Lichte ift die emige Natur, darinnen fich die ewige Liebe ber Einheit liebet und empfindet. Dhne des Bornes Scharfe und Strenge mare die Liebe nicht empfindlich. Alfo überinflammiret fich bie emige Ginheit bag fie eine Liebe fei und etwas gu lieben

habe. Denn fo die Liebe ber Ginheit nicht in feuerbrennender Art ftunde, jo mare fie nicht mirflich und mare feine Freude ober Bewegnif in ber Ginheit. Go verftehet man nur in ber Feuers-Effen; Gottes Born, und in der Liebe Empfindlichkeit als in ber empfindlichen Ginheit bas gottliche Liebefeuer; bie machen amei Centra in einem Grunde. 3m Centro bes Bornfeuers ift's Die größte erschrecklichste Finfterniß. Bein und Qual, bes Tobes und Teufels Leben, aber in Gott ift bas Bornfeuer felbft eine Urfache bes Freudenreichs und ber Rrafte. Der Born muß wol in allem Leben fein, aber wenn ihn die Liebe und Sanftmuth überwindet, fo ift er nur eine Urfache bes Lebens; benn in ber Liebe machet ber Born bie große auffteigende Freude. Gleichwie Beinen und Lachen aus Ginem Sade fommt, und bie Traurigfeit in Freude verfehret wird, alfo hat's auch Gine Beftalt mit Gottes Liebe und Born, und ber Born ift im Reiche Gottes bie große Bunberfreude. Gottes Born ift feine Starte und Allmacht, in der Berfprengung des Borns ericheint völlig die Liebe. Born und Liebe wirfen ineinander um die Bunder ber Emigfeit gu enthüllen. 3m Born bes Batere mirb bie Liebe icheinend in ber Seele ale ber helle Morgenftern.

Aus diesen Stellen erhellt neben der Nothwendigkeit des Gegensates zugleich seine Ewigkeit und sein fortwährendes Ueberswundensein in Gott; doch wollen wir beides noch durch einige ausstrückliche Worte Böhme's bestätigen, die wir meistens gerade

feinen reifften Schriften entnehmen.

In Gott sind nun die zwei Principien, als erstens ein Liebefeuer, da ist lauter Licht, das wird Gottes Liebe genannt als die empfindliche Einheit, und zweitens ein Zornseuer von der Annehmlichkeit des ausgestossenen eigenen Willens, dadurch das Liebefeuer offenbar wird, welches Zornseuer ein Grund der ewigen Natur ist und im Centro seiner Inwendigkeit eine ewige Finsterniß und Pein genannt wird, und sind doch beide Feuer nur ein einiger Grund und von Ewigkeit in Ewigkeit je gewesen und bleibend, scheiden sich aber in zwei ewige Anfänge, wie am Feuer und Licht nachzusinnen ist. — Es mag das Nein nicht vergehen, und würde denn die Schöpfung ganz wieder aufgehoben und verstössche die ewige Natur; und so das sollte geschehen so erlössche auch die Erkenntniß, die Empfindlichkeit und das Freudenreich. — Wenn die ewige Natur im Zornseuer stürbe, so verlössche auch Gottes Majestät und würde aus dem ewigen Etwas wieder ein

ewig Nichts; das tann nun nicht fein, was von Ewigkeit ift bas bleibet emig. (Dag hier die emige Natur dem Bornfener gleichgesett wird, barf uns nicht irren ale ob es unserer obigen Auffaffung miberftritte; anderwärts heißt Gott ber Bater fo, indem er die Macht ber Gottheit barftellt; die Ratur ale bie Bafie ber Realität, als ber buntle Grund bes Gelbftbewuftfeine fann als ber erfte Gegenfat ber Ibealität betrachtet merben, fann es um fo mehr ale in ihr, bem Auseinanderfein, die Gelbftandigfeit bes Unterschiedenen gegenüber ber Ginheit verwirklicht wirb. Strenge Confequeng in den Namen und Bilbern fann man bei Bohme nicht erwarten; er verwendet fie wie fich ihm eine Analogie ober Unflang ber 3bee bieten mag.) - Die Grimmigfeit ift bas ftrenge Allmachtsleben, bas tann nicht fterben; barum bleibet in Emigfeit bas Naturleben. Nicht bas Meugere foll gerbrochen werben fondern fein Wille. Nimm beine Ginne bei ber Sand bes Glaubene und führe fie, benn fie follen nicht fterben. Das außere Reich bleibet ewig. - Bie Beraklit ben Rrieg ben Bater aller Dinge nannte, fo wird auch nach Bohme alles im Streite offenbar; im Streit urftanden alle Beifter, im Streit bes Teuers wird bas Licht erboren, ber Born ift die Burgel ber Liebe. Go muß ber Streit ewig bestehen. - Aber ber Born fann die Liebe nicht lofen, die Gunde nicht die innere Ratur verderben, fagt Bohme; er weiß nichts von jenem "nie aufgebenden Reft" in Schelling's ihm zumeift entlehnter Freiheitslehre; nur für ben Menschen, ber als Theil des Gangen endlich bestimmt ift und ein Anderes außer ihm hat, fann ein Unbegriffenes bleiben bis er in Gott aufgebend im Licht ber Ewigkeit die Dinge fcaut, Gott hat nichts außer ihm, barum ift fur ihn überall nur bie freie Liebestlarheit und Sarmonie feines eigenen Befens. Demgemäß lefen wir bei unferm philosophus Teutonicus: In Gottes Reich hat bas Licht bas Regiment, und find die andern Qualen und Eigenschaften all heimlich als ein Mufterium, benn fie muffen alle bem Licht bienen und ihren Willen ine Licht geben, barum wird bie Grimmeffeng im Lichte verwandelt in eine Begierbe bes Lichts und ber Liebe, in Sanftmuth. Obwol die Eigenschaften als Berbe, Bitter, Ungft und Behe im Teuer ewig bleiben, jo ift berfelben boch feine in ihrer Eigenschaft offenbar, fondern fie find allefammt nur Urfache des Lebens der Beweglichfeit und Freuden. Bas in der finftern Welt ein Webe ift bas ift in ber Lichtmelt ein Bohlthun, und mas im Finftern ein Stechen und Feinden ift bas ift

im Licht eine erhebliche Freude, und mas im Finftern Furcht, Schreden und Rittern ift bas ift im Licht ein Sauchien ber Luft. ein Klingen und Singen. Und bas mochte nicht fein wenn im Urftande nicht eine folche ernftliche Qual mare. Darum ift die finftere Belt ber Lichtwelt Grund und Urftand und muß bae anaftliche Bofe eine Urfache bes Guten fein und ift alles Gottes. Durch bas natürliche Beinen wird die ewige Rraft in Formen, Geftalt und Schiedlichkeit zur Empfindlichkeit gebracht, auf bag Creaturen barin offenbar werden und ein Spiel in bem Wegenmurf göttlicher Beisheit fei, benn burch bie Thorheit mirb bie Beisheit offenbar, barum baf fich bie Thorheit eigen Bermogen zumiffet und ftehet boch in einem Grund und Anfang und ift enblich. Go wird bas unendliche Leben burch bie Thorheit ichaugetragen, auf bag barinnen ein Lob gur Ghre Gottes entftehe und bas Emige, Beständige in dem Töblichen erfannt merbe. -Also miffet und verftehet bies Gleichniß: Das emige einige Gute als bas Bort ber heiligen Bunge, welches ber allerheiligfte Behopa aus ber Temperatur feines eigenen Befens in Die Scient (Scienz leitet Bohme von Biehen ab, bas Ungiehen, Die Gelbftgestaltung bes Unterschiedlichen, wodurch bann bie Biffenichaft Die Erfenntnig bes bestimmten Lebens wird) gur Ratur fpricht, bas fpricht er nur barum in eine Scieng ber Schiedlichfeit ale in eine Widermartigfeit, daß feine heiligen Rrafte ichiedlich merben und in ben Glang ber Majeftat tommen, benn fie muffen burch die feuernde Ratur offenbar werden. Denn ber emige Wille, welcher Bater beißt, führet fein Berg ober Cohn ale feine Rraft burch bas Feuer aus in einen großen Triumph bes Freu-3m Feuer ift ber Tob: bas ewige Richts erftirbt im Reuer und aus dem Sterben tommt bas heilige Leben, nicht baf es ein Sterben fei, fondern alfo urftanbet bas Liebeleben aus ber Beinlichkeit. Das Richts ober die Ginheit nimmt alfo ein emig Leben in fich bag es fühlend fei, und gehet aber wieder aus bem Feuer aus als ein Nichts, wie wir benn feben bas Licht vom Fener aus icheinet und boch als ein Richte, eine liebliche, gebenbe, mirtenbe Rraft ift. Alfo verftehet mit bem Feuer die ewige Ratur. Darinnen fpricht Gott bag er ein gorniger eifriger Gott und ein verzehrend Feuer fei, welches nicht ber beilige Gott genannt wird fondern fein Gifer ale eine Bergehrlichkeit beffen mas die Begierde in ber Schiedlichkeit in fich faffet, wenn fie in einem eigenen Billen über bie Temperatur

auszusahren sich erhebet, sich infasset und sich vom ganzen Willen abbricht und in die Phantasei einführet. Gott heißt allein Gott nach dem Lichte als in den Kräften des Lichts, da gleich auch die Scienz innen offenbar ist und auch in unendlicher Schiedlichkeit, aber alles im Liebeseur, da alle Eigenschaften der Kräfte ihren Willen in Einen als in die göttliche Temperatur geben, da in allen Eigenschaften nur ein einiger Geift und Wille regieret und sich die Eigenschaften alle in eine große Liebe gegeneinander und ineinander begeben, da je eine Eigenschaft die andere in großer seute Liebe begehret zu schmecken und alles nur eine ganz siebesliche ineinander inquallirende Kraft ist und aber sich durch die Schiedlichseit der Scienz in mancherlei Kräfte, Farben und Tugenden einsühret zur Offenbarung der unendlichen göttlichen Weisheit.

Das britte Brincipium göttlichen Lebens ift bie fichtbare Der Beilige Beift ift bas verföhnende Band zwischen Bater und Sohn; indem er bas Feuer und Licht ineinander= führet, gestaltet er burch die Bereinigung ber Gegenfate bas britte Brincip; als ein Scheiber und Former aller Rrafte breitet er ben Glang ber Majeftat aus, bag fie in ben Bunbern ber Natur erschen werbe. Gott ale bas Bange und die größte Tiefe überall wird im Blide ber Bielheit zur Unenblichkeit, in ber Bielheit enthüllt fich bes Willens Geftalt, aber bie Bielheit bleibet gehalten in ber Ginheit, benn Gott wird nicht getrennet. Das britte Brincipium ift mit allen Umftanben gleich bem emigen Wefen, und gehet von biefem aus, es ift eine Erwedung, ein Bilbnif und Gleichnif bes Emigen. Wie Scotus Erigena lehrt auch Bohme: Gott ift bas Emig-Gine, Die Matur und Creatur ift fein Etwas, bamit er fich fichtbar, empfindlich und findlich machet, beibes nach ber Emigfeit und Zeit; alle Dinge find burch göttliche Imagination entstanden. Gott ift Geift und die ewige Natur fein leiblich Befen; Die außere Welt, bas Reich ber Natur und Gnade, ift eine Offenbarung ber innern. Gott ift bas überglänzende, emig ausscheinende Licht, wie ihn bereits auch Blotinos und Albert ber Große nannten, die Flamme ber Liebe, bas Bange und allein frei; er bedarf nichts, benn alles ift fein, aber er ift felber eine Luft fich zu offenbaren, benn bie Liebe ift ausbringend und gebend als fich felber, Gott gibt fich felbft allen Befen. Er ift ber Berftand und Urftand aller Wefen, ohne bie er felbst nicht erfannt mare, jur Erfenntniß gehört nämlich bas

bestimmte Etwas, oder wie wir auch es ausbrücken können, Gott muß in besondern Gedanken den Reichthum seines unendlichen Selbstsbewußtseins entfalten um ihn in seiner Fülle anzuschauen; Böhme schreibt: Das Etwas ist das Spiel damit das Alles spielet, und das mit ihm das Ganze als das Alles offendar werde, so führet's seinen Willen in Sigenschaften ein, gleichwie das menschliche Gemüthsich in der Vielseit der Gedanken erschließt, und ein jeder Gedanke hat wieder das Centrum zu gebären andere Gedanken. Gottes Denken aber ist Schaffen. — Ganz ähnlich bemerkt Lessing im Christenthum der Bernunft: Gott denkt von Ewigkeit sich selbst was er aber vorstellt das schafft er auch. Er denkt sich selbst aber auf doppelte Weise, einmal alle seine Bollkommenheiten zusgleich und sich selbst als den Inbegriff derselben, oder alle seine Bollkommenheiten getheilt und voneinander abgesondert, das heißt er schafft die Welt.

Die emige Gottheit aber, fahrt Bohme fort, murbe ihr felbft nicht offenbar, fo nicht Gott in fich felbft Creaturen erichufe, welche perfteben bas unauflösliche Band und wie Geburt bes Lichts in ihm fei. Das ewige Gine führet fich Schiedlichkeit zu feiner felbft Scienz bag es ihm felber tund und ein mirtendes Leben fei, benn ohne feine Offenbarung mare Gott ihm felber nicht erfannt. Richt bas ift Bohme's Meinung bag fich Gott erft im Menichen und burch ben Menichen mußte, fonbern Gott muß fich felbft beftimmen um fich felbft zu erfennen, er muß feine Unenblichfeit entfalten um fie anguichauen, gerabe wie der Menich benten und handeln muß um zu wiffen mas er ift, wie er aber in und über seinen Gebanken bei fich felbst feiendes 3ch bleibt und wird, alfo auch Gott. Er mare nicht Gott ohne bas britte Brincipium, die Offenbarung feiner felbft. benn als Gott muß er ewig thatig, als Energie gebacht werben. Den Spiegel ber Beisheit nennt barum Bohme einen Spiegel aller Wefen, und bas Frendenreich eine immermährende Bewegung ber Ginheit Gottes, ba in bem Ginen eine unendliche Bielheit ber Rrafte ale ein ewiger Blid erscheint, barin bas Gine ichieblich und empfindlich wird. Beit und Emigfeit fteben ineinander, die Ewigkeit wird in ber Zeit ein Leben und fehnet fich burch bie Beit der Gitelfeit los ju werben. Der Wille fehnet fich nach der Freiheit, die Freiheit nach ber Offenbarung. Dag Gottes Gelbitbewußtsein seine Allwiffenheit fei, beutet er mit bem Musspruch an: Seine Rraft ift bie Allwiffenheit, barin ber Blit fich viel

tausendmal ohne Zahl erblickt, und die Freudenkraft des Lebens geht auf in dieser Schärse des Blicks. — Gottes Sprechen ist ihm der Grund unserer Bernunft, und sie erkennt darum nur dann die Wahrheit wann sie in das ewigsprechende Wort Gottes eingeht. In diesem Wort spricht Gott sich selbst und alle Dinge aus.

3m Anfang aller Wefen ift bas Wort als bas Aushauchen Gottes gemefen, und Gott ift bas emige Gin gemefen von Emigfeit und bleibet's auch in Emigfeit. Aber bas Wort ift ber Musfluß bes göttlichen Billens ober ber göttlichen Biffenichaft. Bleichwie die Sinne aus bem Gemuth ausfliegen und bas Gemuth boch nur ein Gin ift, alfo ift auch bas ewige Gin mit in bem Ausfluffe bes Willens gewesen, bas heißt: 3m Anfang war bas Bort. Denn bas Bort als ber Ausfluß vom Willen Gottes ift ber emige Anfang gemesen und bleibet's emig; benn er ift bie Offenbarung bes ewigen Ginen, bamit und baburch bie gottliche Rraft in eine Wiffenschaft bes Etwas gebracht wirb. Und verfteben wir mit bem Bort ben offenbaren Billen Gottes, und mit bem Bort Gott verftehen wir ben verborgenen Gott als bas emige Ein baraus bas Wort ewig entspringt. Also ift ber Aus-. fluß bes göttlichen Gin bas Wort und boch Gott felber als feine Offenbarung. Wie unfer Wille in ben Gebanten bes Gemuthe wirft, fo hat fich auch ber ewige in feiner Offenbarung ichiedlich gemacht. Er hat nichts bagu er fich konnte neigen, als nur in fich felber. Darum fo führet er fich felber aus fich aus und führet ben Ausfluß feiner Ginbeit in Bielbeit und in Annehmung jur Gelbstheit als zu einer Statte ber Ratur, baraus Gigenichaften urftanden; benn eine jede Gigenschaft hat ihren eigenen Separator, Scheiber und Macher in fich und ift in fich felber gang nach Gigenschaft ber emigen Ginheit. Alfo führet ber Gevarator jedes Willens wieber Eigenschaften aus fich aus, bavon bie unendliche Bielheit entftehet und baburch fich bas ewige Gin empfindlich machet. Der Ausfluß führet fich fo weit bis in bie größeste Scharfe mit ber magnetischen Unnehmlichkeit, bis in bie feuernde Art in welcher bas ewige Gin majestätisch und ein Licht Much wird die ewige Kraft badurch begierlich und wirfend und ift ber Urftand bes empfindlichen Lebens; und fo bas leben teine Empfindlichfeit hatte, fo hatte es fein Wollen noch Wirfen, aber das Beinen machet es wollend und wirfend, und bas Licht

solcher Anzündung durchs Fener machet es freudenreich, benn es ift eine Salbung ber Peinlichkeit.

Aus diesem ewigen Wirken der Empfindlichkeit und Findslichkeit, da sich dieselbige Wirkung von Ewigkeit in Natur und Eigenschaften eingeführet, ist die sichtbare Welt mit allem ihrem Heer entsprungen. Sie ist das ausgeflossen Wort, was kann der Geist Gottes anderes blasen als sich selbst?

Bohme lehrt hier, wo er mit vollem philosophischen Bewußt= fein redet, eine ewige Schöpfung als Entfaltung und Selbftbeftimmung bes göttlichen Befens: Born, Liebe und die fichtbare Belt ale bie Durchbringung und lofung biefes Gegenfates. ale bie Bielheit in ber Ginheit, find feine brei Lebensgrunde. Die gottliche Imagination icheibet zugleich bas Chaos wie fie ein Sichunterscheiben bes Beiftes ift; inbem fich ber eine Bille aller Befen bewegt, entspricht ihm die Bildung ber Leiblichfeit; er selbst ift ja die Thatigfeit ober Subjectivität ber emigen Natur. Mlfo fonnen wir mit nichten fagen, fest Bohme ausbrudlich bingu, baß Gottes Befen etwas Fernes fei, bas eine fonberliche Stätte besite ober einen Ort habe, benn ber Abgrund ber Ratur und Creatur ift Gott felber; er ichafft bie Dinge aus Richts, aber bies Richts ift Er, nämlich fein eigenes noch unbeftimmtes Sein, bas in ihnen Etwas wird; mit jedem Ding hat sich ber verborgene Beift in eine Eigenschaft gebilbet und fichtbar gemacht. Es ift feine andere Urfache ber Schöpfung ale bag fich bie geistige Belt bamit in eine fichtbare bilbliche Form einführe. Sollten die innern Rrafte bilblich werden und Geftalt gewinnen. fo mußte fich bas Beiftige in einen materiellen Grund einführen und mußte eine Scheidung geschehen, in ber bas Meukere fich immerbar nach seinem Innern gurucksehnt und wieber in bie Einheit eingeht. Salten wir biefes fest, fo werben uns einige ber allertiefften Bedanten Bohme's flar, an benen feither bie Darsteller seiner Lehre achtlos ober verständniflos vorübergegangen find. Doch ift bier ber metaphpfifche Grund feines Beariffs ber Billensfreiheit, ber uns fpater beschäftigen wirb.

Böhme nennt dieses das Centrum daß der Wille zu einem Wesen wird und wieder solch ein Wesen gebieret; er nennt es das essentialische Nad welches den Feuerschmied selbst in sich hat. Gott nun heißt dann der Macher und Träger aller Dinge als das Centrum in allen. Und dieses ewige Centrum der Geburt und Wesenheit des Lebens ist überall und in jedem Punkt ist ein

1, 00

mì à

mr

000 5

Bar

30

it i

Cir.

7100

ij.; :

10

Ganzes. Denn Gott ift nicht abtheilig, sondern überall gang, und wo er fich offenbart ba ift er gang offenbar. ift von fern an seinen Ort fommen, sondern an dem Ort ba es wächset ift sein Grund. Die Elemente haben ihre Ursach in fich felber, bavon fie entspringen; also haben auch die Sterne ihr Chaos in fich felber, barinnen fie ftehen. Das Befen und Weben der Elemente ist Feuer, Luft, Baffer und Erde. find ausammengesett in Gin Wefen; nicht bag jedes von einem fonderlichen Ursprung und Berkommen fei, sondern fie kommen all nur aus einem einigen Grunde, und biefelbe Stätte ba fie herkommen find, ift überall. — Ich führe einige Parallelstellen bie gewiß völlig voneinander unabhängig entstanden find. Wir lefen in Plotin's Enneaden: "Die göttliche Bernunft ift ganz und alles; fie muß also auch ben Theil ihrer als Ganzes haben und ale alles." — Bettina Schreibt: "Wie jeder Gedanke, jede Seele Mclodie ift, fo foll ber Menschengeift burch fein 2011umfaffen Barmonie werben, Poefie Gottes; nimm's nicht zu genau und gib es beutlicher wieder als ich's fagen fann", - und läßt die Günderode antworten: "So war' ber Menschengeist durch fein Kaffen, Begreifen befähigt Gottesallgemeinheit, Philosophie zu werden, alfo die Gottheit felbft? Denn mare Gott unendlich wenn er nicht in jeder Lebensknospe ganz und die Allheit wäre? So mare jeder Beiftesmoment die Allheit Bottes in fich tragend, aussprechend?" - Rabel that ben Ausspruch: "Jeber Mensch ift ein Original, soust war' er nicht geschaffen: ift es noch immer in der Tiefe, wo der Wahrheitsquell mogt, er verschutte fie noch fo fehr mit Lug und Trug und Falfchlichkeit, die gegen ihn felbst gefehrt Brrthum wird. Am Ende ift's eine Tugend, eine Gemuthstraft, ber Muth, ber uns erschafft: uns felbst ift es überlaffen Menfchen aus uns zu machen, ober vielmehr uns gegen bie immer vernichtend-anftrebende gange Belt - nicht nur Dies erfordert Muth, unendlichen Leute - bagu gu laffen. Muth, Bernunftmuth." Beil fie ihn befag, barum tonnte fie auch fagen: ,,3ch bin fo einzig als die größte Erscheinung birfer Der größte Runftler, Philosoph oder Dichter ift nicht über mir. Wir find vom felben Glement." - In meiner Religionsphilosophie habe ich bereits biefe Worte angeführt, bagu bemerkt: "Und bas fann und muß jeber fagen ber fich selber als Menschen erfaßt, ber sich in Gott und Gott in ihm weiß; denn das ift ja des Geiftes Leben und Wefen daß er nicht in der Mannichfaltigkeit der Erscheinungen sich verliert oder nur in die Einzelnen hineinscheint, sondern daß vielmehr das Allgemeine in allem Besondern ganz und klar gegenwärtig ist. Jeder wird als ein größter Held geboren: jeder ist für sich ein Centrum des Universums in dessen Ferzen alle Strahlen zusammensließen, und das muß er geltend machen und sein Heldenthum beweisen. Zerreißen muß er das Gewebe der Lüge und frei sich selber leben. Seine eigenthümliche Rolle im Weltendrama selbständig zu produciren, mit dem tiefsten Wollen er selbst zu sein ist die Ausgabe des Menschen, und wer das kann der hat die Krone

errungen und ift in feiner Beife ein Größtes."

So ift das alte Wort zu verfteben daß alles in allem fei: in jeglichem bestimmt und fett fich bas Bange. Go ift Begriff ber Monade zu begründen, ben wir bereits vor Leibnig ausbrudlich bei Jordan Bruno finden; auch Bohme hat ihn, wenn auch nicht bem Borte boch bem Sinne nach. Leibnig felber faat in feiner deutsch geschriebenen mahren myftischen Theologie: In unferm Gelbstwesen stedt eine Unenblichkeit, ein Sufitanf. ein Ebenbild ber Allwiffenheit Gottes. Obgleich jeber eigene Selbstiftand ohne Theile, fo find boch in ihm andere Dinge ein: gebruckt, und in allem und jedem fteckt alles, boch mit gewiffer Rraft ber Rlarheit. Go liegen benn auch bei Jafob Bohme alle Naturgestalten ineinander und find die andern immer in einer enthalten und ber Eigenschaft unterthan in welcher fie qualificirt Co viele Rrafte Gottes, fo viele 3been find, in Gott aber find fie alle gleich. Gin jeber Stern hat aller Sterne Eigenschaften in fich, aber in ber Natur verborgen, und ift nur in einer einigen Eigenschaft offenbar; fonft wo in einem jeden Ding die gange Ratur offenbar mare, fo maren all Dinge und Befen nur Gin Ding und Befen. Aber bas emigfprechende Wort, welches Gott heißet, offenbaret fich burch bie Natur, und barum ift bas Geftirn ein ausgehauchter Sall ber Rrafte, ein Wort bas wieder aushallet und fpricht. - 3ch bin eine fleine Welt aus der großen, mein äußeres Licht ist ein Chaos der Sonne und bes Geftirns, fonft fonnt' ich nichts vom Sonnenlicht sehen. Wenn ich einen Stein ober Erdklumpen aufhebe und ansehe, fo febe ich bas Obere und bas Untere, ja bie gange Welt barinnen, nur bag an einem jeben Dinge etwa eine Eigenichaft die größte ift, banach es auch genennet wird. Die andern Eigenschaften liegen all miteinander auch barinnen, allein in

unterschiedlichen Graben und Centris, und find boch alle Grabe und Centra nur ein einiges Centrum, es ift nur eine einzige Burgel baraus alles herfommt. - Richts Fremdes ift es wenn ein Menich redet, ichreibet und lehret von ber Belt Schöpfung. ob er gleich nicht ift babei gemesen, so er nur die mahre Erkennt= niß im Beifte hat. Denn ba fiehet er als in einem Spiegel in ber Mutter, ber Gebarerin aller Dinge; benn es liegt je ein Ding im andern, und je mehr er fuchet je mehr er findet; und barf fein Gemuth nicht außer biefer Welt schwingen, er findet alles in diefer Welt, in fich felber, ja in allem bem mas lebet und mebet. - Bir zeigen euch biefes baf bas emige Befen gleich ift einem Menichen und biefe Welt ift auch gleich einem Menichen. Die Emigfeit gebieret auch fonft nichts als ihresgleichen, benn es ift fonft nichts barinnen und fie ift unwandelbar, fonft verginge fie ober murbe ein anderes aus ihr, welches nicht fein fann. Wie ihr nun fehet und empfindet dag ber Mensch ift, also ift auch Die Emigfeit. Betrachtet ben in Leib und Seele, in But und Bos, in Freud und Leid, in Licht und Finfterniß, in Leben und Tod! Es ift Simmel, Erbe, Sterne und Elemente alles im Menichen, bagu bie Dreigahl ber Gottheit, und fann nichts ge= nannt werben bas nicht im Menichen mare. Wir find allzumal mit bem gangen Wefen aller Wefen nur Gin Leib in vielen Gliedern, da ein jedes Glied wieder ein sonderlich Geschäft hat und ein Ganges ift. Laffet une nur une felber fuchen und fennen; wenn wir uns finden, fo finden wir alles, wir durfen nirgende hinlaufen Gott zu fuchen. Wenn wir une nur felber fuchen und lieben, fo lieben wir Gott: mas wir uns felber untereinander thun bas thun wir Gott; wer feinen Bruder und Schwester suchet und findet ber hat Gott gesucht und funden. Bir find in ihm alle Gin Leib in vielen Bliebern, ba ein jebes fein Regiment und Thun hat, und bas ift Gottes Bunder. Er fcuf une ine Befen auf bag ein Spiel in ihm fei. - Gott ift bas Wort bas alle Dinge macht, fo gebieret er fie in fich. von Emigfeit nichts gemesen als bas Wort und bas Wort ift Gott gemefen, fo muß es ja fein eigener felbftemiger Dacher fein und muß fich felber aussprechen. Der Bater ift ber Sprecher und das Wort der Sohn; Gott der Bater ift der ewige Wille feinen Sohn zu gebaren, bas ift fein Wort welches ihn offenbar macht.

Gottes Denken ift Schaffen; in der schöpferischen Imagina-

tion hat Bobme ben Coincidenzpunkt bes Thuns und Schauens Mit Recht faat Baaber: ber Schopfungsact fei ihm gefunden. feine Entäukerung im Ginn eines Abfalls bes Schöpfers von fich in und unter bas Geschöpf als gleichsam eine Erschöpfung, fondern ein Gubiciren bes Gefchopfs, ein Sichfeten ale Schopfer und Berr über felbes, fomit eine Berherrlichung. Gie ift felbitbewufite That Gottes, und wir merben feben baf nur fo von Freiheit und Borfehung die Rebe fein fann; aber ebenfo muk fie ale Gott immanent aufgefaßt werden; er wohnet burch alles, fteht noch heute im Schaffen, fagt Bohme felbit, er ift alles Wefen und waltet in allen Wefen und ergibt fich ihnen wirfend ein, gleichwie ber Conne Rraft ber Frucht, aber nicht pon auken hinein fondern von innen beraus wirft er gur Gelbitoffenbarung mit ber Natur und ihrem Leben: barum ift bas geformte Bort auch fraftig fort zu ichaffen, benn in jedem Ding lieget ein Emiges und alle Frucht ift wieber Same, weil Gott ihr die Macht ber Gelbftvermehrung und Fortpflanzung verlieben und ihr bas Riat als einen Macher eingeleibet bat zum Gigenthum. Gin jedes Ding bat einen Mund zur Offenbarung.

Gott schafft nach Böhme die Welt aus Richts, aber dieses Richts ist er selbst, sein eigenes noch bestimmungsloses Sein das er bestimmt, seine Allgemeinheit die er in der Besonderung erscheinen und mit dieser sich erfüllen läßt. Wie der Geist im Innern gestaltet ist, so signirt er sich auch äußerlich; das Innere liebt das Aeußere als seine Erscheinung und Empfindlichseit, das Aeußere das Innere als seine Perle und Süßigseit. Die Welt ist eine Entdeckung der Ewigseit in Gott, ein Gleichnis des Ungrundes, ein Spiegel der ganzen Gottseit in Liebe und Zorn, um sie zu erkennen bedürsen wir nur das Buch des Himmels und der Erde oder uns selbst. Was in der ewigen Gebärung das ist auch in der Schöpfung, der Selbstossenung Gottes zu großer Freude und Herrlichseit, denn alles muß den Schöpfer loben, die Teufel in der Macht des Grimms, die Engel in der Macht der Liebe.

Böhme bezeichnet die Schöpfung einmal als Scheidung und Auswickelung ber chaotischen Lebenseinheit, die sich nun in versichtiedenen Eigenschaften darstellt; denn was wir anito vier Elemente heißen, das sind nicht Elemente sondern nur Eigenschaften des mahren Elements — ein Sat den die Natursorschung insofern glänzend bestätigt als es gelungen ist einen und denselben

Körper in festem, tropsbarslüssigem und gassörmigem Zustand darzustellen, und neuerdings in der Metamorphose der Kraft. — Indem die göttlichen Eigenschaften sich in Schiedlichseit aussühren, entstehen die Kräfte der Natur und die Geister. Aber das heilige Element grünet durch die vier Elemente, Gott bleibt der Körpers und Geisterwelt unlöslich Band, aus dem nichts heraussallen kann. Baader fügt erläuternd hinzu: Wie sich alle Gestirne nur auf einmal oder zugleich bewegen, ja wie die Bewegung des kleinsten Sandforns von dieser kosmischen oder Allbewegung sich nicht loszumachen vermag, so muß man dasselbe vom Gedanken behaupten, nämlich daß alle Geister zugleich nur denken und daß kein Gedanke eines einzelnen Geistes sich der Macht des Eentralgedankens oder der Gravitation desselben zu entziehen vermag.

Dann heißt es daß Gott die Welt gebiert wie die Mutter ihr Kind; die Schöpfung wird als ein organisches Erwachsen aufgefaßt, die Welt verhält sich zu Gott wie ein Apfel der auf einem Baum wächst, derselbe ist nicht der Baum selbst, wächst aber aus des Baumes Kraft. Das ganze Leben der Ewigseit hat sich im Loco dieser Welt bewegt und ist die ganze Gestaltniß angezündet und erreget worden; es ist alles nur wie Ein Leid zusammen und urständet alles vom innern Geist, gleich als eine Hand oder Fuß vom innern Gentro herauswächst und im Centro als in der ersten Wirkung schon seine Gestaltniß hat und nur also in eine Form wächst wie der Geist ist.

Dies führt uns zur britten abschließenden Bezeichnung: Gott ist ewig Geist, den es gesüstet die Wunder seiner Natur in Wesen und körperlichen Dingen zu sehen; Böhme bezeichnet ihn nirgends als den dunkeln Grund der erst in der Schöpfung gesichtet würde, erst in ihr zum Bewußtsein käme, sondern er ist ihm eine stets sich selbst anschauende Klarheit des Wissens, ihm sind alle Dinge von Ewigkeit bewußt gewesen, die Schöpfung ist das Aussprechen seiner Gedanken; er erblickt von Ewigkeit in seiner Natur das Bildniß der Engel wie der Teusel in seines Grimmes Eigenschaft nach Art als sich im tiesen Sinn ein Gedanke entspinnet und vor seinen eigenen Spiegel des Gemüths führt. Was der Geist darzustellen hat, bemerkt Franz Hossmann, das spiegelt sich in ihm; nach dieser Idee führt er es aus; der machtlose Gedanke bringt so wenig hervor wie die gedankenlose Macht, erst in ihrer Bereinigung werden sie productiv.

Siernach tann es fein Zweifel mehr fein daß Bohme's Lehre weder Deismus noch Bantheismus ift, fondern ben Begenfat ber Immaneng und Transscendeng in ber Unschauung bes einen unendlichen und lebendigen Beiftes überwindet und verfohnt. Die flare Gottheit in ber Daiestat fteht in ber Freiheit über ber Ratur, offenbart, gestaltet und entfaltet fich aber in ibr. Gott ift ber Grund alles Seins, die Fulle aller Dinge, Die Rraft aller Wefen, von allem offenbart, in allem erfannt; er ift bas Beimlichste und bas Offenbarlichfte, alle Dinge in Ginem Befen, bas Bergangene, Gegenwärtige und Bufunftige, Sohe, Breite und Tiefe in Giner Begreiflichfeit; in alles ergießt er feine Liebefraft, bas heißt fich felbit; er ift bas Erfte und bas Lette, feiner felbst Anfang und feiner felbst Ende. Er ift überall gang gegenwärtig allerorten, barum erfiehet man bie Geburt ber heiligen Dreizahl in allen Dingen; ben rechten Simmel haft bu allenthalben wo bu geheft und fteheft, wenn bein Beift bie rechte Geburt ber Gottheit ergreift. Gott wohnet in feiner Natur und ift felber alles, in allem, burch alles; fein Beift ift bas Leben und ber innerliche Beweger ber Welt. Er ift bas Berg ober ber Quellbrunn ber Natur, jegliches entspringt aus ihm und bleibet in ihm; alles ift ein ewiger Gingang ins göttliche Leben, und unfer Streben gehet babin wie wir bas Zeitliche mit bem Emigen tingiren und in eine bringen. Bor Gott ift nichts nahe noch weit, eine Welt fteht in ber andern und find alle die einige; das Allerinnerfte ift auch das Alleräußerfte. Der gange Baum ift Gott, und die Geschöpfe find feine Zweige; wir haben zu betrachten wie alles schiedlich wird und fich treibet und beweget im Baum bes Lebens.

Gott ist alles, benn von ihm urständet alles und er ist die Fülle der Dinge; aber man kann von keinem einzelnen Dinge sagen daß es Gott sei; eine solche Religion nahm der Tenfel in sich und wollte in allem offenbar und in allem mächtig sein. Aber wie Böhme hier der Bergötterung einzelner Dinge den religiösen Charakter abspricht, in gleicher Weise nennt er es eine teuflische Lehre, durch die der Antichrist sich an Gottes Statt setze, wenn man diesen in einen fernen jenseitigen Himmel verweise; die solches thun, wollen Gott auf Erden sein, wie ihr Reich ausweiset das in Babel stehet. Der rechte Himmel da Gott innen wohnet ist überall, an allen Orten, auch mitten in der Erde; er begreift die Hölle da die Teusel wohnen, und nichts

ift auker Gott, und er ift in fich felber und bas Befen aller Befen, alles wird von ihm erboren und urfundet von ihm. Seine Sand und Abraham's Schos find feine allwesentliche Gegenwart. feine Rechte ift ba mo die Liebe ben Born lofchet und bas Bara-Dies begründet: Chriftus ber gur Rechten Gottes fitet ift barum bei uns bis ans Ende ber Tage. Alles was ba lebet und webet muß zu Gottes Berrlichkeit eingehen, eine mirfet in feiner Liebe, bas andere in feinem Born, benn beim fprechenden Wort ift bie Gigenschaft bee Reners und ber Finfterniß wie bie bes Lichts. Much die Teufel fteben in ben Bundern Gottes, benn fie eröffnen die Siegel feines Borns und bienen ju feiner Berberrlichung. Wir find bei Gott und wenn wir gleich bei allen Teufeln in ber Bolle find, benn ber Born ift auch fein, es ift fein Abgrund. fein Grimm im innerften Centrum, bas Feuer im Licht feiner Liebe: ber Teufel ift in Gott, aber in ber Finfternif beichloffen. weil er bas Licht nicht ergreift, sonbern fich felbst verfinftert; fo halt auch im bofen Menichen der Dornenwille die Luft der Freiheit in feiner Qual gefangen. Aber bas Reich ber Luge und ber Selbstsucht heißt eine Phantasei, barum ift die Solle in Gott fein Befen, bas Befen vielmehr allein die Liebe, zu ber wir uns erheben muffen um wefentlich zu fein. Bift du heilig fo wohnest bu mit beiner Seele bei Gott im Simmel, bift bu gottlos fo wohnet beine Seele im höllischen Feuer. Gott wohnet in fich felbft und in ber Natur, aber unergriffen bem melder fein Berg nicht in ihn ergibt; Simmel und Solle find überall, es tommt auf ben Willen an wohin er fich wendet. Da Stephanus ben Simmel offen fah, hat fich fein Beift nicht in ben obern Raum geschwungen, sondern er ift in die innerfte Geburt gebrungen, ba ift ber Simmel an allen Enden. Wo bu bift ba ift eine Pforte Gottes, bu mußt fie nur aufschließen. Wenn bu ben heiligen Gott in seinem Simmel anbeteft, so beteft du ihn an in bem Simmel ber in bir ift, und berfelbe Gott bricht mit feinem Lichte und in bemfelben ber Beilige Geift burch bein Berg und gebieret beine Seele ju einem neuen Leib Gottes, ber mit Gott in feinem himmel herricht. Der Beilige hat feine Rirche an allen Orten bei fich und in fich, er ftehet ober gehet, er liegt ober fitet in feiner Rirche im mahren Tempel Chrifti. Der Beilige Beift predigt ihm aus allen Creaturen, alles mas er nur ansiehet ba fiehet er einen Prediger Gottes. Darum, bu edler Mensch, lag bich ja ben Teufel und ben Antichrift nicht narren, der dir die Gottheit und dein Baterland weit von dir zeigen will und dich in einen abgelegenen himmel weiset; es ist dir nichts näher als der himmel, setze nur all deine Begierde ins Herz Gottes, so dringst du mit Gewalt ein, denn das himmelreich seidet Gewalt, und die Gewalt thun sie reißen es zu sich, und in ihnen wird das heilige Paradies erboren. Wo willst du doch Gott suchen? Suche ihn nur in deiner Seele, die ist aus der ewigen Natur darinnen die göttliche Geburt stehet.

Das Weltall ift bie Offenbarung Gottes, ber fich barin creaturlich machet; bie Creatur muß alfo bas Giegel ber Dreieinigfeit tragen und bie Geburt ber Dreigahl in ihrem Bergen haben. 3hr blinden Juden, Turten und Beiben, ruft Bohme einmal in ber Aurora, thut bie Augen eneres Gemuthes auf! 3ch muß euch an euerm Leibe und an allen natürlichen Dingen zeigen, an Menichen, Thieren, Bogeln und Burmern, an Solz, Steinen, Rraut, Laub und Gras bas Gleichnif ber beiligen Dreiheit in Gott. Ihr fagt es fei ein einig Wefen in Gott und er habe feinen Sohn. Run thue bie Augen auf und fiehe bich felber an; ein Menich ift nach bem Gleichniß und in ber Rraft Gottes in feiner Dreiheit gemacht. In beinem Bergen, Abern und Sirn haft bu einen Beift, all bie Rraft die fich in beinem Bergen, Abern und Birn bewegt, barin bein leben ftehet, Die bedeutet Gott ben Bater. Mus berfelben Rraft emporet fich bein Licht, bag bu in berfelben fieheft, verfteheft und weißt was bu thun follft; benn baffelbe Licht schimmert in beinem ganzen Leibe und beweget fich ber ganze Leib in Rraft und Er-fenntniß des Lichts, benn ber Leib hilft allen Gliedern in Erfenntnif bes Lichts; bas bedeutet Gott ben Cohn. Denn gleich wie ber Bater ben Gohn aus feiner Rraft gebieret und ber Sohn leuchtet im gangen Bater, alfo auch gebieret die Rraft beines Bergens, beiner Abern und beines Birnes ein Licht, leuchtet in allen beinen Rraften in beinem gangen Leibe. Und aus ben Rraften bes Bergens, ber Abern und bes Birns gehet bie Rraft aus, die in beinem gangen Leibe mallet, und aus beinem Lichte gehet aus in biefelbe Rraft Bernunft, Berftand. Runft und Beisheit ben gangen Leib zu regieren und alles gu unterscheiben mas außer ihm ift. Dies ift bein Beift und bebeutet Gott ben Beiligen Beift, und ber herricht auch in beinem

Beift, bift bu andere ein Rind bes Lichts. Die Rraft in beinem gangen Gemuth ift Gott ber Bater, bas Licht bas es erleuchtet ift Gott ber Cohn, und ber Beift aus ber Rraft und bem Licht ift beine Seele und bebeutet ben Beiligen Beift, ber im gangen Gott regieret wie die Geele im Leib. - Alfo fiehft bu auch bie Dreiheit Gottes in Bolg und Steinen. Erstlich ift die Rraft baraus ein Leib wird, bann ein Saft, bas Berg bes Dinges, und eine quellende Rraft, Geruch ober Befchmad, ber Beift bes Dinges, und fo von biefen breien eine fehlte, fonnte fein Ding bestehen. Das Aufthun ober mirtende Bachfen einer Blume ift ber Unfang, die Rraft bes Birtens ift ber Umichluft und die forperliche Ginfaffung bes Bachfens; ber Geruch ift die Bewegniß ober bas machsenbe ausgehende Freudenleben baraus Die Blume entspringet; baran fiehet man ein Gleichniß wie fich die Gebärung göttlicher Rraft abbilbet.

Nach diesem allen fann Bohme bas Universum ben Leib Gottes und Inneres und Meuferes in ihrer Ginbeit ben gangen lebenbigen Gott nennen. Seine eigenen Borte lauten: Benn ber Menich bie Tiefe über ber Erbe anfiehet, fo fiehet er nichts als Sterne und Bafferwolfen; bann bentt er es muffe ein anderer Ort fein wo fich bie Gottheit mit ihrem Regiment zeige; er bilbet fich immer ein bie Welt fei nur ein Saus Gottes und Gottes Wefen beftehe nicht in ihrer Rraft. Es burfte mol mander fagen: mas mare bas für ein Gott, beffen Leib, Wefen und Rraft in Feuer, Luft, Waffer und Erbe beftunde? Siehe, bu unbegreiflicher Menich, ich will bir ben rechten Grund ber Gottheit zeigen. Bo biefes gange Befen nicht Gott ift, fo bift bu nicht Gottes Bilb; wo irgendein fremder Gott ift, fo haft bu fein Theil an ihm. Denn bu bift aus biefem Gott geschaffen und lebeft in bemfelben, und berfelbe gibt bir ftete aus ihm Rraft, Segen, Speif' und Trant; auch ftehet alle beine Wiffenschaft in Diefem Gott, und wenn bu ftirbft, fo mirft bu in ihn begraben. Wo nun ein frember Gott außer diefem ift, wer wird bich benn wieder lebendig machen? Wenn bu eine andere Materie bift als Gott felbft, wie willft bu benn fein Rind fein? Dber wie wird ber Menich und Ronig Chriftus Gottes leiblicher Cohn fein, den er aus feinem Bergen geboren hat? Wenn nun feine Gottheit ein anderes Wefen ift als fein Leib, fo mußte zweierlei Gottheit in ihm fein, fein Leib mare von dem Gott biefer Belt und fein Berg mare von bem unbefannten Gott. Siehe, bas ift ber rechte

einige Gott, aus dem bu geschaffen bift und in bem bu lebft; wenn bu die Tiefe und die Sterne und die Erbe anfieheft, fo fieheft bu beinen Gott, und in bemfelben lebeft und bift auch bu, er regieret auch bich, aus ihm haft bu beine Ginnen und bift eine Creatur aus ihm und in ihm, fonft mareft bu nichts. wirft bu fagen ich fchreibe beibnifch. Bore und fiebe und merte ben Unterschied wie bies alles fei; benn ich schreibe nicht heibnisch fondern philosophisch, ich bin auch fein Beibe, fondern ich habe die Tiefe und mahre Erfenntnif bes einigen großen Gottes ber alles ift. Wenn bu die Tiefe, Die Sterne, Die Clemente, Die Erbe anficheft, fo begreifest bu mit beinen Augen nicht bie helle und flare Gottheit, ob fie wol allein und barinnen ift, fondern du ficheft und begreifest zuerft ben Tob, banach ben Born Gottes und das höllische Feuer. Wenn du aber deine Gedanken erhebit und bentit mo Gott fei, fo ergreifest bu bie fiberische Geburt, mo Liebe und Born gegeneinander mallen. Wenn bu aber Glauben an ben Gott icopfeft ber in Beiligkeit in biefem Regimente regieret, fo brichft bu ben Simmel und ergreifft Gott bei feinem heiligen Bergen.

Die Erbe hat eben solche Qualitäten und Quellgeister wie die Tiese oder wie der Himmel, und alles gehöret miteinander zusammen zu Einem Leib, dem Leibe Gottes. Der Schöpfer hat sich im Leibe dieser Welt gleichsam creatürlich geboren und alle Sterne sind seine Kräfte, und seine Quellgeister gebären in der Erde wie im Himmel, denn die Erde ist in Gott, und Gott ist nie gestorben. — Daher meint Böhme: die Heiben, welche die Sterne als Gott verehrten, hätten mehr von ihm erkannt als die Schulweisen und Theologen, die ihn in die Ferne bannen, aber die rechte Thür der Erkenntniß sei jenen doch verborgen geblieben; wir können sagen: sie erkannten Gott als Leben, aber noch nicht als Geist.

So man das ganze Curriculum oder den ganzen Umzirf der Sterne betrachtet, so findet sich's bald daß dasselse sei die Mutter aller Dinge oder die Natur daraus alle Dinge worden sind, darin sie stehen und leben, darin sie sich bewegen und bleiben ewiglich. Du mußt aber deinen Sinn allhier im Geist erheben und betrachten wie die ganze Natur mit allen Kräften, dazu die Weite, Tiese, Höhe, Himmel, Erde und alles was darinnen ist, sei der Leib Gottes, und die Kraft der Sterne sind die Quelladern in ihm. Nicht mußt du benken daß in dem

Corpus ber Sterne sei die gange triumphirende heilige Dreifaltigfeit; ihr emiger ungertrennlicher Freudenquell wohnt in fich felbft, und ihre Tiefe fann feine Creatur ermeffen; aber es ift auch nicht alfo zu verstehen ale ob Gott gar nicht fei im Corpus ber Sterne und in biefer Belt, benn wenn man fpricht Alles in Allem, fo verftehet man den gangen Gott. Dimm bir ein Gleichniß am Menfchen, ber ift mit Leib und Seele nach bem Bilbe Gottes gemacht, gleichwie die Geele im gangen Leibe herricht und ihn erfüllet, alfo erfüllet ber Beilige Beift bie gange Ratur. So man nennet himmel und Erbe, Sterne und Elemente und alles mas barinnen und barüber ift, fo nennet man hiermit ben gangen Gott, ber fich in jenen Befen also creaturlich gemacht hat. Richt mußt bu benten bag Gott im Simmel und über bem Simmel etwa ftehe und malle wie eine Rraft und Qualität die feine Bernunft und Biffenschaft in fich habe wie Die Sonne, Die läuft in ihrem Girt herum und ichuttet von fich die Site und bas Licht, es bringe gleich ber Erbe und ben Greaturen Schaben oder Frommen. Rein, fo ift ber Bater nicht, fondern ift ein allmächtiger, allweiser, allwiffender, allsehender, allhörender, allriechender, allfühlender, allichmedender Gott, ber ba ift in fich fanftig, freundlich, lieblich, barmbergig und freudenreich, ja die Frende felber.

Dieje große Unichauung daß in der Offenbarung die Gelbit= anichauung Gottes fich mit concretem Inhalt erfüllt und baburch fein Gelbstgefühl zum unterscheidenden Gelbstbewußtsein wird, baß bas allgemeine Leben fich in ber Fulle ber Lebendigen fest und genießt, daß die Ginheit nicht im Unterschiede fich auflöft fondern ihn in fich halt und bei fich felber bleibt: biefe 3bee burchbringt die gange Philosophie ober Muftif Jatob Bohme's, und nur weil die Darfteller gewöhnlich felbst in einem der Wegenfate befangen ftanben, haben fie ihn balb zu einem Deiften, bald zu einem Pantheisten gemacht, und es ber Uncultur bes Schufters zugeschrieben bag er bin und wieder ben angeblichen Standpunkt nicht festgehalten und auf ben andern gurudgefunken fei. Doch ba die eben angeführten Stellen ber Aurora entlehnt find, wollen wir jum leberfluß auch noch einen Blid in bas Mysterium Magnum werfen, benn jedem der mit Unbefangenheit auch nur Gine Schrift Bohme's gelesen hat, muß fich bie lleberzeugung aufbrangen bag berfelbe ftete von einem in feiner Befenheit felbitbewußten Gotte redet, aber diefen nicht zu einem

jenseitigen und bamit enblichen, sonbern zu einem allgegenwärtigen und unendlichen macht. Bon biefem Gefichtspunft aus Gott ale ben Berftand und Urftand aller Befen betrachtend fagt unfer Denfer: Als 3afob mit ber Glaubensbegierbe in feinem Ringen die Morgenrothe Gottes im Beifte Chrifti ergriff und fabe Chriftum von ferne ohne creaturliche Menichheit, fo fprach er: Wie heißeft bu? Aber Chriftus fprach: Warum frageft bu wie ich heiße? Das ift: ich bin fein Frember, sondern bin eben ber Ifrael in bir felbit, ich habe feinen anbern Ramen fondern bein Rame und mein Rame foll Giner fein. Gott hat außer ber Natur und Creatur feinen Namen, fondern heiket allein bas emige Gut als bas emige Gine, ber Grund aller Wefen und die Burgel aller Rrafte. Als Jatob die Morgenrothe Gottes in feiner Seele fah und fühlete, fo fegnete ihn Die göttliche Sonne im Namen Jefu burch effentialische Wirkung. Bei foldem Aufgang ber Gnabenfonne will die Seele immer gern Gottes Antlit auf creaturliche Art feben, ba er boch felber ber einige Wille gur Ratur und Creatur ift, und bie gange Creation einig und allein in ber Formirung feines ausgehauch ten Wortes und Willens inne lieget, und die Schiedlichkeit bes einigen Willens im Aussprechen und mit ber Infaffung gur Natur verftanden wird. Bu flagen ift's bag man uns alfo blind führet und die Bahrheit in Bilbern aufhalt, benn fo bie gottliche Rraft im inmendigen Grund ber Seele mit ihrem Glange offenbar und wirtend wird, dag ber Menich begehret vom gottlofen Wege auszugehen und fich Gott zu ergeben, fo ift ber gange breieinige Gott in ber Seele Leben und Willen gegenwartig, und ift ber himmel ba Gott innewohnet in ber Seele aufgeschloffen, und ift eben die Stätte allba in ber Seele ba ber Bater feinen Cohn gebieret und ber Beilige Geift vom Bater und Cohn ausgeht. Denn Gott bedarf feiner meflichen Stätte, er wohnet auch im Abgrunde ber gottlofen Seele, aber berfelben nach feiner Liebe nicht faglich fondern nach feinem Born offenbar. Denn in ben Beiligen ift Gott nach feiner Liebe und in den Bofen nach feinem Grimm offenbar als nach ber Finfterniß und Beinlichkeit. Rach ber Ratur ber Beinlichkeit will er Beinlichfeit und nach ber Liebe will er Liebe, gleichwie ein brennend Feuer hinwieder nur einen harzigen Schwefel begehret, und bas Licht aus dem Feuer begehret nichts als nur eine offene Stätte barinnen es icheinen mag. Es nimmt nichts, fondern es gibt

sich selbst zur Freude des Lebens, es lässet sich nur nehmen und will sich heben und Gutes wirfen. Also will auch Gott seine Liebekraft und Schein offenbaren. Aber der Streit der hohen Schulen um den Buchstaben hat die Sprache verwirret, daß ein Volk das andere nicht verstehet, daß man um den einigen Gott zanket, in dem wir leben, weben und sind.

Wer wagt angesichts bieser Worte Gott und Mensch in Bohme's Tehre zu scheiben? Wer wagt zu leugnen daß ber Wille selbstbeftimmende und offenbarende selbstbewußte Thätigkeit ist, und daß wer in dem Willen das Wesen erkennt, damit den freien Geist als das Ewige ergriffen hat?

Benben wir uns nun gur Betrachtung bes Menfchen. Böhme nennt ihn bes ungründlichen Gottes Bild, leben und Wefen, eine 3bee in der Gott felber wirket und wohnt. Bleichwie Gott fich in drei Brincipien offenbart, fo hat er dies mahre Leben auch bem Menichen verliehen. Der Leib ift ein Limus (Auszug materialer Rrafte) aller Befen, die gange Ratur ift in ihm concentrirt; benn fo er barüber herrichen follte, fo mußte er baraus fein. Und bie Seele ift bas ausgesprochene Wort als Rraft und Berftand aller Wefen, als die Offenbarung göttlichen Berftandes. Und ber Beift Gottes hat fich felber bem Cbenbilde eingegeben, ober wie ber beutsche Text im Moje jaget, einge= Wie ber Beift ber Ewigfeit alle Dinge gebilbet hat, alfo bilbet's auch ber Menschengeift in feinem Borte, benn es urständet fich alles aus Ginem Centro. Der menschliche Beift ift eine Form, Beftalt und Gleichniß ber Dreigahl ber Bottheit; mas fie in ihrer Natur, bas ift ber Menschengeist in fich felber, barum gibt er allen Dingen Ramen nach Beift und Form eines jeglichen, benn bas Innere fpricht aus bas Meugere. Mus allen Rraften Gottes gemacht fann ber Menich bas Leben ber brei Brincipien genannt werben; er ftehet in ber äußern Welt und trägt Simmel und Solle in fich, welche Eigenschaft er erwedet diefelbe brennet in ihm und wird bas Feuer ber Seele. Diefe bedarf barum feines Mus- und Ginfahrens, weil Simmel und Solle überall gegenwärtig find, fie ale ber Born und die Beinlichkeit, er als die Liebesoffenbarung des ewigen Gins. Und ber Menich foll die Bunder ber außern Ratur eröffnen und gu feiner Bierbe und Freude gebrauchen.

Indem Bohme in biefer Beife ben Menichen ale eine Offenbarung bes gangen Gottes faßte, durfte er von fich felber

sagen: Ich bin in der Wissenschaft ein Kind, ich trage in meinem Wissen nicht erst Buchstaben zusammen aus vielen Büchern, denn ich habe den Buchstaben in mir: liegt doch himmel und Erde mit allem Wesen, dazu Gott selber im Menschen: soll er denn in dem Buche nicht dürsen lesen das er selber ist? Liegt doch die ganze Bibel in mir, hat doch Gott sein herz mit seinem Leben in mich gesandt; so ich mich nun selber lese, so lese ich in Gottes Buch, und ihr, meine Brüder, seid alle meine Buchstaben, die ich in mir lese, denn mein Gemüth und Wille sindet euch in mir. In und ist die Pforte der Gottheit, wir müssen und in und selbst suchen und sin und selbst suchen zu krinken.

Wir erkennen die Natur weil wir in ihr stehen und sie in uns haben, weil alles Acusere das Innere ausdrückt, alles Innere sich zur Erscheinung hervorarbeitet. Ein jedes Ding, sagt Böhme, offenbaret seine Mutter, die den Willen und die Essenz zur Gestaltniß also gibt. Wie es nun in der Gewalt der Qualität inne stehet, also bezeichnet sich's im Acusern in seiner Form, sowol der Mensch in seinen Reden und Sitten als auch in der Gestalt der Glieder; sein inneres Wesen spricht aus den Zügen seines Angesichts; ein Thier, ein Kraut, ein Baum, ein jedes Ding, wie es in sich ist, also ist es auch äußerlich bezeichnet.

Bir erfennen Gott, weil er in une und wir in ihm leben. Darum fo man redet vom himmel und von der Geburt ber Elemente, fo redet man nicht von fernen Dingen fondern von folden die in unferm Leib und unferer Seele geschehen, und ift uns nichts naher als biefe Geburt, benn wir weben und schweben barinnen ale in unferer Mutter, reben alfo nur von unferm Mutterhause, und so mir vom Simmel reben, so reben wir von unferm Baterlande, welches bie erleuchtete Seele mohl ichauen Bie wolltest bu nicht Macht haben ju reben von Gott ber bein Bater ift, beg Befens bu felber bift? Barum laffeft du bich ben Teufel affen als mareft bu nicht Gottes Rind aus feinem eigenen Wefen? Gott felbft ift unfer Seben und Biffen. Die Seele ftehet nicht in biefer Welt fondern im Urfunde des Wefens aller Wefen, und ift im Centro bes ewigen Banbes, barinnen Gott, Simmel- und Bollenreich ftebet, und mag, fo fie Gottes Liebe im Licht erreichet welches in ihrem Centro wohnet, wohl die emige Natur, bagu Gott, Simmel- und Sollenreich ichquen; fie laffe fich nur nicht blenden, ce ift nicht ichmer, es

ift nur um die Biedergeburt aus ber Finfteruiß ins Licht gu Das icheinet in ber gangen Welt als ein aufgethanes Siegel im ewigen Centro, es mag ein jeder zugreifen und zeugen eine Blume aus diefer Welt in die englische Welt. Der Menfch ift bas Wertzeug Gottes, mit bem biefer feine Berborgenheit offenbart; er will fich im Menschen feben und erfennen; bie menichliche Rraft ift ber göttlichen eine Empfindlichkeit ober Findlichfeit, barinnen fie fich liebet als in ihrem empfindlichen Befen. Darum redet die Geele in ber Erkenntnif nicht von fremden Dingen sondern von den Bundern Gottes in benen fie ftehet, und von fich felbft, denn fie wird febend in Gottes Licht und fieht fich felbft. Wer Gottes Minfterium tragt, bas ift mer es erwecket hat und fich bemfelben einergeben, ber ift Gottes Briefter, benn er lehret aus Gott. Gottes Beift weiß fich in mir, Gottes Beift muß 3ch fein, will die Bernunft Gott ichauen. Meineft bu bag er habe aufgehoret zu reben ober bag er geftorben fei? Dag ber Beift, fo in Gottes Gehen Schwebet, nicht mehr fagen barf: fo fpricht ber Berr! Gie follen alle von Gott gelehret werben und ben herrn erfennen, heißt es in ber Schrift; aus Einem Beift reben wir alle, ein jeder nach feiner Babe. In Gottes Sehen ift mir mein Sehen worben.

Bliden wir im besondern noch auf die Seele, so nennt fie Bohme ein erwecktes Leben aus Gottes Auge, und bas größte Beheimniß, bas biefer gewirtet hat, einen Spiegel ber gangen Welt. Sie ift aus Gott geboren, ein gang Wefen aus allen Wefen. Sie wirft burch ben Leib, ber im Meugern nichts anderes ale was fie im Innern ift. Sie wird menschlich fortgepflangt wie ein Aft aus einem Baume machft. Bas aber im Emigen formiret wird bas ift Beift und ewig, und bie felbftthatige Seele wird, einmal entstanden, fich fortan immerdar gebaren und im Tod ihr Wefen gewinnen nach bem was fie bier geliebt hat. Sie foll Freude an ihrem Wert haben, bas leben foll eine Seelenfreude fein. Guche in ber Erbe Silber und Gold, mache fünftliche Werke baraus, baue und pflanze, ce ift alles zu Gottes Bunderthat; aber hore dies A-b-c, bu follft beinem Beift nicht zulaffen bag er barein gehe, fich bamit fülle und einen Mammon baraus mache; bu follft alles zur Ehre Gottes thun, ihn mit beiben Augen feben und im Bergen haben, bas ift bas rechte Leben.

Der Mensch steht höher als Engel und Teufel, benn biefe

offenbaren nur eine ober die andere Beise bes Seins, er aber ift ein Saitenspiel aus bem bie gange volle Barmonie ber Gottheit hervortonen fann. Er ift frei wie Gott und feiner felbft Macher. Denn er entfteht aus Gottes Offenbarung, barum tann er fich in Bos und But verwandeln, beren jedes in feinem Centro liegt. Gott ift Allmacht, ber Denich, ber aus ihm fommt, muß feiner felbft machtig fein. Wer will ber Geele ben freien Willen nehmen, fo fie ein Aft am lebendigen Baum ift? Gott bilbet nichts von außen her, fondern er ift ein Beift und Eröffner; nach seiner Besenheit hat ber Mensch beibes vor fich, Feuer und Licht, und er mag aus fich machen was er will. Er wird von Teuer und Licht gezogen, und wo er fich mit ber Bage binlenft, ba fällt er bin, boch mag er ftete fein Bagegunglein wieber in die Sohe ichwingen, ba er ftete die Möglichkeit gur neuen Beburt hat, weil Gott fonft gertrennt und an einem Orte nicht als an bem andern mare. Das rechte leben liegt wie bas Feuer im Steine verichloffen, wir muffen's aufichlagen. Wir muffen und in bas ewige Gin als in ben erften Grund verfenten, baraus bas leben entfproffen ift, bann tommt es gur mahren Rube. Das Gemuth ift bes Willens Gott und Schöpfer; in ber emigen Natur ift es frei, und mas es ihm gebiert bas hat es. bas Band ber Ewigfeit fteht frei und macht fich felber, aber ber Menich foll fich's aneignen. Wir fonnen nicht fagen bag Gott einen Macher habe; fo hat auch ber Bille feinen Macher, benn er macht fich von Ewigfeit immer felber. (Die That burch welche ber Menich Er felbst wird ift also unserm Denter feine sogenannte intelligible ale eine jenseitige außerzeitliche, fondern eine in lebendiger Gegenwart fich ftets erneuernde, und dies mit Recht, benn bas nennen mir gerade bes Beiftes Befen bag er fein Sein zu seiner That macht.) Der Mensch ist Gin Beift mit bem allwesenden Beift, die Geburt fteht in Gott in Liebe und Born offenbar, warum nicht auch in ber Creatur? Gin jeder Menich ift ein Schöpfer feiner Worte, feiner Rrafte, feines Wefens, ber freie Wille ift ber Macher ober Schöpfer, bamit bie Creatur im geoffenbarten Worte wirft. Der Denich heißt felbft bas Wefen aller Wefen, es fteht alles in feiner Macht, er mag ben Grimmgeift gebaren ober ben Liebegeift, banach wird er geschieden wohin und in welche Welt er gehört, benn er icheibet fich felber.

Wir haben bereits oben ausführlich betrachtet wie Böhme ben Gegensat in seiner Rothwendigkeit zur Offenbarung und

zum Selbstbewußtsein bes Ginen erkannt und bargeftellt hat; in ethischer Begiehung erscheint er nun als bas Bute und Bofe, und die reale Erfenntnif ift bas Wiffen von beidem. Aber ber Baum ber Erfenntniß bes Guten und Bofen und ber Baum bes Lebens ift ihm einer und berfelbe: Die Regativitat, Die Untericheibung ift ber Grund bes Etwasseine, bes Berftandes, und bas Etwas bas fich für fich geltend machen und hervorheben will, dies ift bas Boje. Ohne die Entzweiung mare Gott nicht Beift: benn in einem einigen Befen, barinnen feine Schieblichfeit ift, ba nur eine ift, ba ift feine Biffenschaft. Das Wefen aller Befen ift nur ein einiges Befen, aber ce fcheibet fich in feiner Gebarung (Selbstbeftimmung) in zwei Principia, ale in Licht und Finfterniß, in Freud und Leid, in Bofes und Gutes, in Liebe und Born, in Feuer und Licht, und aus biefen zweien ewigen Anfangen in ben britten Anfang als in die Creation au feinem eigenen Liebefpiel nach beiber emigen Begierbe Gigenichaft. Das große Mufterium aller Befen ift in ber Ewigkeit Ein Ding in fich felber, aber in feiner Auswickelung und Offenbarung tritt's von Emigfeit ju Emigfeit in zwei Befen ale in Boses und Gutes ein. Gott ist himmel und hölle und ist auch die äußere Welt; denn von ihm und in ihm urständet alles. Wir miffen und haben es in ber Beiligen Schrift genug erfennt= lich daß von dem ewigen Wefen alles hertommet, Gutes und Bofce, Liebe und Born, Freude und Leid; ber einige Bille fubret fich in die Schiedlichfeit, und in diefer will er bas Bofe und bas Gute. In allem ift Gift und Bosheit, befindet fich auch bağ es jo fein muß, fonft mare fein Leben, feine Beweglichkeit. nicht Farbe, Tugend, Dides und Dunnes ober einigerlei Empfindniß, fondern es mare alles ein Richts. Wenn ich Licht und Reuer icheibe, fo verlieret bas Licht feine Effeng baraus es Scheinet, es verlieret fein Leben und wird eine Unmacht, es wird von der Finfternig gefangen, bewältiget, und erlifchet in fich felber; bas Feuer aber wird nur ein burrer Sunger, und ohne feinen Glang eine Finfterniß. Darum urfachet bas Feuer im Licht bas leben und bie Beweglichkeit, und bas Licht mandelt des Feuers Bergehren in ein Gebaren und Immer-Erfüllen. Bofe gehoret alfo gur Bilbung und Beweglichfeit, und bas Gute gur Liebe, und bas Strenge ober Bibermillige gur Freude. Go Die Liebe ber Ginheit nicht in feuerbrennender Anaft ftunde, fo mare fie nicht wirklich und empfindlich. Wenn feine Angft mare so wäre kein Feuer, und wenn kein Feuer wäre so wäre kein Licht, und wenn kein Licht wäre so wäre weber Natur noch Wesen und wäre Gott ihm selber nicht offenbar; was wäre benn nun? ein Nichts. Ift ber Zorn allmächtig zum Verberben, so ist die Liebe auch allmächtig zum Erhalten; wenn dieses Contrarium nicht wäre so wäre kein Leben, und wäre kein Gutes, auch kein Böses; nun aber ist das Wesen aller Wesen also offenbart auf daß da erscheine was gut oder böse sei; denn wäre kein Grimm so wäre kein Dewegen, also ist das Wesen aller Wesen aller Wesen ein stetes Begehren, Wirken und Erfüllen: das Feuer begehret des Lichts daß es Sanstmuth und Wesen besomme zu seinem Vrennen oder Leben, und das Licht begehret des Feners, sonst wäre kein Licht, hätte auch weder Kraft noch Leben, und die alle beiden begehren die sinstere Angst, so hätte das Feuer und Licht keine Wurzel und wäre alles ein Nichts.

So feine Bein mare fo mare ihr die Freude nicht offenbar; jo aber ift alles im freien Willen; wie fich ein jedes einführet in Bofes ober Gutes, alfo gehet's in feinem Laufe, und ift eins nur bes andern Offenbarung; benn ohne bie Racht mußte man auch nichts vom Tag. Also hat fich ber große Gott in Unterichiedlichkeit eingeführet ju feiner Offenbarung, gu feinem Freudenfpiel. Das Bofe muß eine Urfache fein bag bas Gute ihm Rein Ding ift bos ober zu einem felbit offenbar merbe. Regiment ber Bosheit erichaffen worben, benn ob es gleich ben Grimm in fich jum Leben hat, fo hat es doch auch bas Licht und Bohlthun in fich; benn es ift fein Ding fo bofe, es hat ein Gutes in fich, bamit es fann über bas Bofe berrichen. Bare aber bas Boje gar nicht und murbe es nicht erfannt, fo murbe bie Freude nicht offenbar. Wenn ber Born nicht hatte bie Menschheit eingenommen und fin fich verschlungen, jo mare die tieffte Liebe Gottes im Menichen nicht offenbar geworben. Darum wenn ich von Gottes Liebe fage bag fie ift allmächtig, über alles und in allem, fo geschieht bas nach bem Willen bes 3a ale des Lichte, und fo ihm bas Rein ben Willen gibt, fo verwandelt das 3a das Rein in feine Rraft und Liebe, und bleiben boch zwei centralifche Willen ineinander, aber in Ginem Grunde, in Giner Liebe und Begierbe: fonft mare ber Born Gottes nicht auch allmächtig, aber die Liebe murbe nicht offenbar und murbe feine Liebe erfannt ohne ben Born; barum ergibt fich bie Liebe bem Bornfeuer, auf bag fie ein Liebefeuer fei. Gott ift lauterliche Liebe, allein im Fundament badurch die Liebe beweglich wird ift Bornfener, aber in Gott ift's eine Urfache bes Freudenreichs. Bas in der Solle bos, fowol Angft ale Bein ift, bas ift im himmel gut und eine Freude, benn es ftehet alles im Licht. In Gottes Reich als in ber Lichtwelt wird nicht mehr als ein Principium recht erkannt: benn bas Licht hat bas Regiment und find bie andern Qualen und Gigenschaften alle heimlich ale ein Mufterium, benn fie muffen alle bem Lichte bienen und ihren Willen ine Licht geben; baraus wird bie Grimmeffeng im Lichte verwandelt in eine Begierbe bes Lichts und der Liebe, in Sanftmuth. Obwol die Gigenschaften als Berbe, Bitter, Angft und bas bittere Wehe im Feuer ewig bleiben, auch in ber Lichtwelt, fo ift berfelben boch feine in ihrer Eigenschaft offenbar, sondern fie find allesammt nur Ursachen des Lebens, ber Beweglichkeit und Freuden. Was in der finftern Welt ein Wehe ift bas ift in ber Lichtwelt ein Wohlthun, und was im Finftern eine Furcht, Schreden und Bittern ift bas ift im Licht ein Jauchzen ber Freuden, ein Rlingen und Gingen, und bas möchte nicht fein wenn im Urftande nicht eine fo ernftliche Qual ware. Darum ift die finftere Welt ber Lichtwelt Grund und Urftand, und muß bas angitliche Bofe eine Urfache bes Guten fein, und ift alles Gottes.

Gott will also nach Bohme die Ungleichheit, aber nur bamit die Gleichheit lebendig werde, er will ben Gegensat, aber nur damit die Ginheit empfindlich und somit die Liebe fei. Ohne ben Rampf teine Sittlichkeit, ohne die Bewegung nur die Rube bes Todes und feine Lebensfreude. Da bas Bofe nothwendig ift zur Offenbarung bes Guten, fo hieße bas Bofe nicht wollen auch das Gute nicht wollen; gang im Sinne Bohme's fagt Schelling: Damit bas Bofe nicht mare, mußte Gott felbft nicht fein; fo er um bes Bofen willen fich nicht geoffenbart, hatte bas Bofe über bas Bute und die Liebe gefiegt. Aber in Gott, fahen wir bereits fruher, ift ber Tod verschlungen in ben Sieg, und ber Gegensat immerdar übermunden. Also auch hier. Feuer der Begierde erfaßt er sich als Ichheit, aber diese ist in ihm das Gelbstbewußtsein bes Wefens, das Fürsichsein nicht des Borns fondern der Liebe, die offenbare Ginheit und Freiheit. Das Gute wird feiner ale bes Guten baburch inne bag es fich vom Bofen unterscheidet, das Bofe ift alfo bas Mittel gur Berwirflichung bee Guten, bamit bort es in Gott auf ein Bofes

und Widerwärtiges zu sein, denn es dient ja dem Einen und hilft dessen Selbstbewußtsein realisiren; das Negative wird zur Ursache des Positiven, insosern dies nur im Unterschied von jenem und in seiner Ueberwindung sich selbstsetede Thätigkeit, also Geist sein kann, und so ist der Zorn in Gott nur der Grund der Liebe, ein Quell und eine Macht der Frende und Seligkeit.

Wie in Gott burch bes Baters ftrenge Macht bas Liebelicht bes Cohnes Weuer und Glang gewinnt, wie bie Luft ber Freiheit durch die Begierde empfindlich und beweglich wird, und jo bas Emig-Gine felbftbemußter Beift ift, alfo foll es auch im Menschen fein; in beständiger Ueberwindung bes Bofen foll er bas Gute als eigene That und bie Seligfeit als ftete erworbenes Glud haben und genießen. Da aber bie Welt überhaupt ben Scheidungsprocen ber Ginheit barftellt und die Besonderheiten in ihr für fich auseinandertreten, fo wird in ihr bas Bofe als Bofes wirklich, fobalb bas Etwas fich für fich allein fegen will, fobald die Ichheit ftatt des Wefens Rraftleben zu fein nur fich felber fucht und felbstfüchtig vom Bangen fich abfehrt. Go wenig aber ein Stäubchen fich von ber Erbe verirren mag, fo wenig fann ein Beift aus Gottes Unendlichkeit fallen: an fich bleibt er in ihr, aber für fich fann er bem Richtigen, bem Scheine zugewandt ein Leben ber Bertehrtheit führen. Die objectiv gewordene That bient bem Plane ber Borfehung, nur wenn ber Wille mit biefer einstimmig geworben, tann er feine Absicht erreichen und mahrhaft frei fein. Die Gefinnung, mit welcher ber Mensch handelt, fteht in seiner Macht, ift gut ober bose, abelt ober erniedrigt ihn, burch fie gehört er bem Reich ber Liebe ober bes Borns an, bas Bofe eriftirt alfo nur in ber Subjectivität und ift ein Wahn und fich felbft verzehrendes Feuer, bas aber gur Energie bes Guten nothwendig ift und wirft: foll ber Menfch burch eigenen Willen bas Göttliche vollbringen, und nur fo mag feine Sandlung fittlichen Werth haben, fo muß fein Wille auch jum Eigenwille werben fonnen; will er aber nicht blos Diener und Werkzeug im Offenbarungsprocesse bes Beiftes, fondern frei fein, fo muß er über die Reize ber Gelbitfucht und bie Lockungen ber Bielheit in bas eine Gange fich felbftfraftig erheben und in der Forderung beffelben die eigene Ehre und Freude finden. Denn der Wille bes Schicffale fest fich immer burch, und wollen wir auch des unserigen Biel erreichen, fo muß er mit jenem gleich fein. Diese Gebanten hat Jafob Bohme in feiner

Weise vielsach angedeutet; ich lasse die wichtigsten und schlagenbsten Worte folgen.

Das leben ftehet in viel Willen; eine jebe Effeng mag einen eigenen Willen führen und führet ihn auch; benn Berbe, Bitter, Angst und Sauer ift eine miderwärtige Qual, ba ein jedes feine Gigenschaft hat und fie gang widerwartig gegen bie andere ift; je eine Weftalt feindet die andere an. Go aber feine Widerwärtigfeit im Leben mare, fo mare auch feine Empfindlichfeit noch Wollen noch Wirfen, auch weber Berftand noch Biffenfchaft barinnen; benn ein Ding bas nur Ginen Willen hat bas hat feine Schiedlichfeit; fo es nicht einen Widerwillen empfindet ber es zum Treiben ber Bewegniff urfachet, fo ftehet es ftill. Das Etwas, ber Biberwille, ift eine Unruhe. Der freie Wille ift eine Stille. Die Unruhe ift aber ber Sucher ber Ruhe. Gie macht fich felbst zu ihrem eigenen Feinde. Ihre Begierde ift nach ber Luft ber Freiheit und nach ber Stille und Ganfte. Go begehret nun bas Gefundene wieder in ben ftillen Billen bes Nichts, bag es barinnen Freude und Ruhe habe, und bas Richts ift feine Aranei. Benn bas naturliche Leben feine Bidermartigfeit hatte und mare ohne ein Biel, fo fragte es niemals nach feinem Grunde woraus es fei herfommen, fo bliebe ber verborgene Gott bem natürlichen Leben unerfannt. Die Beinlichkeit urfachet daß fich ber Wille, welcher in Eigenheit fich geschieben hat, bem heiligen unergrundlichen leben wieder aneignet, baf er gefanftigt wirb, und in ber Sanftigung wird er im Leben Gottes offenbar. In biefer beftandigen Wandlung eines folden Anfates gur Beinlichkeit in die Freude bes Bachsthums wird bas heilige unfichtbare Gine fichtbar und wirffam.

Ein Ding das Eins ist, das hat weder Gebot noch Geset. Gott ist einig und gut außer aller Qual, und obgleich alle Qual in ihm ist, so ist sie boch nicht offendar; denn das Gute hat das Böse oder Widerwärtige in sich verschlungen und hält's im Guten im Zwang gleichsam als gefangen, da das Böse eine Ursache des Lebens und des Lichtes sein muß. Das menschliche Leben ist einig und gut, so aber eine andere Qual darinnen ist, so ist's eine Feindschaft wider Gott, denn Gott wohnet im höchsten Leben des Menschen. Das Gute oder Licht ist als ein Nichts, so aber etwas hineinsommt, so ist dasselbe Etwas ein anderes als das Nichts, denn das Etwas wohnet in sich, und wo Etwas ist da muß eine Qual oder Eigenschaft sein die es macht und hält.

Die Liebe hat nur Einen Willen, sie begehret nur ihresgleichen und das Gute ift nur eins, aber die Qual ist viel, und welcher menschliche Wille viel begehret der führet in sich, in das Eine, die Qual der Bielheit. In der Einigkeit oder Temperatur herrscht ein Liebespiel aller Kräfte, aber indem der Geist sich scheidet und das Biele begehrt, geht jede Sigenschaft in ihre eigene Begierde und Luft zur Selbstheit ein; indem der Geist vom Ganzen abbricht und ein Sigenmacher sein will, löst er auch das Band seiner eigenen Sigenschaften und wird in jeder die Selbstschut rege.

Alles was in Gott bestehen soll muß des eigenen Willens ledig sein; es muß kein eigen Feuer in sich brennend haben, sondern Gottes Feuer muß sein Feuer sein; es muß sein Wille in Gott geeiniget sein, daß Gott und des Menschen Geist nur eins ist. Denn was eins ist das feindet sich nicht, aber das Böse seindet sich sich seiner an und ist ein unersättlicher Hunger, ein

Suchen ohne Finden und ein verzehrendes Angftfeuer.

Gott wohnet in allem und nichts begreift ihn es fei benn mit ihm eins. Go es aber aus bem Ginen ausgehet, fo gebet es aus Gott in fich felber, und ift ein anderes als Gott, bas trennet fich felber. Allba entftehet bas Gefet, bag es wieber aus fich felber foll ausgehen in bas Gine. Alfo ift erkenntlich mas Gunbe fei: ber Wille ber fich von Gott icheidet in ein Gigenes und fein eigenes Feuer erweckt. Aller ber bofe Wille ift ein Teufel, ale nämlich ein felbstgefaßter Wille gur Gigenheit, ein abtrunniger vom gangen Befen und eine Phantafie; benn bas heift Phantafie und Thorheit, wenn etwas fich vom ewigen Licht abbricht, fich verfinftert und in ben Wegenwurf als in bie Eigenschaft ber Gelbstfucht eingeht. - Es ift hier von Bohme eine Definition bes Bofen gegeben wie fie ichlagenber fich nir gende findet: es ift der Wille, aber ber felbitgefaßte gur Gigenheit, der er felbst allein fein will, alfo bem gangen Wefen abtrunnig mirb, und bas ift boch nur ein eitles Wahnen, ober wie Bohme anderwarts faat, eine Thorheit an ber die Beisheit erfannt werben foll, benn die Rinder ber Ratur find Diener im Reich ber Gnade, und die Miffethater find ein Sturmwind por Gott "wie feine Wetter reinigen die Welt".

Das Bose oder bie Falschheit erscheint zuerst als Hoffart: sie will über alles andere sein und nichts gleiches haben, sie hat das gleisende Röcklein angezogen, will mehr sein als die andern,

und erhebt sich über sie; dann als Geiz, er will alles allein besitzen und haben, ist ein Wolf, der dem Elenden seinen Schweiß und seine Arbeit frist; er trachtet immerdar nach Irdischem und läßt dem Menschen feine Ruhe und verdunkelt ihm den Berstand, daß derselbe nicht erkennen kann wie alles aus Gottes Hand kommt. Der Geiz erzeuget den Neid, der frist sich selber vor gistigem Hunger und wird doch nimmer satt, er gönnet niemanden nichts und ist doch selber ein verhungert Nichts. Was der Neid nicht vollbringen kann das thut der Zorn der Bosheit, ein Tober und Wüther, des Amt die Thiersmenschen verrichten, ein toller Hund, der alles gewaltsam unter sich bändigen will.

Auch in den Gottlosen ist Gott, aber er ist ihnen nicht ofsendar nach seinem Liebeleben und wird von ihnen nicht ergriffen. Sie sind an Gott als die Todten, es ist kein Odem göttlichen Lebens in ihnen, sie wollen dessen auch nicht, sie sind im Mysterium des Zorns verriegelt, daß sie sich nicht erkennen. Nicht hat ihnen Gott das gethan, sondern sie mit ihrem Willengeiste sind darein gegangen und haben sich selber also ersenket, darum laufen sie wie die Unsinnigen, da doch das eble Kleinod in ihnen im Centro verborgen steht und sie gar wohl könnten aus irdischem Wesen und Bosheit mit ihrem Willen ausgehen in den Willen Gottes. Sie lassen sich den Grimm muthwillig halten, denn das hoffärtige und eigenehrige Leben gefällt ihnen zu wohl und das hält sie auch.

Bas in Gott sein will das muß in ihm in seinem Willen wandeln. So wir denn in Gott nur Einer sind in vielen Gliedern, so ist's ja wider Gott wenn sich ein Glied vom andern entzeucht und macht einen Herrn aus sich selber, als die Hoffart thut: sie will Herr sein und Gott ist allein Herr. Wer aber den andern suchet und ehret und liebet der ist Ein Ding mit dem Ganzen; denn so er seinen Bruder suchet und liebet, so führet er seine Liebe in seines Leibes Glieder, und wird von dem geliebet, gesuchet und gefunden der den ersten Menschen aus seinem Worte machete, und ist mit allen Menschen nur Ein Mensch. Also muß die Bielheit zerdrechen und dem ausgehenden Willen absterden, und wird der ausgehende Wille für eine neue Geburt erkannt, denn er nimmt wieder in dem Einen alles in sich, aber nicht mit eigener Begierde sondern mit eigener Liebe, welche in Gott geeinigt ist daß Gott sei alles in allem und sein

Wille aller Dinge Wille. Der eigene gottentfremdete Wille hat nichts, denn alles ift Gottes; will jener in der Bielheit und will er selbst Herr sein, so mag er die Bielheit anders nicht ergreisen als in der strengen Herbigkeit der finstern Welt; gibt er sich aber Gott anheim, dann bekommt er für viel alles.

Also finden wir daß das Bose muß dem Guten zum Leben dienen, so nur der Wille aus dem Bosen wieder aus sich ausgeht ins Gute, denn der Grimm muß des Lebens Feuer sein. Aber des Lebens Wille muß im Streit wider sich selbst gerichtet sein, denn er muß dem Grimm entsliehen und den nicht wollen; er muß die Begierde nicht wollen, die doch sein Feuer will und auch haben muß, darum heißet's: im Willen neu geboren werden.

merden.

Noch aber erhebt sich hier die Frage über das Berhältniß der menschlichen Freiheit zu Gottes Allmacht und Vorsehung, eine Frage die nur auf diesem unserm Standpunkte, wo Gott als unendlicher Geist und wir als in ihm lebendige Geister gefaßt werden, ihre Lösung finden kann. Böhme hat sich selbst hiermit viel beschäftigt und endlich eine eigene Schrift über die Gnadenwahl versaßt; wir wollen ihn selber sprechen lassen.

Wenn die Bernunft horet von Gott reben, fo bilbet fie fich wol ein als fei Gott etwas Fernes und Fremdes und habe benn bor Zeiten ber Schöpfung und Creaturen biefer Welt einen Rathichlag in fich felber in feiner Dreiheit burch bie Beisheit gehalten, mas er machen und wohin er jedes Ding ordnen wollte. Sieraus ift ferner ber Wahn entstanden von einem Rathichlage, ale hatte Gott aus feinem Furfate einen Theil ber Menichen jum Simmelreich in feine heilige Wonne erforen, ben andern aber jur ewigen Berdammniß; in Diefen wolle er feinen Born offenbaren, an ben andern aber, an feinen Musermählten, feine Gnabe. Und fo mußten benn alle Dinge nothwendig geschehen und wurde also ber Theil bes Bornes aus Gottes Fürsat alfo verftodt und verworfen bag feine Doglichfeit mehr zur Sulb Gottes fei, in ben andern aber feine Dogfeit zur Berdammniß. Satte aber Gott jemals einen Rath in fich gehabt, so ware feine Offenbarung nicht von Ewigkeit. Sein Rath mußte einmal einen Anfang genommen haben und mußte eine Urfache in ber Gottheit gemefen fein, um welcher willen fich Gott in feiner Dreiheit berathichlagt hatte. Run ift er aber felber bas Ginige und ber Grund aller Dinge und bas

Auge aller Befen und die Urfache aller Effeng. Aus feiner Eigenschaft entsteht Natur und Creatur; mas wollte er benn also mit fich felber rathschlagen, ba fein Feind vor ihm und er felber allein alles ift, bas Bollen, Ronnen und Bermögen? Bare ein Rathichlag, fo mußte auch eine Urfache jum Rathichlagen fein und bann wieber eine Urfache zu berfelben, und munte etwas außer Gott fein barum er berathichlagte. Er will aber in fich felber nichts als fein Gutes, bas er felber ift, offenbaren, und bas möchte nicht geschehen, fo fich nicht bie einige aute Rraft mit bem Aushauchen in Begierde und in Schiedlich= feit einführte, benn fo bas Gute einig bliebe, fo mare feine Biffenschaft. Go mir wollen von Gottes unwandelbarem Befen reden mas er wolle ober gewollt habe und immer will, fo follen wir nicht von einem Rathichlage reben ober fagen, benn es ift fein Rathichlag in ihm, auch fein Borfat irgendeines Dinges, benn aller Dinge Ursprung liegt in ber 3bee, in ewiger Bilbung, nicht ale ein Bebilbetes fondern in ftetemahrenber Bilbung, ba Gottes Liebe und Born, als bie zwei centralifchen Feuer der Rrafte, in ftetsmährendem Lieberingen ftehen. Gott ift bas Ange alles Sehens und ber Grund aller Befen, und will und thut in fich felber immer nur Gin Ding, nämlich er gebiert fich in Bater, Sohn und Beiligem Beift, in ber Beisheit seiner Offenbarung; sonst will ber einige unergründliche Gott in fich felber nichts, hat auch in fich felber um mehreres teinen Rath. Denn wollte er in fich felbft ein mehreres, fo mußte er demfelben Wollen folches zu vollbringen nicht genug allmächtig fein. Auch tann er in fich felber nichts mehr als nur fich felber wollen; mas er von Emigfeit her gewollt hat bas ift er felbft; also ift er allein Gins und nichts mehr. Gin einig Ding aber fann mit fich nicht ftreitig werben, bavon ein Rathichlag entftunde ben Streit zu entscheiben. Gott rathichlagt nicht, er ift felber ber Rath, die ewige Beisheit und Biffenschaft, bas Bort in beffen Aussprechen alles begründet wird.

Sakob Böhme hat sich also von vornherein über jene leere Möglichkeit vieler möglicher Belten erhoben, aus benen Gott eine erwählt; wahrhaft möglich ist nur dasjenige was sein kann, nach der Natur des Einen Gottes kann aber auch nur Eine Welt sein, diesenige welche dem Wesen desselben entspricht. Diese Welt ist Gottes ewige Offenbarung, die Acuserung und Selbstverwirklichung seines innern Wesens; er kann daher ebenso wenig

unabhängig von ihr ale fie von ihm gedacht werben. Grund und Folge find ja Bechselbegriffe. 218 freier Gott offenbart er fich nothwendig in freien Beiftern; infofern biefe in ihm find und er in ihnen, ift ihr wefentlicher Bille zugleich ber gottliche ober bas Gute; Wille aber bringt felbftbemußte Enticheibung, bie Babl, mit fich, und die Freiheit hat die Möglichkeit bes Anderswollens ju ihrer Bedingung, ale beren beftandige leberwindung fie selbitfraftig real wirb. Gott unterscheibet fich in die individuellen Beifter, fomit find fie von ihm unterschieden und für fich felbftandig, aber er bleibt zugleich ber Grund-ihres Seins, ihre einwohnende Wesenheit: in ihnen lebend und über sie als besondere übergreifend verwirklicht er feinen Zwed, bas heißt nichts anderes als feine intelligente weise Wefenheit, burch bie Dialeftif ihrer Strebungen: im Dragnismus mirft jedes Glied fure Bange inbem es bas Seine thut. Gott entwirft nicht in Gebanten einen Weltplan und ichafft bann Beifter bie ihn ausführen: fein Denten ift fein Schaffen, indem er bie Welt bentt, ift er gu ihr entfaltet; feine vollendete Birflichkeit ift ber 3med alles Berbens und Geschehens, bies im Besondern weiß er aber wie und wann es geschieht, weil fein Erfennen ja bas feinverleihenbe, ichopferische, bas Befondere zugleich begründende ift. In ber Unichauung feiner felbit erfaßt er ben Grund und Rern aller Wefenheiten; in ihrem Wollen und Sandeln geschieht fein Wille.

Nun haben wir bereits oben gesehen daß des Menschen Wille als ein Strahl vom ganzen Willen frei und der Mensch sein eigener Macher ist; als ein Funke vom göttlichen Sprechen hat er die Macht des Wiederaussprechens. So steht er zwischen den beiden Principien des Lichts und der Finsterniß, in ihm aber liegt das Centrum und er hält die Wage zwischen beiden; was er aus sich macht das ist er. Ein jeder sehe zu was er thut. Es ist ein jeder Mensch sein eigener Gott und auch sein eigener Teusel; zu welcher Qual er sich neiget und welcher er sich einergibt, die treibt und führet ihn, derselben Werkmeister wird er.

Gott, der Herzensklündiger, weiß wohl wohin der Wille sich wenden wird, allein er läßt ihn frei, und es ist keine Berordnung von Ewigkeit für jede Seele, sondern nur eine allgemeine Gnadenversehung. Gottes Bahl ist nur die Bestätigung zu des Menschen Wahl. Das Centrum, daraus Boses und Gutes quillt, liegt in und; was wir erwecken, es sei Feuer oder Licht, das

wird von feines gleichen angenommen, entweder von Gottes Bornfeuer ober von Gottes Liebefeuer. Denn wer in Gottes Born will den will Gottes Born haben; mer aber in die Liebe will den will Gottes Liebe haben. Baulus faget: Beldem ihr euch begebet ju Rnechten in Gehorfam, entweder ber Gunde jum Tod ober bem Behorfam Gottes gur Gerechtigfeit, beg Rnechte feid ihr. Der Gottlofe ift Gott ein lieblicher Geruch im Borne und ber Beilige ift Gott ein lieblicher Geruch in feiner Liebe. Co heißt es auch anderwärts in der Schrift: In den Frommen bift bu fromm und in ben Berkehrten verkehrt. - Gott macht aus uns was wir wollen; wohin wir uns wenden ba bienen wir; Gott wird in allem offenbar, in jedem Menschen nach ber Eigenschaft feines Lebens. Ift er in die Bosheit und Gelbftheit eingegangen, fo beftätigt ihn Gottes Born in feiner Bahl gur Berdammniß; wo aber ins Wort bes Bundes, so bestätigt er ihn zum Rinde bes himmels. In biefem Ginne heißt es: Belchem ich gnabig bin bem bin ich gnabig, und welchen ich verftoche ben verftode ich. Die Berftodung liegt im Gigenwillen, in ber felbftfuchtigen Begierbe bie fich von Gott abbricht; nur wer fich felbst verworfen hat wird verworfen. Das Licht burchdringt ihn wol, findet aber fein Wefen ber Liebe bag es fich angunben Denn Gottes heiliger Wille entzeucht fich teinem, er bleibet in allen und möchte sie gern haben und sich in ihnen offenbaren als im Bilbe Gottes. Benn aber ber Denich boch nur ein Teufel fein will, foll ba Gott bie Berlen auf ben Weg bes Teufels werfen und feinen Beift in ben gottlofen Willen geben? Bas foll man bem Del in die Bunden gießen welchem es ein Bift ift? Dag aber Gott einem feinen Willen verftoden und finfter machen follte aus feinem Fürfate, bas ift nicht mahr, fondern dem Gottlofen, der nur gur Fenersmacht ringet, wird ber Beift Gottes entzogen, indem er felber von Gott ausgehet und ihn nicht will. Die aber ju ihm tommen die verfieht er jum ewigen Leben. Und es ift auch möglich aus bem Born wieber auszugehen, gleichwie Gottes liebevolles Berg aus bem Born geboren wird und biefen ftillet. Ift einer ein bofer Denfch gewesen und hat ihn schon Gottes Zorn zur Berdammniß er-wählt, lässet er aber das Fünklein der Liebe Gottes wieder ins Lebenslicht ein, welches immerbar vor ihm fteht und ihm ruft, fo ift alebalb ber Babler jum Simmelreich in bemfelben Funtlein, und noch bagu mit gar großer Frende und Ehre über neunundneunzig Auserwählten die der Buße nicht bedürfen. Die Gnade steht im Abgrunde der Creatur, in allen gottlosen Menschen; es braucht also nur der Wille von der falschen Wirkung stillezustehen, so wird die Gnade wirksam; wer sich will helsen lassen dem wird schon geholsen. So er nur aus seiner Bildlickeit in seinen Urstand sich ersenkt, so ist er schon in Gott, und in diesem Abarund liegt seine Berle.

Wenn Böhme auch einmal von Distelkindern redet als von den verdorbenen Früchten des schlechten Baumes, so spricht er doch immer wieder der Seele die Macht zu daß sie die Turba zerbrechen und aus der Berwirrung der Sünde in das Leben der Gnade eingehen könne. Wäre aber ein unvermeiblich Decret bei Gott, so könnte kein Gericht sein; auch ist das eitse Geschwäß solch einer Lehre von einer absoluten Wahl Gottes babylonisch, zerstört die Liebe, foltert die Gewissen und schändet den göttlichen Namen.

Ueberhaupt muffen wir hier bie hohe Bedeutung erfaffen bie Bohme ber Subjectivitat gibt; badurch wird er gum Borläufer auch ber zweiten Beriode ber neuern Philosophie. als beren Beroen Rant, Fichte und Begel anzusehen find. Es fommt nur barauf an bag mir une recht erfennen, fo freuen wir une im Bergen, geben bem Teufel Urlaub, und feben wie alle Berge und Bügel mit ihren Thalen voll find ber Berrlichkeit bes Berrn. Das Licht ift erschienen, und sobald es in une Tag wird, mogen wir jauchzen: wie gar holbselig ift boch ber Anblick göttlicher Befenheit, wie fuß ift bas Baffer bes ewigen Lebens! Es ift alles magifch: was ber Wille eines Dinges will bas empfähet Welch ein Bolf es ift einen folden Gott hat es auch. ieber Beift nimmt bas Seine. Wie bie Begierbe als ber Mund fo ift auch die Speife. Wir leben und find in Gott, wir find feines Wefens: wir haben Simmel und Solle in uns felber, mas wir aus uns machen bas find wir. Gott ift überall und Solle im himmel wie ber himmel in ber bolle: mas ben Tenfeln eine Bein ift bas ift ben Engeln in ihrer Natur eine Freude: es ist feine andere Rluft zwischen ihnen als die Eigenschaft ihres Willens und Sehens. So werden auch Tod und Bolle in ber menschlichen Selbstheit eigenen Willens offenbar. Der Gottloie qualet fich felbit in feines Lebens Geburt, eine Geftalt bes Lebens feindet die andere an, bas ift feine Marter und Solle. im himmel, ber himmel ift im Menichen, will ber Menich im

Simmel fein, fo muß ber Simmel im Menschen offenbar werden. Der neue Menich manbelt im himmel, benn ber himmel barinnen Gott mohnet ift ein neuer Menich. Unfere Ichheit ift bie Schlange ber Chriftus ben Ropf gertritt; in uns ift bas Schwert bes Engels bas uns vom Barabies icheibet, bis wir bie Gitelfeit wegwerfen und die Rindschaft in Chrifto annehmen, bann wird in ber Concordang aller Eigenschaften auch bas Paradies wieber-Bo wir von unferer Gelbitfucht ausgeben mirb uns bie Erde jum himmel. Die Liebe gerbricht ben Tob. Reiner aber mag Gott ichauen es werde benn zuvor Gott in ihm Menich. welches in ber Glaubensbegierbe geschieht. Go but höreft von Gott lehren, fo lehret auch ber Beift aus beinem Bergen, und ift eine Liebe, ein Chriftus, ein Gott und eine Geligfeit an allen Orten. Wo bu bift ift die Simmelspforte, fie ift nicht allein im Steinhaufen ber Rirche, fondern wo buffertige Denfchen beieinander find die gern reben von der Liebe und ben Wundern Gottes. Gott aber ift nicht ein blokes Bilb bag mir vor ihn hintreten und ihm gute Worte geben, sondern er ift Beift und burchbringet Berg und Rieren. Du bift bei ihm wenn bu gleich bei allen Teufeln in ber Solle bift, benn ber Born ift auch fein, er ift fein Abgrund. Wenn bu aber aus bem Born herausgehft, fo geheft bu in Gottes Liebe, in die Freiheit. Bur rechten Wiebergeburt gehört nur ber Wille.

Daß Zorn und Liebe ober Sinde und Wiedergeburt offens bar werden, dies ist ein ewiges Geschehen; aber in Christo haben wir die Gewißheit des nenen Lebens, sodaß wir es nur zu erfassen brauchen. She wir indeß die Erlösung mit Böhme bestrachten, mussen wir darauf eingehen wie er sie auch mit der orientalischen Wythe in Verbindung setzt.

Anfänglich war alle Offenbarung lind und sanst, wehelos, ein freudiges Glänzen. Das ätherische Licht war überall ersgossen und selige Geisterchöre schlangen darin ihren Reigen zum Dienst und Preise Gottes. Nach dem Borbilde der Dreisaltigsteit herrschten in ihnen drei Erzengel: Michael, Luciser, Uriel, und gemäß den sieben Naturgestalten standen sieben Fürsten unter jedem derselben. Gleichwie die Sterne am Firmament unterschieden sind, also auch die Engel, auf daß eine Harmonie sei als eine Wonne und Erkenntniß der göttlichen Kräfte. Aber in Luciser hat sich die Selbstsucht emporgeschwungen als er sah daß er so schol war; da er seine große Gewalt empfand wollte er

fich über das Berg Gottes erheben, daß er mare mas ihm ge-Damit brach er fich vom Licht ab und erwedte in fich bas verzehrende Feuer ber Begierbe; bas Band ber Liebe war gelöft und in Angft und Grimm marb ein ichreckliches Ungeheuer geboren; in fich felber hatte Lucifer ben Born Gottes eröffnet, in fich felber bas höllische Teuer entzündet; weil er mit feinem Reich fich in die Phantafic gefturzt und die Ordnung Gottes verlaffen, ichied fich ber beilige Rame Gottes von ihm; in fich felber gerrüttet konnte er überall nur Zerrüttung erblicken. eine Diftel ober eine Reffel an, auf welche bie Sonne ben gangen Tag hinscheinet und mit ihrer Rraft in fie eindringt; biefelbe freuet fich wol ber Sonne, aber fie wird von ihr nur immer So ift es benn auch mit bem Teufel; wenn auch Gott feine Liebe eingieft, fo bleibt boch fein Bille, ben nichts brechen tann, ftete nur biftelartig. Bohme behandelt ibn bier und ba mit tomifcher Derbheit, wie wenn er ihm guruft: Bart, bu Schwarzhans, ich will bir ein Recept verschreiben! Mit Lucifer's Fall gerieth biefe unfere Sternenregion, die er beherrichte, in blinde Bermirrung; aber Gott bilbete fie neu gu einer Mitte bes Lichts ber Engel und ber Racht ber Teufel. fodak in ihr ber Born und die Liebe gemeinsam enthüllt werben. Die Schöpfungstage bei Mofes ftellen bas Balten ber fieben göttlichen Gigenschaften ober Raturgeftalten bar. Immitten biefer Welt leuchtet die Sonne als ein Abbild bes Sohns, die Sterne winden eine Rrone um fie; ein jeder befitt die Rrafte aller andern, aber eine vorwiegende Qualität gibt ihm ein besonderes Beprage, und fo mirten und malten fie Leben ermedend und wieder auflosend. In den Blaneten find noch besonders jene Quellgeifter fichtbar geworden. Die Metalle auf Erben wieberholen bas Gebrage berfelben. Die eine Materie bat fich in ben Rampf und das Lieberingen ber vier Glemente gefchieben. Wechselwirfen der Erde und Geftirne fproffen die Bflangen bervor und werden die Thiere geboren.

Der Mensch endlich ward eine kleine Welt aus der großen; alle Kräfte der Natur wirften in ihm zusammen; sollte er über alle herrschen so mußte er aus allen sein. In ihm treten die drei Principien göttlichen Lebens hervor: im Letbe die sichtbare Welt, in der Seele, als dem eigentlichen Wesen des Menschen, als seiner Individualität die für sich seiende Feuerwelt, im Geiste das Licht oder die göttliche Idee und Freiheit. Als Gottes Geist

sich in des Menschen Bild einblies, so war der Himmel im Menschen, denn Gott wollte in ihm die Bunder seiner ewigen Beisheit eröffnen. Gott schuf den Adam zum ewigen Leben ins Paradies mit himmlischer Bolltommenheit; er war hell wie ein durchsichtig Glas und ward von der göttlichen Liebe wie die Belt von der Sonne durchseuchtet. Der innere Mensch hielt den äußern in sich gefangen und durchdrang ihn, gleichwie ein Feuer ein Sien durchglüht, sodaß man meint es sei sauter Feuer. Benn aber das Feuer erlischt, dann sehen wir freisich das schwarze sinstere Eisen. Adam's Gemüth war als eines Kindes das mit den Bundern des Baters spielt. In sich harmonisch stand er im Sinstang mit der Welt, verstand er die Sprache Gottes und der Natur und gab den Dingen Namen nach ihren Sigenschaften. Die Belt war ihm so wonnig und klar wie er selbst; er war im Paradies, das ist in der Temperatur.

Alles 20a an Abam und wollte ihn haben. Das Berg Gottes wollte ihn haben im Baradies und in ihm wohnen, benn es iprach: er ift mein Bilb und Gleichnif. Ebenfo wollte ibn bas Reich ber Grimmigfeit haben, benn es fprach: er ift mein und aus meinem Brunnen, aus bem ewigen Gemuthe ber Finfternig hervorgegangen; ich will in ihm fein und ftarte große Macht burch ihn erzeigen. Enblich bas Reich ber Welt fprach gleichfalls: er ift mein, benn alle meine Glieber hab' ich in ihm und er in mir: er foll mein Saushalter fein. Der Menich follte als frei die Seliafeit erwerben und feinen Willen Gott ergeben. Aber bie Seele geluftete ju ichmeden wie es mare wenn bie Gigenschaften in die Bielheit und ben Wegensatz bes Guten und bes Bofen auseinandergingen, und fo erwuchs ber Berfuchbaum ale ber Baum bee Lebens und ber Erfenntnif. Und ale bie Luft biefer Welt in Abam fiegte, ba verblich in ihm bas Bilb Gottes ober bie emige Jungfrau in feiner Geele, und er fant nieber in Schlaf. Die Elemente feines Leibes ichieben fich aus ihrer innigen Durchbringung und murben ju gesondertem Rleifch. Blut und ftarrem Gebein. Bahrend er ichlief bilbete Gott aus ihm die Eva. Abam führte feine Luft in Eva ein und fie verführte ihn jum Benug ber verbotenen Frucht.

Wie ber Menich Gottes Gebot übertrat und zur Erkenntniß bes Gegensages tam, ba trat biefer auch als Grimm, Gift und Feindschaft in ber Natur hervor. Sie hörte auf ihm bas holbe Paradies zu sein. Das thierische Befen hatte bas himmlische

im Menichen verschlungen. Urfprünglich war Abam ein volles Bilb Gottes. Mann und Beib und boch feine von beiben, fonbern eine guchtige Jungfrau. Er hatte bie Mutter ber Liebe und bes Borns in fich, und bas Reuer liebte bas Licht als feine Ganftigung und Boblthun, und bas Licht liebte bas Feuer als fein Leben. Er fonnte jungfräulich gebaren burch feinen Billen und aus feinem Befen ohne Bebe und Berreikung; feine Nachkommen wurden je einer aus bem andern hervorgegangen fein. 218 er aber ber Scheidung und Beltluft fich gutehrte, ba wurden die Rrafte ber Zeugung in Mann und Weib getrennt. Darum fehnet fich ein Geschlecht nach bem anbern, und wenn fie wieder aufammentommen in ber Ginheit bes Wefens, fo ermeden fie bas mahre leben, auf welches ihre heftige Begierbe Sie wollen wieber bas fein mas fie im Bilbe Gottes maren, als Abam Mann und Weib mar. Wenn die beiben Tincturen ausammen in Gine geführt werben, bann offenbaret fich die Gigenschaft bes ewigen Freudenreichs, bas höchfte Begehren und Erfüllen. Mann und Beib find nur Gin Leib und machen beibe ein Rind, barum follen fie beieinander bleiben, fo fie fich einmal mifchen; wer fich mit andern mifchet ber gleichet einem Bieh und gerbricht bie Ordnung ber Matur. wird burch Rinderzeugen felig, fo fie bleibet im Glauben und in der Liebe, und ber Mann foll fie lieben als fein eigen leben, benn fie ift fein Rleifch und Blut, ein Bilb aus ihm, feine Wehulfin, fein Rosengarten. - Wer gebenkt bier nicht fogleich ber Ariftophanesrebe in Blaton's Gaftmahl? Dag bie Liebe bie Biederherstellung ber ursprunglichen Ginheit ift, wird burch die gang ahnliche Denthe verfinnlicht; nur bleibt Bohme feinem Brincip nicht völlig getreu, wonach er bie burch ben Gegensat berporgebrachte, nunmehr empfindliche und thatige Ginheit ausbrudlich für bas Sohere erklaren mußte; ftatt beffen aber klingt bei ihm hier und ba eine monchische Alfese gar übellautend burch bie iconen Borte, die wir eben mitgetheilt. Satte er bes Rirchenvatere gebacht welcher ben Gunbenfall eine gludfelige Schulb nannte, weil er uns ben Erlofer brachte, bann hatte er fich gu ber angebeuteten Confequeng erhoben, bann überhaupt mit Schiller fagen mogen: Der Menfch felbit follte ber Schöpfer feiner Bludfeligfeit werben, er follte ben Stand ber Unichulb, ben er jett verlor, wieber aufsuchen lernen burch feine Bernunft, und als ein freier Beift babin gurudtommen mobon er als Bflange und als eine Creatur des Instincts ausgegangen war; er sollte sich zu einem Paradies der Erkenntniß und Freiheit hinaufarbeiten, einem solchen nämlich wo er dem moralischen Gesetze in seiner Brust ebenso unwandelbar gehorchen würde als er ansangs dem Instinct gedient hatte, als die Pflanzen und die Thiere diesem noch dienen. Der Abfall des Menschen vom Instinct, der das moralische Uebel zwar in die Schöpfung brachte aber nur um das moralische Gute darin möglich zu machen, ist ohne Widerspruch die glücklichste und größte Begedenheit in der Menschengeschichte, ein Riesenschritt mit dem er zuerst auf die Leiter trat die ihn nach Verlauf von vielen Iahrtausenden zur Selbstherrichaft führen wird.

Gott ift die Liebe und bas Gute und ift in ihm fein gor= niger Bedante; hatte fich ber Menich nur felber nicht geftraft! Mls aber die Seele ihren Willen von des Baters Willen abtrennte und in die Luft und Qual ber Welt einging, ba mar fein Rath, es ginge benn ber reine Wille Gottes bes Baters wieber in fie ein und führte fie wieber in ihren erften Git, alfo baß ihr Begehren in bas Berg und Licht Gottes gerichtet fei. Das Berg Gottes mit feinem Licht mußte wieder in die Geele tommen, follte ibr geholfen werben. Dazu mar von Emigfeit bie Boranftalt getroffen, benn bie Menichheit mar in Chrifto verfeben ebe biefer Welt Grund gelegt marb; er follte ihr ein Beiland werben. Das Wort bas Gott vom Schlangentreter gu Eva redete, mar ein Funte ber Liebe aus bem Bergen Gottes und in bemfelben hatte ber Bater uns von Emigfeit her erblict Weil Abam bas Centrum bes Borns in fich erund geliebt. öffnete, fo feste Gott Feinbichaft mider bas Bofe, und offenbarte in ihm ben Schlangentreter, welcher ehe bie Gunbe eintrat noch in gottlicher Ginigfeit verborgen mar: - bas Gemiffen ale bie Stimme Gottes, bes Guten, wird wach im Menschen und vernehmlich wenn er Bofes gethan hat, burch ben Gegenfat fommt er jum fittlichen Gelbftbewuftfein.

Des Weibes Same soll ber Schlange ben Kopf zertreten: biese Stimme ward von Mensch auf Mensch als ein Gnadensbund fortgepflanzt, in Eva's Same ward Christus von Mensch zu Mensch fortgepflanzt als ein glimmender Zunder göttlichen Lichtseuers. Die Heiligen Gottes, welche als Propheten geweissagt haben, die redeten alle aus dem Ziel des Bundes; jenes Wort regte sich in ihnen.

Abel, ber früh Gemorbete, war ein Vorbild Chrifti; in Seth ging die Linie des Bundes fort in welcher Chriftus erscheinen wollte; Kain stellt die gottentfremdete Welt in ihrer Macht und Lust dar. Die drei Principien wiederholen sich in Noah's Söhnen: Japhet ist ein Bild des Baters und der Fenerwelt, von ihm stammen die Heiben welche auf das Licht der Natur sahen; Sem ein Bild des Sohnes und des Lichts; Ham ein Bild der Aben und seine Kinder segnete gab er ihnen wieder ein die ganze Welt mit allem Heer; er gab ihnen alles gemein und machte sie alle gleich, wie aus einem Baum viele Aeste und Zweige wachsen und boch nur ein einiger Baum sind; denn in Gottes Reich herrscht kein Zwang sondern ein freiwilliger Liebedienst wie ihn ein Glied dem andern leistet und deß sich frenet.

Bare ber Menich im Baradiese geblieben, fagt Bohme, fo hätte er nicht des irdischen Regenten bedurft; meil er aber wollte ein Thier fein, fo ordnete ihm Gott auch einen Jager ber ibn bandigte; weil er fich in bas Reich ber Ratur eingeführt hat, mufte bas Befet über ihn herrichen bis er gur Freiheit in Gott neu geboren wird; meil er aus bem Liebemillen ausging, mußte er einen Richter haben ber bie faliche Begierbe ftrafte und gerbrache. Darum ift die Obrigfeit zu einem Schut ber Gerechten von Gott geordnet, und nicht jur Gelbstheit und jur Unterbrudung ber Elenben; wer bas thut ber ftammt aus bem Schlangensamen, er gleiße wie er wolle. Aller Rrieg entsteht vom Regiment bes Borns, und ein Streiter ift ein Rnecht biefes Borns, eine Bornruthe Gottes. Alle Bedrudungen burch geiftliche und weltliche Berren find nicht in ber Ratur gegründet, jonbern nur im Abgrunde, ba eine Gestalt die andere plagt und angftet. martert und qualt. Alle geiftige Surerei fommt baber bag Chrifti Diener weltliche Gewalt besiten; fo heuchelt einer bem andern und wird die Wahrheit in Luge verwandelt. Die irdiichen Berricher mogen inden wol in Gottes Reich eingeben, fo fie ihre Gewalt führen als Diener im Reiche ber Natur und nicht als felbsteigene Götter die ba thun mas fie wollen, fo fie fich erkennen als Gottes Amtleute und nicht fich zu Abgöttern machen. Stande ruhren aus Ginem Brunnen ber: mober fommt euch in Chrifto Reich ber Abel und die Leibeigenheit? 3ft bas nicht heidnisch? Worin ftehet ber Grund? Anders nirgends als in bes! Teufels Soffart und eigenem Willen. Alfo fprich nicht in

beinem Herzen: ich sitze in diesem Amte und Herrschaft mit Recht, ich hab's erkauft und ererbt, was mir meine Unterthanen thun sind sie mir schuldig. Siehe und sorsche wo dasselbe Recht urständet, ob es von Gott also geordnet sei oder sich auf Trug, Hossart und Geiz gründe. Findest du daß es Gottes Ordnung sei, so schaue und wandle darin nach dem Besehle der Gerechtigkeit und Liebe, benke daß du darin ein Diener und nicht ein Herr über Christi Kinder bist und nicht allein dassitzest ihren Schweiß an dich zu ziehen, sondern daß du ihr Hirte und Richter bist.

Dem Armen ichmedt fein Biffen fo wohl in feiner Mühe als bem Reichen in feiner Gorge; wir leben alle in Ginem Athem und ber Reiche hat nichts zum Bortheil als nur eine Mundlederei und Augenluft. Wir haben in biefer Welt fonft nichts jum Gigenthume als ein Bemb, bamit wir bie Schande por Gottes Engeln bebeden, bak unfer Efel nicht blokftebe. ift uns eigen und fonft nichts, bas andere alles ift gemein, wie uns ja Chriftus lehrt: Wenn einer zwei Rode hat und fieht baß fein Bruder feinen hat, fo ift ber andere Rod feines Brubers. Ein jeder foll feines Rachften Ruten und Bflege fuchen wie er ihm biene, gleichwie ein Aft bem andern feine Rraft und Wefen gibt und fie in Giner Begierbe wachsen und Frucht bringen. Es mare alles in biefer Welt genug, wenn es nicht ber Beig in eine Gigenheit einzoge, fondern feinem Bruder gonnete als ihm felber. Die Belt meinet fie ftehe jett im Flor, weil fie bas helle Licht über fich schweben hat, aber ber Beift zeigt mir daß fie mitten in der Solle ftebe, benn fie verläßt die Liebe und hangt am Beig, Bucher und Schinderei, es ift feine Barmbergigteit bei ihr. Gin jeder ichreit: hatte ich nur Gelb! Der Gemaltige fauget bem Riedrigen bas Mart aus ben Beinen und nimmt ihm seinen Schweiß mit Bewalt. Bas hattet ihr bes Silbers und Golbes zur Munge bedurft, fo bie Ginigfeit mare blieben? Batteft bu boch mogen beinen Schmud baraus machen. - Wenn wir auch hier mit Wilhelm Schulg fagen: "fur ben geiftigen Bertehr ift die Schrift mas die Erfindung bes Gelbes für den materiellen, da fortan alle geiftigen Werthe burch Buchstaben, alle materiellen burch Müngen, alfo bie einen und bie andern durch die Affociation und Summirung weniger einfacher Beiden ausgedrückt merben fonnen; eine Abichaffung bes Gelbes hatte also die gleiche Bedeutung wie die ber Schrift und mare ein Commando an die Weltgeschichte in den Mutterleib zurückzukehren"; — so stimmen wir doch unserm ehrlichen schlichten Schuhmacher wieder bei so er fortfährt: Ein wahrer Christ spricht nicht: das ist mein, die Stadt, das Dorf, das Land, das Fürstenthum, das Haus, der Acker, das Geld, sondern er spricht mit ganzem Herzen und aus einem neuen und guten Willen: es ist alles meines Gottes und seinem neuen und guten Willen: es ist alles meines Gottes und seinem neuen und seine Kinder, die Nothburstigen nämlich, damit nähren und soll ihr Pfleger sein und ihnen auch meine Kraft und meinen Verstand göttlicher Gaben mittheilen und sie damit unterrichten und sie zum Guten hinleiten; gleichwie mich Gott mit seinem Geiste regiert, also soll auch ich, der ich sein Amtmann in dieser Welt bin, mit meinem Verstand und Umt meine Mitglieder in solcher Kraft regieren und ihrer pflegen.

Wie Böhme hier seine socialen Gebanken an die biblische Geschichte knüpft, so gibt ihm der Thurmbau von Babel Gelegenheit zu ganz trefflichen und höchst genialen Erörterungen über Sprache, Sprachverwirrung und Scheidung der Bölker und
Religionen.

Dag ber Menich reben fann, tommt ihm aus bem göttlichen Bort, Gott felbft ift im rebenden Bort bes Berftanbes. erfennen wir bag alle menichlichen Gigenschaften aus Giner fommen, daß fie nur eine einige Mutter und Burgel haben, fonft fonnte ein Menich ben andern nicht im Sall verfteben. Denn mit bem Sall ober ber Sprache zeichnet fich bie Geftalt in eines andern Geftaltniß ein, ein gleicher Rlang fanget und beweget den andern, und im Sall zeichnet der Beift feine eigene Beftaltniß, welche er in ber Effeng geschöpfet hat, und hat fie im Principio gur Form gebracht, bag man im Bort verfteben fann worin fich ber Beift geschöpfet hat im Guten ober Bofen. und mit berfelben Bezeichnung gehet er in eines andern Denichen Geftaltniß und wedet in einem andern auch eine folche Form in ber Signatur auf, bag alfo beiber Geftaltniffe in Giner Form miteinander inqualiren, aledann ift Gin Begriff, Gin Wille, Gin Geift und auch Gin Berftand. - Dag bie Menschen reben und einander verstehen, will er fagen, bas folgt aus ber Ibentität der Bernunft in ihnen, und fo wird die Sprache gum Band ber Seelen ale die Manifestation ihres Füreinanderfeins und ihrer Ginheit.

Dieweil nun die Rrafte ber Menschheit vor der Gundflut fich noch nicht ansgewickelt hatten, fo hatten alle Menfchen nur einerlei Sprache, und bie Sprachen aus ben besondern Gigenschaften waren bamale noch nicht offenbar. Als die Rrafte noch in Giner Eigenschaft im Stamme lagen, ba verftanden bie Menichen einander und redeten die Raturfprache, in welcher alle Sprachen lagen; ale aber ber Stamm bes menfchlichen Baumes feine Rrafte in die Zweige führte, ba ward ber Unterschied geformet und in Rungen formirt; ale fich die Bolfer bann gerftreuten. ward ihre Sprache nach ber Natur bes Landes und ber Luft gebildet. Wie bie Eigenschaft eines jeben Reiches ift, fo verhalten fich auch Sprachen, Sitten und Religion, wie geschrieben fteht: Welch ein Bolf bas ift, einen folden Gott hat bas auch. Richt bag mehr als Gin Gott fei, sondern man verfteht barunter bie Offenbarung wie fich Gott nach aller Bolfer Eigenschaft in ihnen ausspricht.

Der Thurm auf welchem fich haben bie Bungen gertheilet, babei die große Stadt Babel geftanden, ift eine Figur bes abgefallenen irdifchen Menichen, welcher ift in die Gelbitheit eingegangen und hat bas geformte Wort Gottes in ihm zu einem Abgott gemacht; benn bes Thurmes Art war biefes bag er follte bafteben als ein groß Bunder bas bie Menfchen in ihrem Dunten gemacht hatten, barauf fie konnten gu Gott fteigen, und beutet an ben verlorenen menschlichen Berftand von Gott und feinem Wohnen und Wefen. Gie waren vom Reich Gottes ausgegangen und wollten es burch eigenes Bermogen nehmen; fie gingen felbstfuchtig auseinander; ba murben ihre Bungen gertheilet, ba fich jebe Eigenschaft in eine Gelbstheit und eigenen Berftand einführte, bag fie einander nicht mehr verftunden. Alle Menichen von Abam her fo je von Gott gelehret haben ohne gottliche Beschaulichkeit bes Beiftes in ihnen, die haben alle aus biefem Thurm ber verwirrten Bungen gerebet, und baher ift ber Streit um Gottes Wefen und Willen entstanden, ba man in ber Eigenfucht um ihn gantet. Gin jeder Werkmeifter wollte ben Thurm auf ben Grund feiner Eigenschaft bauen und ans feiner Materie aufführen; fo mar einer wiber ben andern, und fie verftanden einander nicht mehr; ein Bolt vermochte nun die unterschiedene Eigenschaft bes andern nicht mehr zu erfennen und meinte baß bem andern die Rraft bes Berftandes fremd fei; wie die Eigenichaften gertheilet waren und jede nur bas Ihre fuchte, murben auch die Sprachen verwirrt. Und aus ben zertheilten Zungen sind die verschiedenen Religionen erboren, daß sich fast ein jedes Bolk hat in sonderliche Meinungen von Gott eingeführet, und die selbstsüchtigen Lehrer haben ihren eigenen Sinn in das prophetische Wort gelegt, das sie nur äußerlich über sich decken. Sin jedes Bolk bauet den Thurm aus seiner eigenen Materie, und daß wir in Meinungen zertrennet sind das ist die Schuld der Baumeister als der Pfassen, Rabbiner und Meister nnter den Nationen, die nach eigener Sprache und nach äußern Buchstaben und nicht in dem Geiste Gottes oder dem Lichte der Natur reden.

Die Menschen in ihrem Leben sind alle einerlei Eigenschaft, aus Einem Fleisch und Einer Seele gezeuget, sie haben nur ein einig Leben gleich einem Baum in vielen Aesten und Zweigen, die einander in ihrer Form nicht ganz ähnlich sehen aber einerstei Krast und Saft haben, also auch die Ereatur der Menschen unter Inden, Christen, Türken und Heiden. Die Ungleichheit ist entstanden indem jede Eigenschaft sich in eine eigene absondersliche Begierde saste. Daher kommt die Biderwärtigkeit daß wir das ungesormte Wort haben in Bilder eingeführt. Zetzt streiten sie nun um diese Bilder und jeder meint er habe ein bessers. Und wenn man dieselben Bilder alle wieder in Sine Sprache einführet und die Bilder tödtet, so ist das einige lebens dig machende Wort Gottes, welches allen Dingen Leben und Krast gibt, ofsendar, und hat der Streit ein Ende und ist Gott alles in allem.

Alles muß wieder in das Eine als in das Ganze gehen, in der Bielheit herrscht nur Unruhe und Streit, aber in dem Einen wohnt der Frieden. Wir müssen in uns selber einig werseben, die göttliche Liebesonne muß durch und scheinen und in und wirken. Denn das lebendige Wort ist darum Mensch geworden auf daß das buchstadige Bild sterbe. Alle Stimmen der Sondersmeinungen, daraus die Reiche der Welt entstanden sind, sollen in Eine Stimme und Erkenntniß verwandelt und in Ein Reich, das ist in den ersten Baum Adam's versetzt werden, der nicht mehr Adam heißt sondern Christus in Adam. Dann stehen alle Zahsen und Namen offendar; das Berlorene wird in den Geistern der Buchstaden, diese aber werden in der Ereation wird das Wesen aller Wesen und darin der ewige Verstand der heiligen Oreisaltigkeit wiedergefunden werden. Alsdann hören die Streitigkeiten um die Erkenntniß Gottes und seines

Wesens und Willens auf. Wenn sich die Aleste erkennen werden daß sie im Baume stehen, so werden sie nicht mehr sagen sie seinen eigene Bäume, sondern sie werden sich in ihrem Stamme erfreuen, und sehen daß sie allesammt Kraft und Leben aus einem einigen Stamme haben.

Db auch Bohme noch von ber fenfualischen Sprache rebet, in welcher die Dinge naturgemäß und rein bezeichnet gewesen maren und welche bie Apostel am Pfingftfest gesprochen hatten, bie obigen Aussprüche find so tieffinnig und flar bag man in ihnen ben Beginn einer philosophischen Beriodifirung ber Weltgeschichte, gang ähnlich ber welche ich anderwärts ichon andentete, nimmer verkennen Urfprünglich lebt unfer Geschlecht als Menschheit, ihre Religion ift ein ungusgesprochenes Gefühl bes Unendlichen, ihr gefelliges Band die Bietat ber Familie; fie ift die noch unentwickelte Einheit des Reims. Indem aber die besondern Rrafte fich entfalten, icheibet fie fich in Bolter, und ba nun jedem berfelben eine Eigenschaft besonders gufommt, gewinnt es hierfür eine eigenthum= liche Ausbrucksweise ober Sprache, und ftellt bie 3bee bes Gottlichen gemäß biefem Bolfecharafter und feiner Bilbungeftufe bar. Bebes will fur fich fein und verfteht bie andern nicht; feineswegs halten bie Juden allein fich für bas auserwählte Bolt, auch bie Inder, Chinesen, Romer und Germanen thun es, und mahrend bie Meghpter bie Griechen für ewige Rinder erflaren, fagen bie Griechen daß die Meghpter alles andere machten als bie andern Menichen. Da geht in Chriftus bas humane im Ginn bes Menichlichen und Menschheitlichen in ursprünglicher Reinheit und bereichert mit ber Fulle ber Entfaltung wieder auf: nun erfennen alle Nationen fich ale Blieber Gines Leibes, nun fonnen fie eine in ber andern benfelben Beift auch in verschiedener Offenbarungsweise erfassen, wie benn uns die Runft der Orientglen nicht minber als die der Bellenen verftandlich wird. Darum fagt Friedrich Rudert bag Beltpoefie Beltverföhnung fei, und ermuthigt fich jur Ueberfetung ber Samafa mit ben Berfen:

Die Poesie in allen ihren Zungen
Ist dem Geweihten Eine Sprache nur;
Die Sprache die im Paradies erklungen
Eh sie verwisdert auf der wilden Flur.
Doch wo sie nun auch sei hervorgedrungen,
Bon ihrem Ursprung trägt sie doch die Spur;
Und ob sie dumpf im Bustenglutwind fiöhne,
Es sind auch hier bes Paradieses Tone.

Carriere, Philojoph. Beltanichauung. I.

Wann erst ber Menscheit Glieber, bie zerstreuten, Gesammelt find ans europäische Berg, Wird sein ein neues Paradies gewonnen, So gut es bluhn tann unterm Strahl ber Sonnen.

Wann das in Christo lebendige Wort alle ergriffen hat, dann sind die Bildnisse zerbrochen, dann führt es den Menscheitsbund der Bölker in das tausendjährige Neich des Friedens und der thätigen Harmonie. Nur in solch erhabenem Ueberblick über das Ganze ist auch das Besondere zu begreifen, weil die Theile in jenem und für und durch dasselse bestimmt sind.

Böhme gibt im Mysterium Magnum eine fehr finnige Deutung aller Ergahlungen ber Benefis, indem er biefelben für Symbole bes gottmenfchlichen Lebens halt. Er lagt auch bie Befchichte fteben, meint aber um geringer Schafer Befchichte millen habe Gottes Beift nicht folde Bunder gethan, noch fie fo genau aufgeschrieben und fie bei allen Bolfern erhalten. Es ift ihm nicht so viel an einer blogen Siftorie gelegen, sondern nur barum ift foldes geschehen weil Gottes Beift in ber Figur auf bas fünftige Ewige anspielt und bas Reue Teftament barinnen liegt. Dabei hat Bohme vom Beibenthum eine Anschauung Die weit über die Wiffenschaft feiner Tage hinausragt. auch bas geiftige und fittliche Element ber hellenischen Mythe noch verfennt, fo fagt er boch bag bie Beiben bie wirklichen Mächte ber Ratur gottlich verehrt hatten, und bag barum ber Beift ber Natur fich ihnen angeeignet und fie groß gemacht habe; aus ber Seele ber Welt haben ihnen ihre Götterbilber geantwortet, ihr Glaube und nicht ber Teufel hat dieselben bewegt; und welche im Lichte ber Ratur und in Reinigfeit lebten. Die maren bes freien Billens Rinder und ber Beift hat ihnen große Bunber eröffnet, wie an ihrer hinterlaffenen Beisheit zu feben Auch in ihnen spiegelte fich bas heilige innere Reich, benn bas Wort ber Gnabe lag auch in ben Beiben.

Alle biejenigen welche in der Borzeit ihren Willen in Gott richteten, haben das Wort der Berheißung empfangen, denn die Seele ward darin eingenommen. So ist denn das ganze Geset vom Opfer nichts anderes als ein Bordist der Menschheit Christi; was er that da er mit seiner Liebe den göttlichen Zorn versjöhnte — die Menschen mußten nämlich Gott als den strasenden Richter fürchten, da sie sich von ihm abgewandt hatten —, das geschah auch in dem Opfer mit dem Blut der Thiere. Alles

Opfern ohne Glauben war ein Efel vor Gott; war aber die Glaubensbegierde des Menschen darin, so drang der menschliche Wille dadurch in den göttlichen, den ewigen freien. Im Ausgehen aus dem bösen Willen besteht die Versöhnung; allein der Wille welcher der Selbstheit abstirbt und doch seine Macht erzeigen will, muß sich in etwas bethätigen, und darum legten die Menschen das Fleisch von Thieren ins Feuer, auf daß die thierische Art durchs Zornseuer des Vaters abbrenne und Gottes Liebefeuer die menschliche Seele anzünde; im Feuer brannte die thierische Sitelseit an des Menschen Willen ab, und so drang der lautere Wille mit der eingeseibten paradiesischen Inade in Gottes Liebefeuer als ein süßer Geruch ein. Die Sünde ward dem Feuer des göttlichen Zorns geopfert, menschliches Leben und göttliche Liebe wurden Ein Feuer.

Als aber die Zeit erfüllt war ba erschien Gott im Reisch und ward als Menich geboren und erfannt; es ward in Chrifto Gott und Menich wieder eine, und mas Abam verloren hatte bas that fich hier wieder auf; bas mahrhafte Befen ber Menfchheit, bas in Abam erftorben war, es murbe wieder lebendig, Maria's Seele ergriff bie himmlifche Jungfrauschaft, bie göttliche Beisheit, und fo tam bie emige Jungfrau gur Befenheit, und fo fonnte jene ben Beiland gebaren, welcher alle brei Brincipien, aber in göttlicher Ordnung an fich hatte, alle aufgewachten Lebensgestalten in ihrer Concordang in fich barftellte und fo bie menschlichen Eigenschaften wieder in die gottliche Sarmonie einführte. Das Wort ift allenthalben Menfch geworden, nicht allein in ber Jungfrau Maria, ale ob feine gottliche Befenheit allba eingesperrt gefeffen hatte; Gott, ber die Fulle aller Dinge ift, hat fich nicht blos in einem Studlein bewegt, er ber überall ift bedarf feines Rommens; - wir werden wol im Ginne Bohme's richtig ichliegen, wenn wir baraus folgern bag in Chrifto für uns bas mahre Sein und unfer eigenes offenbar geworben.

Christus ward der wiedergeborene Nam, er stellte sich in Abam's Person in dassenige ein was dieser verwirkt hatte. Der erste Adam fiel nieder in Schlaf als in Unmacht der göttlichen Welt und starb im Tode des Todes; der andere Adam ging in den Tod des Todes ein und nahm ihn in sich gefangen; er ward dem Tode ein Tod und führte das Leben in die ewige Freisheit. Adam stund in Christi Menschheit auf, und alle Kinder Adam's, so Christi Reich theilhaftig werden, stehen alle in Christo

auf; ein jeber ist ein sonderlicher Zweig, es ist aber nur ein einiger Baum, der ist Christus in Abam und Adam in Christo, nur einer, nicht zwei, ein Christus in allen Christen. Also mag ich sagen, so ich in Christo der Welt abgestorben din: ich din derselbe Christus als ein Zweig am selben Baum; weil er in Gottes Willen auferstanden, lebe ich in ihm. In mir selber wird das Paradies sein: alles was Gott der Bater hat und ist das soll in mir erscheinen als eine Form oder Bild des Göttslichen, ich soll die Offendarung der geistigen Welt sein und ein Saitenspiel seines ausgesprochenen Wortes, und nicht allein ich sondern alle meine Mitglieder in dem herrlichen Instrument Gottes, wir alle sind Saiten in seinem Freudenspiel, und der Geist seines Mundes ist's der den rechten Liebehall in uns erweckt.

Wenn Jakob Böhme sagt seine ganze Lehre sei nichts ans beres als wie der Mensch solle Gottes Lichtwelt in sich entzünden, dann muß nach derselben Gott an sich in uns sein und kommt es nur darauf an daß wir auch in unserm Wissen und Wollen diese Einheit bethätigen. Darum kann er Christum des Menschen innern Grund nennen, der sich wieder geltend mache. Gott wird in der Seele lebendig; sie hat eine Sehnung zur Geburt; sind wir doch anfänglich aus Gottes Wesenheit gebildet, warum sollten wir nicht auch darin stehen? Als sich der Wille der Menschsheit in die Gottheit ergab, da ward aus der Gottheit und Menschsheit Eine Person.

Wenn wir nun wollen Chriftum betrachten, fo muffen wir uns felbft fuchen und finden; benn wo bliebe unfere arme Seele, wenn fie nicht hatte bas Wort bes Lebens in fich genommen? So Chriftus hatte eine Seele vom himmel gebracht, fo bulfe es uns nichts: ift aber feine Seele eine Creatur wie unfere, fo freuen wir uns beg in Emigfeit bag er unfer Bruber ift. Durch bes Menichen Selbstthun mar die Gunde begangen worden, und burch bes Menichen Gelbftthun mußte fie mitfammt bem Tobe getilgt werben. Bare Chriftne ein Frember, bann mußte and ein Fremder in uns geboren werben, ber nicht unfer 3ch mare fondern ein anderer Denich, und ob mir aus bem Beilande geboren werden wie ber Than aus ber Morgenröthe, boch muß unfere Ichheit babei fein, wie Gott ju Abraham fagte: in bir follen alle Bolfer gefegnet werden, bas ift: Chriftus follte Abraham werben und Abraham Chriftus. Das gertheilte Bort menfchlicher Eigenschaft, bas fich von bem Gangen als bem Ginen abgewandt hatte in eine Selbstheit, mußte wieder in das Ganze eingehen, durch das Feuer Gottes bewährt werden und in des Baters einigem Willen leben und wallen.

Da aber in Chrifto bas menschliche Berg also mit Gott geeinigt ward bag ber Bater war alles in allem, fein Bollen und Thun, fo ward ber Menich Chriftus ein Berr über alles und erichien die gange Rulle ber Gottheit in ihm leibhaftig. Gott ward in ihm Berfon und ift auders feine Berfon benn in Chrifto. Der ift die Stimme ober ber Mund Gottes, und feine Rraft unfere Rraft, wenn wir im Glauben an ihn wiedergeboren werben. Er ift une nicht fremd ober ichrecklich fonbern unfere Liebetinctur ober die Macht welche die Liebe in une entzündet: in ihm liegen alle Schate ber Beisheit, wer ihn hat ber hat alles, und wenn ihn unfere Seele erfant, bann bat fie bie eigene ewige Befenheit gefunden. Die gange Chriftenheit ift feine Mutter; wir alle find Maria im Bunde ber Gnade, aus ber Gott und Menfch geboren wird. Chriftus ward ber Beld im Streit, ba die zwei Reiche ale Gottes Born und Liebe miteinander fampften, er gab fich willig in ben Born und loichte ben mit feiner Liebe, verftehe in ber menschlichen Effeng. Aus feinem Willen gebar er une bag wir follten unfern Willen in ihn feten, fo führte er une in fich jum Bater in unfer erftes Bater= land wieder ein als ins Baradies, baraus Abam ausgina. ift unfer Brunnquell worben, fein Baffer quillet in une; er ift Die Fulle unferer Wefenheit worden auf bag wir in ihm in Gott Denn Gott ift Menich worden, er hat fein ungründlich und unmeflich Wefen in die Menschheit eingeführt, alfo marb bas menfchliche Wefen und Gottes Wefen Gine Fulle Gottes, und unfer Wefen ift ein Bewegen in seinem Simmel, er ift ber Bater und wir find Rinder in ihm, wir find fein Bertzeug bamit er macht mas er mill; er ift bas Fener und auch bas Licht mit allem Befen, und bas Wort macht ihn offenbar. Alfo erfennen wir bag Gott ein Beift ift, und bag unfere neue Geburt barin befteht bag wir uns ihm gang eineignen, welches Glauben heißt. Wir empfahen nicht frembe Rraft fondern unfere eigene und erfte, wir gewinnen nicht ein anderes fondern unfer eigenes mahres Leben, benn Gottes Fürfat foll beftehen und aus bem Ader ber Welt feine lichtflammenbe Blume machfen.

Gottes Born mar im Menichen entbrannt; ihm zu widerfteben mußte die Liebe felber in den Grimm eingehen; Chriftus tam alfo um ben innern Menschen, ber in Abam verblichen mar, aufzuweden und ber alten Schlange immerdar ben Ropf ber Falichbeit ju gertreten, ben irdifden Willen immerbar gu tobten. Bleichwie aus einem Rorn, bas in die Erde gefaet wird und in ber Erbe erfterben muß, vermoge biefes Erfterbens ein neuer Leib hervorwächft, alfo auch follte und mußte Abam's verberbter Leib bem Tob und Born geopfert werben, baraus aber ber Leib ber Liebe Gottes hervorgehen. Chriftus jog bas Cbenbild micber aus bem Tob, gleichwie eine Rofe aus ber wilben Erbe fprießt. Er marb wie Abam versucht, verschmähte es aber ftatt ber himmlifden Nahrung irdifche Speife zu ermählen, ber Soffart und Gitelteit fich hinzugeben, um den Breis biefer Welt bem Catan ju bienen, benn er wollte nur Gottes Ehre fuchen, nur in Gott und burch ihn herrichen. Da ftand ber außere Leib vom Tobe auf und fiegte über bas Feuerschwert. Chriftus geboren mar, fo ftand allerdings der himmel in ber Erbe; nun galt es bag bie beiben Belten in ihm rangen; baber tam die Berfuchung, und es fiegte bas Göttliche und offenbarte feine Bunder burch bas Irbifche.

Chriftus trat auf als ein Ronig ber Liebe, ba meinte bie weltliche Obrigfeit nun murbe ihre Macht aufhören, und fagten Die Priefter bei fich felber: wir wollen einen Deffias ber uns in weltliche Macht einführt; ben ba wollen wir nicht, ber ift uns viel zu arm, wir wollen in Ehre und Gewalt bleiben und lieber ben Bettelfonig mit feinem Liebereich abichaffen. mußte aber die außere Menschheit in Chrifto fterben, auf bag fie nicht mehr in bes Grimmes Eigenschaft lebe, fonbern bie Rraft bes himmlifchen Blutes, bas fprechenbe Wort nämlich, in ber außern und innern Menschheit allein lebe und fie regiere, die Ichheit also in ber Menschheit aufhöre und ber Beift Gottes alles in allem, die Ichheit aber nur fein Wertzeug fei. Gottes fprechendes Wort in menschlicher Gigenschaft beim Beilande ftillftand, da ichrie die Befenheit, welche in Abam erftorben, in Chrifto aber wieder lebendig geworben, mitfammt ber Seele: Mein Gott, mein Gott, warum haft bu mich verlaffen? Der Born Gottes mar nämlich burch ber Seele Gigenichaft in bas Bilb ber gottlichen Befenheit eingegangen und hatte bas Bild Gottes in fich verschlungen, weil eben biefes bem Grimm Gottes in der Reuerseele ben Ropf gertreten und feine Reuersmacht in bas emige Sonnenleben umwandeln follte. Gleichwie bie Kerze im Fener erstirbt und aus biesem Sterben das Licht und die Kraft ausgeht, ebenso sollte auch aus Christi Sterben und Tode die ewige göttliche Sonne in menschlicher Eigenschaft ausgehen. So mußte denn hier nicht blos die Selbstheit menschlicher Eigenschaft, das ist der eigene Wille der Seele in Fenersmacht zu leben, allhier sterben und im Bilde der Liebe verloren gehen, sondern es mußte sogar das Bild der Liebe selbst in den Grimm des Sterbens sich einergeben, auf daß alles in den Tod sinke und in Gottes Willen und Erbarmen durch den Tod und völlige Gelassendit in paradiesischer Wesenheit wieder aufgehe damit Gottes Geist sei alles in allem. — So tief und klar wußte das geistvoll edle Gemüth des wunderbaren Mannes das Geheimniß der Erlösung zu erfassen und auszusprechen, daß niemand es hier wagen wird seinen Worten etwas hinzuzusesen.

Mit biefem Opfertobe bes außern Menichen mar aber bas Seelenleben bes Beilands nicht vernichtet, fonbern nur ber eigene Bille in ben gangen erften Billen wieber eingeführt, nur bie Selbstfucht mar erftorben, bas außere Reich mar in bas innere aufgenommen und ging in Ginheit mit bemfelben als Gottes wir= fendes Leben auf. Als der Born bas Leben im Tode verschlungen hatte, ba bewegte fich bas beilige Leben ber tiefften Liebe Gottes im Tob und Born und verschlang biefen in fich. Gott ben Bater burftete nach ber Menschheit als nach feinem Bergen ober Borte ber Rraft, und die Gottheit in ber Menschheit ale bas Berg bes Batere burftete nach bem Bater: bas Licht ber Liebe und bas Teuer begehrten einander, und als fie einander ergriffen ba erzitterte die finftere Belt im Todesichreck vor bem Freudenfchred, welcher in ber Liebe aufging und ben Borhang im Tempel gerriß ale bie Decke Mofis, bie vor bem flaren Angefichte Gottes hing; nun fonnte ber Menfch Gott feben, benn fein Sehen war Gottes Sehen geworben. 218 Chriftus bas Licht ber Seele wieber angundete, erlofch in ihrem Befen Gottes Born und ward in Liebe verwandelt; ba Chriftus bas Reich biefer Belt von fich ablegte, in bemfelben Augenblick brang feine Seele in ben Tob und Born Gottes ein, und ward fo ber Born in Liebe verfohnt, und bas leben grunte burch ben Tob aus. war Chrifti Sterben feine Auferstehung und Bertlarung. Er ift im himmel als in ber inwendigen Rraft und Befenheit aller Dinge, und ift bei une bie ane Ende ber Tage; er fitt auf bem Regenbogen Gottes und lebt in unfern Bergen. Bir find

Götter so wir in ihm bleiben; er ist bas Licht und wir feine Sterne.

Gleichwie in Gott die heilige Dreigahl ein Unterschied ift, bag brei Berfonen find in Ginem Befen und boch nur Gin Gott, ba ber Sohn ben Beift als bas Leben hat aus bem Bergen und Mund ausgehend, und ift bas Berg bie Flamme ber Liebe und ber Bater bie Qual bes Borns und wird mit feinem Sohn in ber Liebe gefanftigt bag alles in Gott Gin Befen und Willen ift: also ift's auch im Menschen und gar nicht anders mit feiner Gilbe. Bas Gott in Chrifto ift bas find wir auch in Chrifto in Gott, feine rechten Rinber, barum follen wir ihm auch unfern Beift in feine Banbe befehlen, fo fonnen wir durch ben Tod ine Leben eingehen. Chriftus barf nicht erft von feiner Stätte weichen und in uns einfahren, wenn wir in ihm neu geboren werben, benn bas gottliche Befen, barin er geboren mar, halt an allen Orten und Enden innen bas andere Principium. Bo man fagen tann bag Gott gegenwärtig fei, allba ift auch bie Menschwerdung Chrifti; fie ift in Maria eröffnet worben und inqualiret von ba gurud bis in Abam und voran bis in ben letten Menichen. Das Wefen ift in allen Menichen, nur muß es ber Glaubensgeift ergreifen, fo blüht und machft die holdfelige Lilie. Wir tragen Chrifti Fleisch und Blut an uns, ber alte Abam muß nicht fo gang und gar weggeworfen werben, fondern nur bie Bulfe als bie Schale barinnen ber Same verborgen liegt.

Aber mir burfen nicht fagen bei Chrifto fei Gnade feil, und une bamit figeln und troften; ber in Chrifti Blut gefarbte Burpurmantel barf une nicht gur Dede werben für bas antidriftliche Rind bes eigenen Willens; vielmehr muß Chriftus in unferm Bergen geboren werben und wir muffen feinen gangen Proces mit burchmachen, mit ihm ben Bersucher bestehen und befiegen, die Gunde als die Natur in ihrem hofen Willen freuzigen und todten, auferstehen und in Gott grunen und leben. Go mir uns vom Emigen abfehren und achten Gelb für unfern Schat und Schönheit bes Leibes für unfern Glang und Ehre und Gewalt für unfer Rleinob, fo ift unfer Bille in bemfelben gefangen und hangen wir nur am Spiegel und erlangen nicht bie Freiheit Gottes; fo fich aber ber Wille in Gott einwendet, ift er ein Zweig am großen Lebensbaum, eröffnet bie Bunder in Gottes Beisheit, lebt im Paradies und ift felber ein Spiegel und eine Freude Gottes.

Ber aus des Teufels Willen ausgeht in Gottes Billen ben empfähet Gottes Wille und er ift aller Gunden los, benn fie bleiben im Fener; wer aus bem Born tritt ber manbelt in Gottes Liebe. Es gefchieht fein Gundenvergeben, es fei benn baß ber Menich fich beffere und erneue; bag wir aber in Chrifto mit rechter Liebe aneinander hangen bas ift fogleich bie Recht= fertigung vor Gott. Benn Chriftus in bes Menfchen leben ein Licht wird und die Racht in einen hellen Tag wandelt, fo ift bie Sunde vergeben. Denn fo ber emige Tag ber Liebe anbricht, wird Gottes Born in Liebe verwandelt. Bo Chriftus im Menichen lebt, ba ftirbt Abam mit feinem Schlangenwefen, ba ift Absolution, benn wenn die Sonne aufgeht, ba ift feine Racht mehr. Es heißt nicht allein vergeben fondern geboren werben, alsbann ift es vergeben, bas heißt bie Gunbe ift alebann eine Bulle. der neue Menich machft heraus und mirft die Bulfe meg, das heißt Gottes Bergebung. Gott vergibt das Bose vom neuen Menfchen meg, er gibt's von ihm meg; nicht wird's aus bem Rorper meggeführt, fondern die Gunde wird ins Centrum gegeben als jum Fenerholze und muß also eine Urfache bes Feuerprincipiums fein baraus bas Licht icheint; es muß bem beiligen Menichen jum Beften bienen, wie Paulus fagt: Denen Die Gott lieben, muffen alle Dinge jum Beften bienen, auch bic Sunde. Bas ben Gundern ein Stachel jum Tode bas ift ben Beiligen eine Macht gum Leben.

Wie schon oben die Liebe in Gott als Naturgestalt ber sanste lichte Wassergeist genannt wurde, so sagt Böhme daß der Bund der Liebe zwischen uns und dem Vater in die Wassertause gesetzt worden. Dem irdisch gewordenen Menschen thun irdische Dinge noth, und wie das unsichtbare Wesen Gottes sich durch die Elemente hat sichtbar gemacht, so vereinigen sich Ewigsteit und Zeit, so wirkt das Wort der Gnade durch das äußere Wasser auf den Leib, damit die Seele das Wasser des ewigen Lebens empfange. Der Glaube an die Gnade ergreift sie im Bunde durch das äußere Zeichen; wie das Wasser eine Ursache und ein Ansang des Lebens ist, so soll auch die Seele bei der Wiedergeburt zuerst in das Wasser des ewigen Lebens eingestaucht werden.

Darnach gibt fich ihr ber Leib bes herrn zur Speise und sein Blut zum Trant. Das Neußere beim Abendmahl ift Brot und Wein, wie ber äußere Mensch auch irbisch ist; die Seele

bagegen empfängt bie Gottheit, benn fie ift Beift. Es ift auch nicht blos Geift in Gott, fondern auch Ratur und Befen; Gottes alles erfüllende Wefenheit heifit fein Leib, und meffen Billen in Gottes Liebe wohnt ber ift in Gottes Leibe bon feiner Frucht. Es ift feine Bermifchung bes Göttlichen mit bem Brot und Wein, noch wandelt fich biefes in Chrifti Reifch und Blut, aber es ift bas bagu geordnete Mittel, bas bem fichtbaren Menfchen zu Liebe besteht und wodurch fich bas Unfichtbare bem Beifte barbietet. Wie ber Mund fo bie Benieffung; es fommt auf ben Glauben an, und wenn berfelbe nach Gottes Liebe und Gnade hungert, jo iffet er allezeit von Chrifti Fleifch und Blut, und mancher Beibe und Turte iffet in Gottes Erbarmen vom Baume ber ewigen Wefenheit; benn was auch bem außern Menschen verborgen bleibt bas erfennt boch ber innere. Meinest bu Chrifti Fleisch und Blut wohne also im irdischen Element bag bu es mit beinen Bahnen faffeft? D nein, Gefelle, es ift viel subtiler, ber Geele Mund muß ihn einnehmen. Sie muß in Gottes Willen fein, will fie von Gott effen; fie tann alle Stunden von Chrifti Rleifch effen, wenn fie in Chrifto lebt, benn ein jeder Beift iffet von feinem Leibe. Sonne Glang die gange Belt erfüllt, alfo auch Chrifti Leib und Blut; fein Befen ift die Emigteit, er ift in nichts einaeichloffen: wie ber Blit ausgeht vom Aufgang und icheinet bis jum Riedergang, alfo ift bie immermahrende Rufunft bes Menschensohnes. Er ift im Simmel, aber berfelbige Simmel ift überall; Chriftus wohnt überall, benn er lebt in Gott. Chrifti Leib ift die allgemeine Wefenheit und Rraft in allen Dingen, die verfohnte Natur; bas ewige Fleifch liegt in allen adamitischen Menschen verborgen, er jog es hervor und verflarte ce in feine urfprungliche Berrlichfeit. Wenn unfer Wille rein wird, find auch wir in die allgemeine Befenheit übergebilbet; wenn wir ber Gitelfeit los werben, ift Gott unfere Speife und wir bie feine.

Gleichwie sich ber einige Christus uns allen jumal zu Einem Leben einergibt und uns alle in seiner einigen Menschheit liebt und dieselbe einige Menschheit vermöge seiner Gnade uns allen insgemein unter einem Brot und Weine barreicht und sich mit uns in einerlei Genießung verbindet, also sollen wir uns in solcher Zusammenkunft und Genießung als Glieder Eines Leibes in rechter Liebe und Treue verbinden und wohl bedenken daß

wir in Christo alle nur einer sind. Wir genießen alle ben einigen Christum und werben in bemselben ein einiger Leib, Christus nämlich in seinen Gliebern. Welch eine Tiefe bes Geheimnisses ist das, wenn wir es nur recht bedenken. Der Satan in Gottes Zorn hat uns uneinig gemacht und getrennt, sodaß wir widerwärtige Sinne haben. Da kommt nun Christus mit seiner Liebe und macht uns alle wieder in ihm selber zu einem einigen Menschen, also daß wir allesammt zu Aesten Eines Baumes, der er selber ist, eingewurzelt werden und alle von seiner Kraft und seinem Wesen seben seben.

Das neue Leben ist Christus, unsere eigene neuerweckte wahre Wesenheit, unser göttlich Theil. Es äußert sich im Werk der Liebe, denn die Zeit mit ihrem Willen ward in den ewigen Willen Gottes gewandelt. Die edle Jungfrau der Weisheit Gottes ist im Freudenschreck in der Seele aufgegangen, darum läßt der Mensch sich nicht mehr gefangen halten in der Finsterniß, sondern er muß frei sein als ein Siegesfürst; denn jene heißt die Blume zu Saron, die Rose im That, und welcher sie erlangt hat der nennt sie eine Berle.

Wahre Geburt ift Wiedergeburt. Des Lebens Angundung geschieht in ber Scharfe und in ber Durchbrechung ber ewigen Pforte ber Finfterniß. Biebergeburt ift die Rudfehr ju Gott. nach der alle Creatur fich fehnt; aber tein anderer Weg gu Gott als ein neu Gemuth. Biergu ift aber Belaffenheit bas erfte, benn burch fie werben Chriftus und ber Menich gang eins. Wenn die eigene Begierbe und bas Gelberbilden ftillefteht, fo aeht ber Wille bes Ungrundes und bas gottliche Bilben auf. Denn mas ift bas leben ber Creatur? Anderes nichts ale ein Runtlein vom Billen Gottes. Belde Creatur nun biefem ftillefteht, beren leben ift Gott, ber fie treibt und regiert. Bas felber will und läuft bas trennt fich vom Gangen, und hat in feiner Ginheit feine Rube; mas aber in und mit Gott will bas findet ben Frieden, benn ce wird Gin Leben mit Gott, und alle Dinge werben ihm gleich und eine. Ber Gott in allen Dingen ftillefteht bem wird aus ber Finfterniß ein Licht, aus bem Tod ein Leben, aus ber Trauer eine Freude; benn ber Funte gottlicher Rraft fällt in feine Lebensgeftaltnig und er ficht wie in Gott alles zum Beile gewandt ift; fur bas menige, bas er hingab, fommt er in bas Gange und gewinnt alles, benn aus bem Worte Gottes hat ja alles feinen Urfprung. Er gleicht einem Lichte. ba ber Stock ber Rerze brennt und einen wonnesamen Schein gibt, sodaß in der Glut tein Wehe empfunden wird; benn hier tann feine Turba entstehen, hier ift Gottes eigenes Liebespiel bas sich selber liebt.

Aber es ift fein Leichtes und fein Scherg; es muß Ernft fein um bas Ritterfranglein zu fechten, und feiner erlangt es er fiege benn. Darum fällt ber Chrift in mancherlei Anfechtung und Berfuchung, auf bag er überwinde burch Gebet und Glau-Benes ift ein Ausgang feiner felbft, fodaß fich ber Menfch mit allem mas er ift und befitt, Gott jum Gigenthum ergibt. Gott erhört aber bie Geele in uns felber, benn betend bringt fie aus bem Centrum ber Angft und bes Borns in bas Brincipium der Liebe, bas ebenfalls in ihr ift. Wer recht betet ber wirft innerlich mit Gott und gebiert außerlich gute Berfe, gleichwie ein Baum feine Rraft in ber Frucht herausführt; wer recht betet von dem wird die Erhörung mitbewirft. Und ber Glaube ift ein Rehmen und Gffen von Gottes Befen, nicht eine hiftorifche Biffenichaft, bag ein Menich Artitel mache und ihnen anhange und fein Gemuth in Die Berte feiner Bernunft zwinge, fondern eine Macht Gottes, Gin Geift mit ihm, in ihmewirtsam. Er ift frei und an feine Artifel gebunden als nur an bie rechte Liebe. Der Glaubige fucht nicht fein Leben fondern bas ber emigen Rube, er wohnt in ber emigen Freiheit Gottes, er ift als mare er nichts und ift boch in Gott alles, eine Bierde und Rrone ber Gottheit, eine Rebe am Beinftod Chrifti, bem Beiligen Beift ein Tempel, Saitenspiel, Rlang und Freude.

Das Ziel der Geschichte findet Böhme darin daß durch Glauben und Liebe die ganze Erbe zum Gottesreich und die Menschheit Eine Heerde unter dem hirten Christus werde, daß der Bandel aller schon hienieden im himmel sei. Dann soll auch der Stein der Weisen gefunden werden, in welchem alle Kraft des himmels und der Erde, die Kraft des paradiesischen Lebens liegt. Denn der Mensch soll alle Künste und Sprachen hervorbringen und aus den Metallen deren Geist und Herz, den ebeln Stein nämlich der Beisen. Die Kraft des höchsten hat allen Dingen einem jeglichen nach seiner Eigenschaft eine size Bollsommenheit gegeben, und diese ist noch in ihnen verborgen und mag durch Berstand und Kunst wieder eröffnet werden. Hat uns Gott Macht gegeben seine Kinder zu werden und über

die Welt zu herrschen, warum nicht auch über den Fluch ber Erbe? Es soll das niemand für unmöglich halten, es gehört nur göttliche Erkenntniß dazu, und diese soll erblühen in der Zeit der Lisen.

Wenn man fich erinnert welche Macht Bohme ber Gubicctivitat jufchreibt, fo wird man wol mit mir geneigt fein bie Berruttung wie die Bertlarung ber Natur im subjectiven Ginne zu nehmen. Die Natur bleibt wie fie mar und ift, aber ber Menich fieht in ber eigenen Bermirrung fie verworren, in ber eigenen Rlarheit erscheint fie ihm burchfichtig flar. Schiller bag bie Welt ihre finftern Schredniffe verliere fobalb es Licht werbe im Menichen, und Luther meinte bag bas Gehnen ber Creatur nach ber Offenbarung geftillt werbe wenn bie Menichen in ber Freiheit ber Rinder Gottes lebten. Böhme felbft fagt in diefem Ginne bag nur ein Wiedergeborener die Ratur erlofen ober ben Stein ber Beifen finden tonne; benn barin fteht bas gange Wert bag bas himmlische Ding bas Irbische in sich au einem Simmlischen, Die Ewigfeit Die Beit in fich gur Ewigfeit mache. Ber nun feinen Willen aus fich felber in Chriftum fett ber wird in Chrifto wiedergeboren und feine Seele betommt wieber bas ewige Fleisch in welchem Gott Mensch marb. baffelbige ift im alten Menichen verborgen und icheinet in ihm wie bas Feuer in einem Gifen und liegt barin wie bas Golb in einem Steine. Das ift ber eble hochtheuere Stein, ber Lapis philosophorum, ben bie Magi finden, ber bie Natur tingirt und einen neuen Sohn im alten gebiert, und burch ben man alles findet im Simmel und auf Erben. Denn ber Menich, fofern er ale ein Wertzeug im Behorfam Gottes geht, hat die Bewalt die Erbe, welche im Fleische fteht, in die Benedeiung einzuführen und aus ber Angft bes Todes bas hochfte Freudenreich zu machen.

Wir werben unserm Böhme beistimmen, wenn er lehrt daß wer nicht das göttliche Feuer ber Liebe in sich anzündet die Bein und Qual der Berwirrung in sich erweckt; der Geizige z. B. empsindet Frost, der Jornige Feuer, der Neidische Bitterkeit, beim Hoffärtigen ist ein beständiges Fliegen und ewiges Sinken und Hinabstürzen in den Abgrund. Hier haben wir die Idee von der Strafe als der Beranschaulichung dessen was die That eigentslich war, eine Idee welche bereits von Homer angedeutet, von Dante aber in der Göttlichen Komödie so tiefsinnig als großartig durchgeführt wurde. Auch dann vernehmen wir einen Anklang

an dieselbe wenn Bohme fagt, ber Beift erscheine nach bes Leibes Berbrechung ale eine folde Creatur wie allbier fein fteter Wille gemefen: hat einer ein Sundegemuth gehabt und feinem etwas gegonnt, fo ericheinet nun biefes Sundegemuth und nach bemfelben wird ber Seelenwurm figurirt. Wenn er aber hingufett bag ber Menich nun biefen Willen und diefe Geftalt in alle Emigfeit behalte und die Thore ber Tiefe jum Lichte Gottes ihm verborgen und verriegelt feien, fo fteben folch finftere Meugerungen im Widerstreite mit feiner eigenen Ginficht, nach welcher ber Mensch in iebem Augenblid fein eigener Macher ift und immerbar aus bem Born in die Liebe burch ben Entichluß feines Willens eingeht, nach welcher ber Begenfat ale bas Bofe ober bie Solle im Gangen, in Gott ewig überwunden wird, und barum auch in bent Befchöpfe wol ein Auf- und Abwogen bes Rampfes, aber feine abstracte Trennung und Scheidung beiber Brincipien befteht, ba nur in ihrer Durchbringung bas Leben fich erhalten bleibt, benn mas in Gottes Willen erboren ift bas foll fteben zu Gottes Ehren und Bunderthat und dem Menfchenbilde gur emigen Freude. Der grimme Tod ift eine Burgel bes lebens, benn aus bem Sterben wird bas freie Leben geboren; mare tein Wehe fo mare auch fein Frendenreich; bas ift aber bas Freudenreich bag bas leben aus ber Angft erlöft wirb, wiewol bas leben nur alfo urftanbet. Des Batere Liebe und Born muß aber nur Gin Ding fein, fo baffelbe bas Freudenreich; in ber Bertrennung berricht Ungft und Qual, wenn es aber in Ginem Willen brennt, fo ift's ein Freudenausgehen aus fich felber, und bies heißt ber Beilige Beift ale bas leben ber Gottheit.

Das neue Vernsalem ist schon geboren im neuen Menschen. Ein jeder fürchtet Gott und thut recht, so grünt die Liebe und beginnt das Gottesreich. Da wird ein heiliges priesterliches Leben geführt, und je mehr gesucht wird desto mehr wird gesunden. Alles was Gott der Bater hat und ist das soll in mir erscheinen als Form oder Bild des Wesens der göttlichen Welt; alle Farben, Kräfte und Tugenden der ewigen Weisheit sollen in und an mir als seinem Ebenbilde offenbar sein; ich soll ein Werkzeug des Geistes Gottes sein darin er mit ihm selber spielt, ich soll sein Instrument und Saitenspiel sein, und nicht allein ich sondern alle meine Mitglieder, denn wir alle sind Glieder Eines Leides, Gottes, und des Bruders Freude ist auch unsere Freude; in allen leuchtet das Eine göttliche Licht; wir sind alle

Eines Geschlechts wie Ein Baum in seinen Aeften, wir find ab-

Alles mas in ber Ratur läuft bas qualet fich, mas aber ber Natur Ende erreicht bas ift in Ruhe ohne Qual und wirfet amar, aber nur in Giner Begierbe. Alles was in ber Natur Angft und Streit macht bas macht in Gott eitel Freude; benn Das gange Simmelsheer ift in Gine Barmonie gerichtet, alles ineinander in Gine Mufit, wobei jebe Saite biefes Spiels die andere erhebt und erfreut. Alles was Gott in fich felber ift bas ift auch die Creatur in ihrer Begierde; fie ift in ihm ein Gottengel und ein Gottmenich, Gott alles in allem und außer ihm nichts mehr. Wie es mar im ewigen Sall, fo bleibt's im creaturlichen, und bas ift ber Anfang und bas Enbe aller Dinge. Und im Simmelreich herricht nichts als Liebe und Gintracht. Bealiches. eignet bem andern feine Liebe und Gunft gu, jegliches freut fich ber Gaben, Rraft und Schönheit bes anbern, welche es aus ber Majeftat Gottes erlangt hat, und banten alle Gott bem Bater in Chrifto Jefu baf er fie ju Rinbern hat ermahlt und angenommen.

Indem wir ichlieglich noch einen Blid auf die Weschichte ber lehre Jatob Bohme's werfen, erinnern wir an jene Manner, beren wir bereits als feiner Genoffen oben gedachten. Balthafar Balther, Abraham von Frankenberg, und ber Gohn bes Sauptpaftore Richter fuchten burch Berausgabe feiner Schriften, burch Commentare und eigene Arbeiten für die Berbreitung und Auslegung feiner Anfichten ju mirten; an fie reihen fich Friedrich Rrause, Theodor Tichech, ber Bollander Eduard Richardfoon und ber Schweizer Ritolaus Ticheer. Grofe Berbienfte erwarben fich zwei hollanbische Raufleute, Beinrich Beets, ber feit 1660 bie einzelnen Berte Bohme's in Amfterbam bruden ließ, und Bilhelmfoon von Beberland, ber fie ins Niederdeutsche über-In England wirften burch Uebersetungen und eigene Arbeiten John Sparrow, Edward Tayloor, William Law, John Bordage, Thomas Bromley, Johanna Lead. Beinrich More follte Diefer muftifchen Richtung entgegenwirfen, feine Rritit fand aber fo viel Butes an Bohme bag fie gerade ale ber Urtheilespruch eines unbefangenen Theologen ju feinen Bunften wirfte. entbrannte am Wendepunkt bes 17. und 18. Jahrhunderts ber Rampf in Deutschland. Sier besorgte Gichtel 1682 bie erfte Gefammtausgabe, brachte aber burch Stiftung bes Briefterthums ber Engelsbrüder, die burch Beten und Rampfen die Gunden ber Belt ale Lieblinge Gottes abbufen und ben Rorn in Bohlthun permandeln follten, ein fremdartig feftirerifches Glement mit Bohme in Berbindung. Gein Rachfolger Bilhelm Uberfeld forgte fur eine britte Gesammtausgabe 1730, eine zweite fehr ichatbare mar 1715 in einem Quartbande erschienen; eine neue hat 1831-1847 R. B. Schiebler in Leipzig veranftaltet. Unbanger Bohme's griffen bie Lutherische Beiftlichkeit hart an, und empfingen nicht nur von diefer eine berbe Erwiderung, fondern ihr Meifter felbft wurde ale Rarr, Fanatifer, Atheift gefchmaht und feine Schriften balb wie Bidelheringspoffen balb wie eine teuflische Ausgeburt bes Sollenpfuhle behandelt. Die Tebbe biente nur bagu bas Intereffe an Bohme ju weden ober mach ju erhalten, und balb iprachen Spener, Arnold, Semler sich anerkennend über die Seelenfraft und Gemuthstiefe des Mannes aus; allein mahrend Morhof ihn hochschätte, leitete Bruder feine Bedanten von einer Schwarzgalligen Conftitution her und wies Abelung ihm eine Stelle an in ber Geschichte ber menschlichen Rarrheit. nahm ber wurtemberger Theologe Dettinger Bohme's 3been in ein empfänglich frommes Gemuth als fruchtbringenbe Saat auf, und vertiefte fich ber geiftvolle frangofifche Muftiter Louis Claude be Saint-Martin fo innig und völlig in die Werte feines beutichen Beiftesvermandten bag er nicht blos ju ihrem Ueberfeter marb, fondern auch fein ganges eigenes Beftreben in eine Reprobuction berfelben aufgeben ließ; burch Claudius, Abolf Wagner, Schubert und andere murben Saint-Martin's Bucher wieder nach Deutschland verpflangt, burch Rabel, Barnhagen und Baaber ein großer Nachbrud auf ihn und bamit indirect auf feinen beutschen Ahnherrn gelegt.

Lichtenberg nannte in seinem Tagebuch Jakob Böhme ben größten beutschen Schriftseller. Aber die Aufklärer wollten nichts von ihm missen. Dafür ward er ein Beihepriester und Lehrer der Romantiker. Friedrich Schlegel pries ihn nicht blos wegen Fülle und Kraft der Sprache, sondern behauptete daß wenn man auch der Phantasie einen Hauptantheil an seinen Hervorbringungen zuschreiben, und ihn blos als einen Dichter betrachten wolle, so müsse man eingestehen daß er einen Klopstock und Milkon, ja selbst einen Dante an Neichthum der Phantasie und Tiefe des Gesühls beinahe übertresse und selbst an einzelnen poetischen Schönheiten ihnen nicht nachstehe. Er fand in ihm die Grundlage einer neuen

Symbolik der Natur und Kunft, die der Mythologie der Alten entsprechen werde, und meinte daß sich an ihm beweisen lasse wie Iden nicht Sdeen über die Natur und das Weltall in christlichem Gewande sich nicht schlechter ausnehmen als jene alten Götterdichtungen. Tied wurde durch Jakob Böhme von dem Zauber des wunderssamten Tiessinns und der lebendigsten Phantasie hingerissen; "er hatte sich", schreibt er an Solger, "aller meiner Lebenskräfte so bemächtigt daß ich nur von hier aus das Christenthum verstehen wollte, das lebendigste Wort im Abbild der ringenden und sich verklärenden Naturfräste; von meinem Wunderlande aus las ich Fichte und Schelling und fand sie leicht, nicht tief genug, und gleichsam nur als Silhouetten oder Scheiben aus jener unendlichen Augel voll Wunder". Und Novalis singt von einer Ersscheinung des alten Weisters, die sich ihm also verkündete:

Es find an mir durch Gottes Gnade Der höchsten Bunder viel geschehn; Des neuen Bunds geheime Labe Sahn meine Augen offen ftehn.

3ch habe treulich aufgeschrieben Was innre Luft mir offenbart, Und bin vertannt und arm geblieben Bis ich ju Gott gerufen ward.

Die Zeit ist ba, und nicht verborgen Soll bas Mhsterium mehr sein, In meinem Buche bricht ber Morgen Gewaltig in die Zeit herein.

Berkandiger der Morgenröthe, Des Friedens Bote sollst du sein, Sanft wie die Luft in Harf' und Flöte Hauch' ich dir meinen Athem ein.

Gott sei mit dir! Geh hin und wasche Die Augen dir mit Morgenthau; Sei treu dem Buch und meiner Asche Und babe dich im ew'gen Blau.

Du wirst bas lette Reich verkünden, Das tausend Jahre soll bestehn, Wirst überschwenglich Wesen finden Und Jatob Böhmen wiedersehn.

Carriere, Bhilojoph. Beltanichauung. I.

Run ward ber Beift Bohme's auch in ber neuern Philoforbie wirtfam, und zwar zunächst baburch bag Schelling fich ihm anschloß und in feinen Aphorismen in ben Sahrbuchern ber Debiein wie namentlich in ber Schrift über bie Freiheit 3been und Terminologie von ihm entlehnte. Rur bas mas Schelling von einem Grunde ber Erifteng in Gott, ber nicht Er felbit fei. und von einem Bervorgang bes Lichts aus ber Schwere fagt. ift nicht Bohme's Lehre, fondern entweder ein Disperftandnif ober eine Umbeutung, schwerlich aber eine Berbefferung. würdig ift babei bag Schelling in ber berühmten Abhandlung andere Denfer, die er trefflich charafterifirt, mit Namen nennt, Bohme's aber mit feiner Gilbe gebenft, mahrend er boch bie Ausbrude Ungrund, Temperatur, Schiedlichfeit, Born, Gehnfucht, Band, Gegenwurf, Ganftigung u. f. w. gang im Sinn und Aufammenhang bes alten Meifters gebraucht. - Segel berief fich gern auf diefen "gewaltigen Beift", fah aber gu fehr nur eine "trube Barung" in ihm und fand zu ausschlieflich feinen eigenen Bantheismus bei ihm wieder, wie er benn überhaupt ziemlich alle Philosophen als Borläufer feines eigenen Spftems anfah und banach beutete. - Größeres Berbienft um die Wiedererwedung Bohme's erwarb fich Frang von Baaber, ein ihm congenialer Beift voll Scharf- und Tieffinn, boch in feiner Thatigfeit mehr bem Blige als bem Connenlicht vergleichbar. Er fette es fich zur Lebensaufgabe die alte deutsche Minftit neu ju beleben und jum Ausgangspunkt einer mahrhaft religiöfen Philosophie zu machen, und wenn bei ihm felber auch oft noch bas Bilb bie Stelle bes Gebankens vertritt, fo wies er boch ebenfo geiftvoll ale gludlich in vielen Gingelheiten nach bag bemjenigen ein bedeutsamer Behalt zu Grunde liegt mas man für bloge Spiele der Ginbildungsfraft Bohme's ju nehmen pflegte, und leitete im gangen ju einer gründlichern und verftandnißvollern Auffassung feiner Lehre. Auch Chriftian Rapp zeigte in vielen hinmeisungen auf dieselbe wie fehr er sie sowol verehrt ale aufe innigfte burchbrungen hat. Unter ben Darftellern von Böhme's Philosophie ift Bullen ju außerlich geblieben und hat wenig mehr als eine Blütenlese schönklingender Aussprüche gegeben, mahrend Feuerbach die allgemeinen metaphpfischen Grundprincipien hervorhob, Samberger bagegen auf bas fpecififc Chriftliche bas größte Gewicht legte, aber an bem Speculatipften nicht felten vorüberging.

Indem ich in einer durchaus quellenmäßigen Darstellung die Tendenz dieser beiden Männer zu vereinigen suchte, trat Böhme neben Jordan Bruno in seine Rechte ein: sie sind der Höhepunkt des philosophischen Bewußtseins im Resormationszeitalter und tragen nicht blos die Lehren von Spinoza und Leibniz sondern auch die neuere Weltanschauung in keimkräftig noch unentwickelter Totalität, und werden jetz, wo die Entfaltung derselben sich wieder zusammennimmt, erst vollständig begriffen. Wenn es geslingt das was sie in der Tiefe des Gemüths und in phantassevoller Unschauung tragen, dialektisch zu entwickeln, dann wird ein alleitig befriedigendes System gefunden sein, das durch die Forschungen er Zukunft und die gemeinsame Arbeit aller Freunde der Wissenschaft nicht widerlegt sondern nur näher bestimmt und ausges baut wird.

Drud bon &. M. Brodhaus in Leipzig.

4156

Digitated by Google

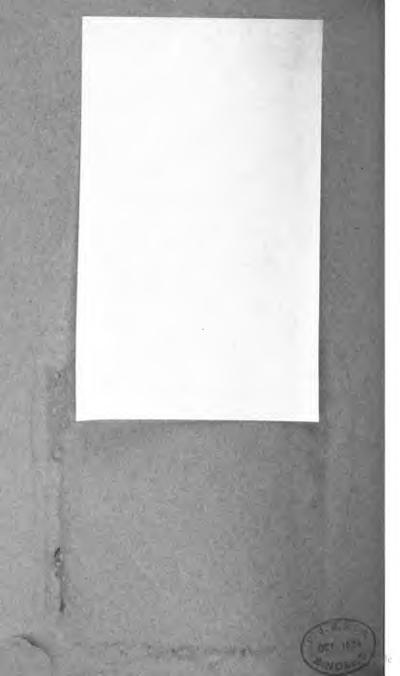



